



# CODEX DIPLOMATICUS

## RHENO-MOSELLANUS.

675-

# Urfunden Sammlung

jur Gefchichte ber Rhein: und Mofellande, ber Rabe: und Ahrgegend, und des hunderuckens, bes Meinfeldes und der Gifel.

Mit 1 Rarte und Di SiegeleAbbruden.

68 Ron

W o 11

Withelm Gunther,

Roniglid Preußifdem Ardicar gu Cobleng.

II. Eh'eil.

Urfunden bes XIII. Jahrhunderte.



Coblenz, 1823.

Gebruckt bei B. heriot, Paradeplag Rr. 454. In Commission bei S. 3. holfcher.

Preis 3 Thaler Preng. Cour.

THE NEW 1 CPUBLIC LITTLE TO THE STATE LEFT AND THE STATE A

od dipl. Theno Mosel J. II. tellend den Engeris. Meien Mosel ~ Collen & Nachgau Luka horn & OWisel gowe Stateche Bacheracum Mosel Heimback Maisheum hgowe Crucenacum Sponheim Treisen Mons & Dirihali

# Nachtrag jum I. Theil.

3u Geite 5.

In der Einleitung zu dem ersten Theile des Codex Rheno-Mosellanus habe ich, nach Bessel und Hontheim, eine Uebersicht der Gauen des Rheins und Mosellandes gegeben. Es war mir nicht eingefallen, daß Manner wie diese, zumal in einer einsachen geographischen Untersuchung, auf Abwege sühren könnten. Seitdem habe ich aber vielsätig Ursache gesunden, das in fremden Fleiß gesehte Zutrauen zu bereuen; ich habe mich genöthigt gessehen, die breite und bequeme Bahn der Autoritäten zu verlassen, mir ein neues System, allein auf Urkunden, oder eben so gewichtige Beweise, nicht auf neuere Schriftssteller, nicht auf den willkührlichen und veränderlichen Sprachgebrauch gebauet, zu bilden. So entstand die dem gegenwärtigen Bande beigefügte Karte, die nur wes niger Erläuterungen bedars.

Als ihre Basis habe ich die kirchliche Eintheilung, wie sie die zum J. 1802 bestand, angenommen. Wenn auch der Sak, daß die Gränzen der Gauen mit den Gränzen der Decanate übereinstimmen, im Allgemeinen noch so zahlreiche Ausnahmen leidet, so bleibt er doch eine seste Regel für das linke Rheinuser, und besonders für das Mostland. Hier lausen die Gränzen der ältesten Bisthümer Deutschlands zusammen, hier entstand die Didcesan-Eintheilung beinahe gleichzeitig mit den Gauen, hier konnte die Resormation nicht so eingreisend, wie anderwärts, die alte kirchliche Eintheilung ändern, weil das Kursürstenthum Trier sich zwar nicht geschlossen, aber doch zusammenhängend, durch die ganze Didcese zog; mithin nirgendswo die alte Ordnung der Dinge gänzlich außer Gebrauch kommen konnte. Was aber in dem Mossellande durch politische Verhältnisse bedingt wurde, dies geschah in dem südlichen Theile des Erzstistes Edlin durch den mächtigen Einsluß des Probstes des Cassiens

stiftes ju Bonn, als Archidiakon, und die besonders in Collegiatstiftern eingewurzelte Unbanglichkeit an alte Ord nungen und Bebrauche: hier erhielten fich fogar theilmeife in den Benennungen der Decanate die Namen der Gauen

(decanatus Eisliæ, Arcuensis, von Arcoe, Argow).

Der gange Nahegau mar ber Mannger Diocese unterworfen. Der Moselgau, in sofern er dem Regierungs Bezirk Coblenz angehort, correspondire mit dem Trieris ichen Landkapitel Bell; Der Trach: , Mayen : und Engers: gau finden fich in den Trierischen Landkapiteln Boppard, Ochtendung und Engers wieder. Aus dem Ahrgau find Die Colnischen Decanate Arcuensis und Buranus (letterer eine Schöpfung des 17ten Jahrhunderts), aus dem Gifelund Auelgane Die Decanate Gifel und Siegburg entstanben. Einen Sunderuckengan bat es niemals, außer in der Einbildung Marquard Frehers, und seiner Abschreiber, gegeben - alle Orte, die Freher dazu rechnet, gehoren theile in Den Rabes, theile in den Moselgau, theile in die Manngische, theils in die Trierische Didcese - und Der Gifelgau begreift faum den vierten Theil von dem, mas in dem gemeinen Leben Gifel beißt.

## 3u G. 159, nach N° 72.

Ergbifd of Berman von Coln beurtundet die, ter Abtei Siegburg ger machten Guterfdenfungen ju Lepe an der Mofel. - 1095.

In nomine sancte et individue trinitatis. Herimannus tercius Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus. Propter amari cordis et amare mentis homines. qui cum plerumque bonis abundent propriis rebus semper inhiant alienis . ea sibi quasi hereditaria uendicare nitentes . que penitus optinere nec divino jure prevalent nec humano . propter hos inquam simpliciter Deo militantes pro uiribus et pro tempore suffragante justicia defendere. rebusque eorum prospicere uolumus in longinquum . ne quando prauis hominibus bonos inquietantibus justicie dominetur iniquitas . immo uero in omni negotio frustrata divinitus cedat falsitas ueritati. Notum ergo facimus christiane pietati cunctorum presentium atque futurorum. qualiter Heinricus et Tiedero senioris Tiederonis filii uendiderunt karissimo nostro Reginhardo monasterii Sigebergensis abbati que apud Leie hereditario jure possidebant. majorem uidelicet partem curtis que Francorum lingua Selehof dicitur. cum omnibus ad hanc pertinentibus hominibus . siluis et agris cultis et incultis . acceptis ab eodem abbate centum marcis, ea scilicet facta inter eos connentione . ut ecclesie illius que super idem allodium edificata est donatio ad solum spectet abbatem (1) et ut in communi termino omnes qui in eadem curte seruiunt ad quamcunque uoluerint utilitatem idem jus habeant quod ceteri conterminales . a Loipach scilicet usque Cungebach (2) et usque Wacke. Porro infra hunc terminum nemus quoddam est ita singulariter abbatis . ut preter ipsum nulli prorsus hominum in eo liceat exercere quippiam potestatis. Sunt autem allodii hujus mansi septem . quorum unus in Diefenbach soluit duos solidos . unus apud Hundeszagel solidos sex . unus in Lukerge solidos quinque . apud Leie mansi quatuor reddunt unam carratam uini . duo uidelicet ex his plenam pensionem relique duo dimidiam. Homines uero simul dati sunt. mares quatuor . et femine tres . hac condicta ratione . ut mansionilibus in agricultura laborantibus statuta pro tempore stipendia non negentur. Ad medium itaque februarii dabuntur eis quatuor maldaria siliginis . et dimidium maldarium leguminum . maldarium unum bracii (3) et sex quartarii uini . operahuntur autem publicum opus tres dies in ebdomada. In medio aprili accipient dimidium maldarium caseorum. et dimidium bachonem (4) siue triginta denarios . et fodient

<sup>(1)</sup> Die Patronatrechte ber Rirchen entstanben oft von Bergebung bes Grund und Boben, worauf fie gebaut wurben.

<sup>(2)</sup> Laubach und Ronigebach, zwei Balbbache in ben, oberhalb Lan, liegenben Balbungen.

<sup>(3)</sup> Ein Malter Maly jum Bierbrauen.

<sup>(4)</sup> Gin halbes Ochweinden.

tres semper in ebdomada dies . ita ut in uigilia sancti Johannis omnes perfosse sint uinee. Vt uero firmiter esset hec pactio . solempniter omnia legauerunt ad altare beati Michaelis . per manum nostram et Adalberti comitis de Noruenich . loci ipsius aduocati. Quin etiam nequid minus esse certitudinis uideretur, accedentes duo servientes eorum Ordunc et Hartbertus . juramento ea que conuenerant roborarunt. Huic confirmationi interfuerunt etiam duo ministeriales. Wippizo et Dumelo. missi a Palatino comite Heinrico. Post hec matrona quedam nomine Guta et filius ejus Volo uendiderunt predicto abbati pro marcis quadraginta tribus duos mansos. forestam. et omne Selegut quod in Leie hereditario jure possidebant . mansus unus duas uini amas . alter unam persoluit. Mansionilibus dabuntur in medio februario duo maldaria siliginis . dimidium maldarium bracii . quartarins leguminum unus . et uini quartarii tres. in aprili casei septem et dimidius. quindecim denarii . siue quarta pars bachonis. Operabuntur autem et fodient sicut superiores. Dederunt etiam duos uiros. atque universa rite super altare legata et Tiedonis cujusdam seruientis eorum juramento sirmata sunt . presentibus Diesfrido tune Gute ipsius marito. et Ruzelen silia Dietfridi. Eodem ferme tempore alia similiter femina Berlindis dicta tradidit eidem abbati Reginhardo pretio emptionis accepto . quadraginta scilicet et tribus marcis . in Leie duos mansos ad ipsam pertinentes. qui tres amas uini exsoluunt. forestam, et omne Selegut quod illic hereditarium habebat. Hanc pactionem licet filius ejus Wichnando et Heriberto collaudantibus . non tamen ea firma satis putabatur . donce gener quoque ipsius Emmicho de Polterstorp per nuncium accitus ueniret et annueret. Mediante februario dabuntur mansionilibus duo maldaria siliginis . dimidium maldarium braccii . quartarius leguminum unus . tres quartarii uini . in aprilis medio quindecim denarii . aut quarta pars bachonis. casei septem et dimidius. et operabuntur sicut anteriores. Harum mulierum partes Gute uidelicet et Berlindis quamuis singillatim empte sint atque descripte. insimul tamen ecclesie Sigebergensi legaliter.confirmate sunt . presentibus et pactioni fauentibus Erneste. Gesilberto et Hungero presati Palatini comitis Heinrici nunciis. cunctaque Adalbertus et Rucelinus publicis firmauere juramentis. Berlindis tamen homines nullos dedit . eoquod predictus Rucelinus sororem suam et filios ejus cum ad idem allodium pertineret Sigeberg donari uetaret. Hec onmia tam ordinabiliter legata . tam rationabiliter confirmata . pro nostro officio sigilli nostri impressione Sigebergensi ecclesie in perpetuum roboramus. contestantes omnem hominem ne qua de cetero persona quolibet modo hec uiolare presumat . quibus et bonorum uirorum grauitas et idoneorum testium astipulatur auctoritas. Siquis aliter presumpserit . deleatur de libro uiuentium . et in nouissimo magni judicii die sententiam accipiat secunda morte morientium. nisi quantocius resipuerit et Deo sanctoque Michaeli digne satisfecrit. Acta sunt hec et confirmata Sigeberg anno archiepiscopatus nostri VII. regnante Heinrico tercio Romanorum Augusto . presentibus multis et idoneis testibus . quorum nomina infra scripta sunt. Arnoldus prepositus de domo sancti Petri . Gezo ejusdem domus decanus . Herimannus abhas de sancto Pantaleone . Adelbodus abhas de sancto Martino. Gerlach comes de Isinburg. Gerhardus comes de Hostaden . Anshelmus de Mollesberg . Herimannus aduocatus Colonie. Embrico et Fridebertus de Bobarden . et plures alii.

### 3u S. 161, Nº 75.

In ben Göttingischen gelehrten Anzeigen, 150stes Stud, ben 20. September 1823, wird die Urfunde vom 3. 1103 über den Tauschvertrag zwischen dem St. Stephans. Etift zu Mainz, und dem Klosier Ravengirsburg, zwar nicht als unächt angegeben, was sie auch jedem, der das Driginal vor sich dat, nicht scheinen fann; es menut aber doch der herr Mecensent, als entbalte sie solche Zweiselsknoten, welche kaum auszuldsen sen wurden. Der erste Knoten ift der, daß der Tausch mit Bewiltigung des Erzbischoses Rutard in Gegenwart des Kaisers, Heinrich IV, geschehen sen; und der zweite, daß zur Bestätigung ves wirklich vollzogenen Tausches, alle gegenwartige Kerren für gut befunden haben, den Tausche Contract mit dem Siegel des Erzbischoses, in Beisen des Kaises

sere, zweier Erzbischofe, vier Bischofe, und verschiebener Grafen, die gerade auf dem Reichstag zu Mainz beisammen waren, zu bestegeln. Die Einwilligung des Erzbischofes, und der Ausbruck seines Eiegels, soll vorauszuschen, berechtigen, und zu beweisen scheinen, daß er sich bei dem Tauisch eingefunden habe, welches doch nicht gewesen senn, da er, was hinlanglich bewiesen wird, vom J. 1098 bis zu Ende 1105 von Mainz gestüchtet, sich in Thuringen aufgehalten hatte.

Der Berausgeber ber Urfunde glaubt indeffen, bag biefe 3meifeletnoten baburch gelofet werden tonnen , bag bie Ginwils ligung bes Erzbischofes und ber Aufbruck feines Siegels, nicht eben feine Gegenwart bei bem Taufchact vorandfette. Die beis ben Probfte gu Ct. Stephan und ju Ravengireburg, - nicht ber Erzbischof - stellten bie Urfunde aus; ber Tausch felbst ges ichab burch ben Pfalggrafen Gifrib und ben Grafen Bertholb pon Ruringen, - nicht burch ben Ergbischof Rutard -, fons bern nur mit beffen, entweder vor feiner Abreife von Maing fcon erlangten, ober mabrent feiner Abmefenbeit eingeholten Ginwilligung. Die beiden Probfte fagen nicht, bag ber Erzbis fcof von allen um feine Befiegelung gebeten worben fen, und in ber Urfunde fieht nicht, bag berfelbe bierauf fein Giegel gur Besiegelung bergegeben, fondern ed beißt nur: bag es allen bienlich geschienen habe, wenn bie Laufch : Urfunde mit bem Siegel bee Erzbiichofes, ale bem Borgefetten beiber contrabis render Theile, besiegelt murbe. Diefe Besiegelung fann, fo wie Die Ausfertigung ber Urfunde, nach ber Burudfunft bes Ergbis fcofes nach Maing, ftattgehabt haben, obgleich bie Berabres bung bes Taufches im 3. 1103 erfolget war. Es heißt baber am Ende ber Urfunde blod: Acia sunt hec - nicht datum anno dominice incarnationis . M . c . 11j . indictione XI. Es ift befanntlich zwischen actum, und datum einer Urfunde, ein Unterfchieb, je nachdem bie handlung geschehen und ber Uct bieruber ausgefertiget worben ift. Roch eine Bemertung mochte binguges fügt werden tonnen. Rach ber Urfunde ward die Tauschbands lung verabrebet in Wegenwart bed Raifere, Beinrich bes viers ten, und bie Besiegelung follte geschehen fenn, in Wegenwart bes Raifere Beinrich, ohne Bemerfung, ob es ber vierte, ober ber funfte gewesen fen. Bar es letterer, wie taum ju gweifeln, fo fiel fie in die Epoche, wo berfelbe ben Ergbifchof Rutard wicber nach Mainz eingeführt hatte.

# Nachtrag zum I. Theil bes Codex.

3u G. 284, Nº 136.

Ergbifchof Alber o von Erier verfest das Frauentlofter gu Lonnig nach Schönftatt, bei Ballendar (1). - 1143.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Albero Dei gratia Treuirorum humilis minister et seruus . uenerabili in Christo ecclesie de Lunnecho et ejus abbati in perpetuum. Quoniam in ecclesia Dei non nostris meritis sed divina uocatione officium episcopale suscepimus expedit ut omnibus nobis a Deo creditis quantum in nobis est opem et auxilium feramus et tam in hiis que ad Deum quam in hiis que humana necessitas expostulat prout possumus pia semper solicitudine prouideamur. Eapropter dilectis filiabus nostris in Lunnecho sub regula beati Augustini laudabiliter educatis sed pro variis et intolerabilibus necessitatibus quas inibi dampnose sustinebant in locum cui nomen imposuimus Bellus Locus (2) extra Valendren situm viilius et comodius petitione dilecti filii Folmari reuerendi abbatis a nobis translatis cum benedictione Dei et nostra feliciter ibidem locatis speciale aliquod, unde apud illas nostri memoria semper haberetur conferre statuimus. De vniuersis itaque laboribus que infra septa sua elaborauerint et animalibus quecunque in suis prediis educauerint decimam ex hinc in perpetuum remittimus. Preterea in predio Valendra quod domnus Rembaldus et frater ejus Sigefridus de Ysemburch . item etiam in Adenrode quam V delricus

<sup>(1)</sup> Gine alte beutsche Uebersetung biefer Urtunbe fteht im I. Ih. bes Codex, N. 136. Gie mag als Beispiel bienen, wie man aus bem Lateinischen in bas Deutsche übersette.

<sup>(2)</sup> Schonftabt.

ejusdem ville ciuis prefati loci ecclesie in elemosina tradiderunt si aliqua noualia fecerint decimam et jus episcopale quia in foresti nostra sita sunt intuitu omnipotentis Dei pro remedio anime mee in caritate Dei de cetero indulgemus. vt nostri memoriam jugiter suis habeant in orationibus. Hiis quoque adjiciendum vule duximus siquis pro suffragiis orationum se ibidem tumulari petierit si sine nota excommunicationis sit nostra licentia sepeliatur. Decrevimus etiam vt nulla deinceps ecclesiastica secularisve persona quamlibet in eo loco sibi presumat vsurpare potestatem preter predictum abbatem Folmarum suosque successores canonice electos quibus quia ab eis exierunt obedientie eorum semper subjecte erunt (3). Ac si forte quod absit aliqua controuersia exorta fuerit quam abbas cum suis fratribus terminare nequiuerit ad episcopum deferatur. Ad hec prenominata predia Valendra Adenrode et vniuersa que in presentiarum juste possident vel possessure erunt tam in villis quam in agris vineis pratis nemoribus et ceteris pertinentiis eidem loco pace firma indicimus et banno nostro confirmamus. Vt hec igitur rata et inconvulsa permaneant presentis scripti pagina et sigilli nostri impressione sub anathemate confirmamus. Siquis ergo in futurum hauc nostre confirmationis kartham quoquo modo violare atque infringere presumpserit nisi debita satisfactione resipiscat

<sup>(3)</sup> Folmar war Ubt jenes Klosters zu Lonnich, von bem bie Utstunbe von 1142, im I. Th. best Codex, S. 264: Wenn burch biefes Kloster bas nach Schönftatt verfette Frauenkloster, wie bie Urkunbe fagt, entstanden ift, so scheint es ein Doppelt-Klosster für Mannss und Beibspersonen gewesen zu fenn, von bem ber Erzbischof die Jungfrauen trennte, und nach Schönstatt versetze, jedoch sie unter der Aufsicht ihres früheren Abstes ließ. Bergl. die nachgetragene Urkunde von 1221.

indignationem Dei omnipotentis et beatorum apostolorum Petri et Pauli et nostram incurrat. Acta sunt hec Treueri in generali sinodo . xI. kal. nouembris anno dominice incarnationis M . C . XLIIj . indictione III . anno ordinationis nostre XI. Testes etiam qui affuerunt subter annotari fecimus. De clericis. Godefridus ecclesie prepositus. Folmarus decanus. Arnoldus archidyaconus. Bruno archidyaconus . Alexander archidyaconus . Conradus prepositus sancti Paulini. De abbatibus, Godefridus Efternacensis abbas . Sygerus sancti Maximini abbas . Bertrandus sancti Eucharii abbas . Richardus abbas de Sprenkirspach . Liberi . comes Walrauenus de Arlon . Fridericus comes de Vienna . Gerlacus Rembaldus Sygefridus fratres de Isinburch . Henricus de Katzenelenbogen . ministeriales . Hermannus . Egilbertus . Fridericus . Erfo . Ortwinus . Hermannus de Palatio cum multis aliis quorum nomina scrihere non potuimus.

#### 3u S. 326, Nº 450.

Diese Urkunde bes Erzbischoses Friedrich von Coln gehört nicht ins J. 1150, sondern ins J. 1157, da in ersterm Jahre weber ein Erzbischof Friedrich, noch ein Kaiser Friedrich lebte. Der Concipist der Driginal-Urkunde scheint die Zahl vir nach der Zahl z weggelassen, und ein späterer Archivar, die Unmöglichkeit sühlend, die Indictio mit der Jahrzahl 1150 in Uebereinstimmung zu bringen, die Zahl der Indictio wegradirt zu haben. Daher muß auch in dem Berzeichnisse der Erzbischose von Coln S. 111 Fridericus 1150, S. 326, an den Fridericus 1158, S. 363, angereihet werden.

## Nachtrag zum II. Theil bes Codex.

#### 3u G. 70, nach Nº 1.

Probft Bruno von St. Caftor ju Cobleng bewilligt den Einwohnern des nahe gelegenen Dorfes Beig einen eigenen, bei ihnen woh, nenden Seelforger, den er und feine Rachfolger jedergeit ju er, nennen haben, unbeschadet der Rechte der Coblenger Pfarrfirche.

1201.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Bruno Dei gratia prepositus sancti Castoris in Confluentia. omnibus hoc scriptum inspecturis salutem in domino. Ordinata feliciter in nostris temporibus ad Dei honorem et sue sanctissime matris Marie laudem ne per exortam obliuionis caliginem euanescant et pereant . uiuaci solent litterarum testimonio confirmari. Innotescat presentibus et sciant posteri. quod cum illi de Wise. remoti essent a Confluentia. ita ut sacerdotem tempore necessitatis. non semper habere possent. et ideo tam in consessionibus quam in baptismatibus . et aliis sacramentis frequenter periculum incurrerent . humiliter petierunt a nobis ut sacerdotem eis concederemus qui cum eis cotidianus resideret . et ipsi ei de proprio ad septem marcas in certis reditibus simul et oblationes assignarent. Nos igitur eorum intentionem piam attendentes. preces eorum admittendas decreuimus. Statuimus itaque cum consensu capituli nostri ut habeant ibi sacerdotem penes se residentem. qui eis in officio diuino. et in confessione . et in baptismate . et aliis sacramentis . prout necesse est . provideat . ita ut siquando eum aut mori aut alio modo inde amoueri contigerit . aut nos aut successor noster cum capitulo alium ibi statuant successorem. Ne autem a parochiali ecclesia eximi uideantur. ordinamus ut in Pascha et in Pentecosten aliquos paruulos baptizandos Confluentiam deferant item in Rogationibus et aliis processionibus et sinodis celebrandis prout antiquitus consueuerant illuc conueniant. Ea uero que usque ad hec tempora nomine elemosine ecclesie beate Marie collata sunt que vulgo Selegerede (1) dicuntur uolumus ut integraliter ei permaneant. Ut autem res ista maneat stabilis placuit presentem conscribi cartam et sigillo nostro et ecclesie confirmari. Acta sunt hec anno dominice incarnationis . M. cc. 1. presentibus . Johanne scolastico . Gerlaco custode . Ludewico cellerario . Embricone . Boemundo . Henrico . Wernero canonicis sancti Castoris . Henrico comite de Seyn . Henrico . Phylippo . Henrico . Simone militibus et aliis quampluribus.

#### Bu G. 120, nach N° 30.

Graf Gerhard von Are erfennt die von feinem Bater Ulrich ju fei, nem Jahrgedachtnig in der Rirche ju Adenau gemachten Stiftungen an, und fest noch einige ju Beleuchtungen bingu. — 1216.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Ego Gerardus comes de Are. omnibus presens scriptum uisuris notum esse desidero. quod pater meus pie recordationis Ulricus in die sui anniversarii ob salutem anime sue ad expensionem pauperum et divina eodem die peragenda hec dare instituit...... Hec uero predicta bona ab omni petitione et exactione libera esse constituit. Preterea ad lumen in choro ardens IV. sol. de molendino in Leimbach dari statuit. ad aliud uero lumen ante Crucem IV. sol. dedit...... Post hec ego Gerardus comes proprio meo

<sup>(1)</sup> Schentungen jum Seelenheile Berftorbener; g. B. fur Unniv verfarien, Deffen, Tobtenvigilien u. f. m.

arbitrio addidi IX solidos horum denariorum 'mediam partem ad lampadem in honorem beate Katherine . reliquam uero partem ad duas candelas in omni missa defunctorum accendendas institui. . . . . . Ne autem quis hoc scriptum uiolare presumpserit sigilli nostri impressione roborari fecimus. . . . . . Acta sunt hec anno dominice incarnationis M . CC . XVI . in Adenowe VIII kal. junii.

#### 3u G. 143, nach Nº 51.

Erzbifchof Theoderich von Trier beurkundet, daß Gerlach, herr gu Covern, dem Rlofter gu Ballendar die Abgaben, und Laftenfreiheit feines hofes zu Covern bewilligt und fic dafür bloß eine Ohm Wein ausbedungen habe. — 1221.

Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus omnibus presentes litteras inspecturis in perpetuum. Quopiam obliuio inimica memorie solet sepe facta hominum per successionem temporis obfuscare necessarium est vt ea que pie a Christi fidelibus fiunt scripture memorie commendentur. Eapropter vniuersitati uestre notum facimus quod cum Gerlacus vir nobilis de Couerna multas et indebitas injurias inferret ecclesie sanctimonialium in Valendre in curia et possessionibus suis quas habet in Couerne pro uoluntate sua ibidem hospicia requirens et uinum accipiens . tandem a nobis ammonitus ad instantiam dilecti nostri Johannis Lonniacensis et dicte ecclesie abbatis. Godefridi ipsius ecclesie prioris pro anime sue et parentum tam antecessorum quam hegedum suorum remedio omni exactioni debite et indebite penitus renuntiauit . et amam vini pro bannito uino uidelicet quod singulis annis ante communitatem totius uille uindemiarent (1) pro omni jure

<sup>(1)</sup> Bann : eigentlich Borlafwein.

suo quod in predicta curia debite uel indebite habere debuit . acceptauit . et quod ipse suique heredes fideliter hoc in perpetuum obseruarent juramento publice prestito confirmauit. Testes uero hujus facti solempnis sunt Ingenbrandus Trenerensis archidiaconus Monasteriensis et Cardonensis prepositus. Cunradus prepositus sancti Florini in Confluentia et Theodericus ejusdem ecclesie cantor et Warnerus cantor ecclesie sancti Castoris. milites quoque et laici Heinricus Huinoldus de Couerna. Godefridus et Gerlacus filius suus de Waldorf. Arnoldus et Henricus filius suus de Diuelich . Theodericus de Bazzinheim . Baldewinus de Horcheim . Wilhelmus frater Gerlaci de Couerna. Wilhelmus de Archa. Guntramus de Confluentia et alii quam plures. Nos etiam in plenius dicti facti testimonium presens scriptum nostri sigilli munimine fecimus roborari. Actum anno incarnationis domini M. CC. XX. in vigilia Epiphanie Domini. Siquis hanc nostram confirmationem violare modis aliquibus presumpserit sciat se excommunicationis uinculo innodatum.

#### 3u G. 151, nach Nº 36.

Graf Beinrid von Sann vertauscht mit dem Rlofter ju Ballendar feine Guter ju Bofelweiß gegen 16 wilde Pferde. - 1224.

Henricus comes in Seyne omnibus presentem cedulam uisuris in perpetuum. Vninersitati uestre notum fieri uolumus quomodo ecclesia Valendrensis communi consilio tale concambium venditionis nobiscum iniuit, quod sedecim equos siluestres nobis contulit, nos uero eidem ecclesie quicquid in Wyse juxta Confluentiam hucusque possedimus libere et absque omni exactione donauimus. Insuper communionem omnium orationum ab eadem ecclesia

suscepimus. Ne uero quod congrue factum est post tempus elapsum quispiam infringere attemptauerit presens scriptum sigilli nostri munimine roboranimus. Testes qui aderant. milites. domnus Theodericus de Oitgenbach Christianus de Blankenberg Roricus de Nouo castro Meffridus cellerarius et alii quam plures. Acta sunt hec anno incarnationis dominice M. CC. XXIV.

#### Bu S. 280, nach Nº 172.

Ergbifchof Mrnold von Erier bestätigt den in der Capelle gu Mofel, weiß dotirten St. Riclas , Altar. - 1256.

Arnoldus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. omnibus hoc scriptum visuris salutem in auctore salutis. Ea que pro fidelium deuotione pie petuntur ad exauditionis officium aures faciles nos decet inclinare. Sane parrochiales capelle in Wise cupientes diuini cultus gloriam augmentare nobis humiliter supplicarunt. quod cum ipsi de bonis suis ac fidelium elemosinis altare sancti Nycolai in eadem capella situm dotare proponant . quod preter capellani expensas ac sine prejudicio capelle sacerdos ibidem valeat commode sustentari. ita videlicet quod capellanus reditus et prouentus dicti altaris integraliter percipiens eidem sacerdoti necessaria subministret . et si displiceat vnus alium sibi possit ydoneum cum placuerit associare. concedere dignaremur. nos de consensu et voluntate dilectorum filiorum prepositi decani et capituli ecclesie sancti Castoris in Confluentia . ad quos jus patronatus dicte capelle dinoscitur pertinere . ipsorum parrochialium petitioni grato annuentes consensu postulata secundum formam predictam duximus liberaliter admittenda. ac adjecta conditione quod si forte nuper super assumptione sacerdotis inter capellanum et parrochiales lis fuerit exorta. decanus dicte ecclesie sancti Castoris perficiendi quem voluerit liberam habeat facultatem. In cujus rei testimonium presentem paginam sigillis nostro videlicet et dicti capituli prefatis parrochialibus tradimus communitam. Actum et datum Confluentie. anno domini. M. CC. quinquagesimo sexto. xij. kal. octobris.

#### 3u G. 281, vor Nº 173.

R. Richard bestätiget die der Stadt Befel von feinen Borfabren, dem Raifer Friedrich II. und dem Ronige Bilbelm von Solland, ers theilten Freiheites Diplome. — 1257.

Richardus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. Vniuersis sacri Romani imperii fidelibus presentem paginam inspecturis in perpetuum. Cupientes jura et libertates imperii ad imitationem imperatorum et regum predecessorum nostrorum pro viribus ampliare notum facimus vniuersis tam presentibus quam futuris quod nos de plenitudine consilii nostri et principum nostrorum consensu ad instar quondam domni Friderici dudum Romanorum imperatoris et clare memorie domni Wilhelmi Romanorum regis predecessorum nostrorum ciuitatem nostram Wesaliensem et ciues commorantes in ipsa in perpetuum ab omni aliena seruitute duximus eximendos . nolentes quod ipsa ciuitas alicujus vnquam subdatur dominio sed sub solius imperii protectione foueatur libere et quiete . nec uolumus quod alicui redditus uel prouentus imperii uel ipsius ciuitatis ibidem ratione feodi uel debiti cujuscunque alicui persone de cetero debeat modis aliquibus obligari, immo uolumus ac firmiter precipimus quod omnis districtus et vniuersa uille dicte attinentes cum ipsa ciuitate nunquam ab inuicem separentur sed inuicem et simul permaneant in

fidelitate imperii libere et quiete . nec aliquam uolumus edificari munitionem in ciuitate predicta magis sed suo muro circumdati Romano tantum imperio se gaudeant merito deseruire. Preterea cum idem imperator Fridericus predecessor noster pro augmento exaltationis sacri imperii et honore sui nominis ac liberatione seruitutis aliene cinium eorundem comparauerit aduocatiam Wesaliensem a dominio et potestate Ottonis et Ottonis fratrum de Sconenburg et heredum suorum pro trecentis marcis argenti, de quibus bona sibi alia compararent et ab imperio possiderent in feodum quam etiam pecuniam persoluerunt ciues nostri superius nominati(t) et idem imperator statuerit et affirmauerit quod nullus aduocatus deinceps debeat statui in perpetuum super eos sed pro reuerentia sacri imperii et honore sui nominis et successorum suorum imperatorum et regum predicti ciues se gaudeant ob omni aliena seruitute exemptos et sub solius alis imperii foueantur et protegantur vbique. Nos exemptionem et emptionem predictas et quicquid ab eodem domno Friderico tunc Romanorum imperatore factum est in hac parte confirmationem etiam antedicti domni Wilhelmi Romanorum regis rata habentes et grata ca omnia auctoritate regalis culminis et ex certa scientia confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Siquis igitur contra hanc exemptionem et emptionem predicte aduocatie confirmationem etiam predictorum predecessorum nostrorum et nostram ausu temerario uenire presumpserit grauem indignationem celsitudinis nostre se nouerit incursurum. Hujus rei testes sunt . G. Mogunti-

<sup>(1)</sup> Alfo erft unter R. Friedrich II. mare Befel eine freie Reiches fabt geworden, ba fie vorher unter ber Gerichtebarteit ber herren von Schonenburg ale Reichevafallen geftanben.

nensis et C. Coloniensis archiepiscopi . H. Cameracensis episcopus nostre regalis aule cancellarius . Walramus dux Limburgensis . Henricus comes de Lutzelburg . Willelanus comes Juliacensis . Godefridus comes Seinensis . Henricus de Virnenburg . Johannes comes de Spainheim . Cunradus comes Siluester . Cunradus comes Irsutus . Waleramus de Juliaco nostri exercitus mareschallus . Wornerus de Bolandia dapifer noster . Philippus de Valkinstein camerarius noster . Wiricus de Dune . et alii quam plures fideles nostri. Datum per manum magistri Arnoldi de Hollandia prepositi Wetzlariensis dilecti protonotarii nostri in castris ante Bopardiam . xv. die julij . Indictione . . . . anno domini M . cc . Lvij . regni uero nostri anno primo (2).

#### 3u S. 497, nach Nº 350.

R. Abolf befiehlt der Stadt Singig, die Guter der Abtei Marienftatt bei ihren bergebrachten Rechten und Freiheiten gu belaffen. — 1293-

Adolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. prudentibus viris sculteto scabinis et vniuersis ciuibus in Synzege deuotis suis dilectis gratiam suam et omne bonum. Affectantes benignitate regia honestorum et religiosorum virorum abbatis et conuentus de Loco sante Marie ordinis Cysterciensis quos tanquam deuotos nostros sincere dilectionis ardore prosequimur vbilibet precauere dispendiis et commoditatibus prouidere, uestre deuotioni districte committimus et mandamus, volentes quatinus ipsos in siluis pratis pascuis et aquis, ac exactionibus angariis siue sturis in bonis suis propriis contra consuetudinem hactenus habitam nullatenus perturbetis vel etiam molestetis sed ipsos

<sup>(2)</sup> Abidriftlich ift biefe Urtunde in jene bee R. Friedrich III. com 3. 1454 eingerudt.

eisdem siluis pratis pascuis et aquis communibus libere gaudere permittatis. prout a diuis imperatoribus et regibus Romanis nostris predecessoribus illustribus ad hec tempora sunt gauisi. In testimonium premissorum sigillum majestatis nostre presentibus est appensum. Datum Vrideberg. x. kl. julij regni nostri anno secundo.

#### 3u G. 510, nach N. 361.

Ergbifchof Gerhard von Maing incorporirt der Dom, und der St. Marien, Graden, Kirche ju Maing die Pfarrfirche ju Drechtings, hausen mit ihren Capellen. — 1295.

Gerhardus Dei gratia sancte Maguntinensis sedis archiepiscopus sacri imperii per Germaniam archicancellarius. dilectis in Christo majoris. et sancte Marie de Gradibus ecclesiarum Maguntinarum decanis et capitulis salutem in domino. Digne agere credimus cum beneficentie nostre manum porrigimus in illis negotiis in quibus pium videmus propositum et diuini cultus deuotio prouocatur. Deuotis igitur vestris precibus inclinati ecclesiam parrochialem in Drechtingeshusen nostre dyocesis, cujus ad vos jus pertinet patronatus cum capellis dependentibus ab eadem et suis pertinentiis in augmentum prebendarum vestrarum uobis conferimus, tradimus, et donamus, ipsamque vnimus, vestris ecclesiis in perpetuo pleno jure habendam, ita quod eam officiari per ydoneum et perpetuum sacerdotem, cui de ipsius ecclesie prouentibus assignetis congruam portionem, residuum ad vsus vestros licite et libere conuertendo, nostro, successorum nostrorum et loci archidyaconi per omnia jure saluo. Datum in castris apud Cruceburg, anno domini nillesimo . cc . nonagesimo quinto . x1. kl. octobris.

Bu Ende der vorigen Periode, am Schlusse des zwölfs ten Jahrhunderts, war unser Landesbezirk in mehrere größere und kleinere Grasichaften und Opnastien ges theilt, zwischen denen nicht nur Besisungen unserer Erze bischöfe, sondern auch kaiserliche Kammer, und Reichse güter lagen. Drei der mächtigsten Grasengeschlechter erloschen gar bald, durch das Aussterben des Mannse stammes, und ihre Grasschaften wurden andern Famis lien zu Theil, deren einige, neue Grasschaften, auf den Trümmern der alten, gründeten. So erloschen im Mannsstamme, fast zur nämlichen Zeit, die mächtigen Grasen von Ares Hochstaden, die alten Grasen von Wied, und die eben so alten Grasen von Sann.

Schon im zwölften Jahrhundert waren die in bem Ahrgaue begüterten Grafen von Are mit Theoderich, einem Sohn Lothard und Enkel Theoderiche, im Manns, stamme ausgestorben, und die Grafen Theoderich der jüngere von Hochstaden, und Ulrich von Nurburg, erster ein Bruders; Sohn bes lettern, hatten sich, als nächste Agnaten, in seine Besistungen und Lehen getheilt. Ges meinschaftlich hatten sie indessen das Stammschloß Are beibehalten, und einen Burgfrieden das Stammschloß Are beibehalten, und einen Burgfrieden daselbst geschlossen, ben ihre beiden Söhne, Graf Lothar von Hochstaden, und Graf Gerhard von Nurburg, 1202 in eine schrift liche Urfunde bringen ließen.

11. Theil.

Graf Lothar, ber Are: Sochftabifche Erbe (1), hatte nur einen Sohn, Friedrich, ber mit Bertha von Monjope amar verehelichet, vor ihr aber ohne hinterlaffene Leibess erben geftorben mar, und beffen Wittive, Bertha, 1245, in einem Bergleich, bas Schloß Bart als Wittum und Beib: jucht eingeräumt und jugefichert warb. Geine brei Schwe: ftern waren eine, Margaretha, an Grafen Abolf von Berg, die andere an Conrad von Mulinart, und bie britte, Mechtilb, an Beinrich, Berrn ju Ifenburg, verebes liget. Geine gwei Bruber waren geiftlich, ber altere, Briedrich, Probft ju Kanten, und ber jungere, Conrab, Erzbischof zu Coln. Dach Lothard Tobe fiel bie Graf: fcaft an feinen Bruber Friedrich, ber fobann als mah: rer Are: Sochftabifcher Erbe anerfannt warb. Bei biefem mußte es ber jungfte Bruber, Ergbifchof Conrab, 1246 babin zu bringen, bag er ihm und feinem Erzstifte nicht nur bie von bemfelben lebenruhrigen Stude feiner Braf: fchaft, fondern auch alle feine übrige Beben, Allodien, Renten und Befigungen, und unter biefen auch bie Golofe fer Ahr, Sart und Sochstaben, mit fammtlichen Bafal: ten, Ministerialen und Gutern, gegen eine jahrliche Rente von 600 Mark und gegen bie Busicherung einer Chegift fur feine noch junge Bafe Mechtilb, eine Tochter ber an Conrad von Mulinart verehelichten Schwefter, abtrat. Giner feiner Schwager, Beinrich, Berr ju Menburg, ließ fich 1246 fur feine Ginwilligung in die Abtretung mit 500 Mart abfinden, die er fogar jum Antaufe eines Allodium ju vertvenden versprach, bas er bann als Cols nisches Leben anertennen wolle. Wie ber andere Schwa:

<sup>(1)</sup> Sein Siegel v. 1228, N. XV. hat bie Umschrift: Sigillum comitis Lutheri de Are.

ger, Graf Abolf von Berge, abgefunden worben, und wie er feine Rechte geltend ju machen gefucht habe, ift nicht befannt. Aber befto großere Schwierigfeit machte bes Grafen Wilhelm von Julich Bruber, Walram, ber Berlobte ber Dechtilb von Mulinart. Mur er mar es, ber wegen biefer feiner Braut ernftbafte Anfpruche auf bie Graffchaft Sochstaben machte, bem fie freilich auch am beften gelegen war. Es fam givar Anfangs 1248 gwifden ihm und bem Ergbifchofe gu einem Bers gleiche, wonach er meiftens mit Belb abgefunden, ober ihm Forberungen ber Grafen von Sochstaben an ben Grafen von Gelbern, und an ben Bergog von Brabant überwiesen, auch bie bergoglich Limburgifchen und bie Prumifchen Leben, nebft einem Reichsleben von 60 Mart, bei Raiferewerth, übergeben werben follten. In ber Sauptfache fcheinet biefer Bergleich in Bollgug gefest worben au fenn; benn icon 1249 quittirte Balram nicht nur bem Ergbifchofe bie ihm gegablten 400 Mart, fondern auch im folgenden Jahre bie bei bem Bergoge son Brabant geftanbenen 1000 Dart. Inbeffen maren noch unausgemachte Sachen übrig geblieben, Die givis fchen beiben Parthien fo weit getrieben wurden, bag es au offener Rebbe tam, wobei Walram an feinem Brus ber, bem Grafen Wilhelm von Julich, an bem Bers joge Balram von Limburg, und beffen Bruber, bem Grafen Abolf von Berge, an Balram, herrn ju Mons jope, an bem Grafen von Reffel, an bem herrn von Blantenheim, und an Beinrich, herrn ju Reiferscheib; ber Ergbifchof bagegen an dem Grafen Theoderich von Cleve, bem Grafen Beinrich von Birnenburg, Beinris den, Beren von Ifenburg, Diethern, Beren von Moles

berg, Theoberichen, herrn von Schleiben, und Dito von Widerobe, machtige Freunde und Selfer hatten. Gin neuer Bergleich fam 1254 ju Stande, worin Balram fich ber Onabe bes Ergbischofes unterwarf, feine weitere Forberungen ju machen verfprach, ben in ber gehbe ver: urfachten Schaben ju erfeben fich verbindlich machte, und die Sauptftreitfragen ber Entscheidung ber brei Probfte pon St. Geverin, St. Apofteln, und ju Goeft übergab. Rach einer Beftätigunge: Urfunde bes Pabftes Alerander IV, pon 1257, muß biefe Entscheidung wirflich erfolgt fenn; es entftanden aber bald Rlagen, bag biefelbe nicht voll: jogen, und bie fruheren Bergleiche nicht gehalten mure ben. Ergbifchof Conrad farb 1261 barüber weg, und erft unter feinem Rachfolger, Engelbert, fam ein endlie der und letter Bergleich, 1265, ju Stande, worin jedem Theile bie Guter, bie ihm zugetheilt gemefen, belaffen wurden. Walram von Julich follte bie vom Ergftift Coln herrührenden Sochstadifden Leben von bem Eriftifte, fo mie bie, welche von ber Abtei Prum, von ber Pfali, und von bem Bergogthum Limburg herruhren, von bies fen Lebensherren empfangen. Der Ergbifchof follte in: nerhalb 6 Jahren bei ber Abtei Prum erwirfen, bag ihm und feinem Ergftifte bie Lebenherrlichfeit abgetreten wurde, wornach bann Balram feine Prumifche Leben pon ihm empfangen wurde. Die Allobialguter, welche bes Grafen Theoberich von Sochstaden Wittive, Bertha von Monjope, gleichwie bie Colnifden ober Prumifchen Leben, nugnieflich befige, follten nach ihrem Tote an bas Ergfift, jene aber, welche fie von andern Behenho: fen im Genuß habe, follten an Balram fommen. Debe rere Jahre nachher, 1298, erwirfte Erzbischof Wichold

von Soln bei der Abtei Prüm die Abtretung der hoche stadischen lehenherrlichen Rechte an sein Erzstift, woges gen ihr fünf Pfarreien, deren Patronairechte ihr bisher zugestanden hatten, und unter diesen jene zu Ahrweiler und Reslingen, einverleibet wurden. Micht nur Erzbisschof Boemund von Trier, als geistlicher Oberer der Abtei Prüm, sondern auch K. Albrecht bestätigten im solgens den Jahre diese Abtresung, und lesterer ertheilte hiere auf auch dem Erzbischofe Wichold die ehemals Hochstasdischen Reichelehen (2). So waren nun die Theile der Grafschaft Are: Hochstaden unter das Erzstift Coln und die Jülichische Seitenlinie von Vergheim vertheilet, wor von, in unserem Bezirke, Altenahr und Ahrweiler dem ersteren zugefallen waren.

Der andere von den Grafen von Nurburg ers erbte Theil der alten Grafschaft Are blieb eine geraume Zeit bei diesem Geschlechte. Ulriche Sohn Gerhard nannte sich daher manchmal einen Grafen von Are, manchmal auch einen Grafen von Are und Nurburg. Unter letz terer Benennung erscheint er 1202 in dem Arer Burgs frieden, und unter ersterer, als er 1210 auf sein Bogsteirecht der Abtei Laach, gegen ihm abgetretene und zu Lehen angesetzte Güter zu Wadenheim, körschorf, Ahre weiler, Waldporzheim u. s. w. Berzicht leistete. Seine in Urkunden als Grafen von Nurburg genannte drei Söhne, Theoderich, Otto und Johann (3), scheinen eine Todtheilung ihrer Are: Nurburgischen Besishungen vors genommen zu haben, da Johann sich einen herrn von

<sup>(2)</sup> Bergl. Rremer, Beitragegur Bulice unb Bere gifden Gefdichte, III. Ib.

<sup>(3)</sup> Gudenus. Cod. Diplom. tom. III. pag. 1090.

Murburg, die Nachkommenschaft ber beiben andern aber von einem neu erbauten Schloß Are, sich Grafen von Meuenare nannten. Johann von Nurburg (4) und sein altester Sohn Eunzo sicherten 1254 bem Erzbischofe Con, rad von Soln, van ihrem Schlosse Nurburg, jeden Beisstand zu, nur Kaiser und Reich und ihre beiben Betztern, Gerlach, herrn zu Saffenberg, und Gerhard Grassen zu Neuenahr, ausgenommen.

Diefer lettere mar bes Johann von Murburg Brus berefohn, und ericheint ichon fruber, 1231, mit feinem Water Otto, in einer Urfunde bes Ergbischofes Beinrich von Coln. Später, 1246 (5), 1248, 1249 (6), 1255 und 1264 trifft man ibn immer als Grafen von Neuen: ahr an. Geine Gemahlin, Glifabeth, war eine Tochter bes Grafen Johann von Sponbeim. Die anbern um Diefe Beit vorkommenben Grafen von Deuenahr ftamms ten von Theoberich, bem alteften Gohn Berharbs von Mre: Murburg, ab. Diefer hatte brei Gohne, Bilhelm, Johann und Ludwig, und eine Tochter Cophie. Diefen übergab, nach feinem Tobe, feine Bittme Bedwig, bei bamaligen fcweren Beitläuften, wo fie ihre Graf: fchaft und Unterthanen nicht fraftig genug befchüßen tonnte, ihre Graffchaft Neuenahr auf vier Jahre in ben Sous und in Pfanbichaft bes Erzbischofes Sifrid von Coln, und wollte, bag biefe Pfanbichaft auch noch langer, ja fo lange, bis bie ihr vom Ergbifchofe ges liebenen 350 Mart jurudgezahlt fenn murben, mahren,

<sup>(4)</sup> Sein Siegel fommt Dr. XXIV, jenes feines Brubers, Otto von Reuenare, Dr. XVI vor.

<sup>(5)</sup> Rremer a. a. D. II. Th. S. 258.

<sup>(6)</sup> Dafelbft III. 26. G. 103.

jedoch hiervon das Schloß Neuenahr felbst, und die Höfe Wadenheim und Namersbach, als Jälichische Lehen, auszgeschlossen sein sollten. Der älteste Sohn, Wilhelm, der 1288 dem Grafen Adolf von Berge einige Weingärten beim Schloß Neuenahr, im Wadenheimer Gerichte, zu Lehen aufgetragen (7), und welchen Erzbischof Wichold von Cöln, 1297, mit dem Schloß Schönstein, mit der Neuenburg und mit dem durch eine Uebergabe der Gräfin Mechtild von Sann an sein Erzstift gekommenen Dorf Asbach belehnet hatte, lösete die Pfandschaft seiner Mutzter nicht nur nicht ein, sondern veränderte sie vielmehr in ein offenes Schnisches Lehen, das sein Enkel, Wil, helm, 1343 anerkannte.

In bem ehemaligen Engersgaue, auf ber rechten Rheinfeite, erloschen um bie nämliche Zeit mit ben Grafen von Hochstaben auch bie alten Grafen von Wieb und von Sann, beren Stammsige nur eine Stunde von einander entfernt liegen.

Lothar, der lette Graf von Wied, ein Sohn Theos beriche, hatte drei Brüder, Theoderich, den Erzbischof zu Trier, Georg und Mefried, und zwei Schwestern, deren eine an Bruno, herrn zu Isenburg, die andere an einen herrn von Eppenstein verehelicht war. Zu heimbach, unweit dem Schlosse Wied, übte er 1218 die Gerichtsbarkeit im Namen des Kaisers aus (8), und dem Collegiatstifte zu Carden gab er 1229, auf den Anstrag eines seiner Vasallen, ein Gut zu Treiß an der

<sup>(7)</sup> Dafelbft, G. 190.

<sup>(8)</sup> Lotharius comes de Widhe . . . bannum imperialem sicut juris nostri fuit super ea fecimus proclamari.

Mofel (9). Roch bei feinen Lebzeiten hatten fich feiner erftern Schwester Sohne, Bruno und Theoberich von Bienburg, da die Grafen Georg und Mefried ohne Leibese erben gestorben maren, 1237, auf ben Tobesfall ihres Dheims, vom Pfalggrafen Otto mit ber Grafichaft Wieb belehnen laffen; mußten aber, ba bie Bruber Gobfried, Berbard und Stirich von Eppenftein, letterer Ergbis fcof von Maing, gleiche Anspruche auf jene Graffchaft batten, fich mit biefen und ihrem gleich mitberechtigtem Bruder Urnold, Eigbischofen ju Trier, in einem Erbe vertrag jur gleichen Theilung ber gangen wiedifchen Bers laffenschaft vereinigen, mobei bie beiben Ergbischofe von ben Leben ausgeschloffen wurden. Erft nach bem Tobe Lothard, 1242, murbe biefer Bertrag vollzogen, und feit Diefer Zeit verfdmand Stamm und Damen ber Grafen von Wied aus unserer Beschichte, ba bie wiedischen Ers ben bie Dadlaffenschaft berfelben gwar in Befig, Ramen und Wappen aber nicht angenommen hatten.

Micht fo ergieng es bem Namen ber Grafen von Sann, welchen, obgleich fie im Mannesstamme erlor schen waren, ihre Erben fortführten. heinrichs bes ale tern Sohn, Graf heinrich ber jungere von Sann (10), hatte teine Leibesberben aber zwei Schwestern, beren eine, Atelbeid, in erfter Ehe, an Graf Gobfried von Spons

<sup>(9)</sup> Der Urfunde von 1229 hangt ein Reuter. Siegel bes Grafen Lothar an, ber einen Pfau im Schilbe führet. Das feuhere Siegel Lothars von 1218 bestand blos in funf ichragen Balten. Siegel Nr. XIII. und XIV. Die jesigen Fursten von Wied haben beibe Siegel, ben Pfau, über funf schrägen Balten, in einem Felbe vereint.

<sup>(10)</sup> Rad feinem Giegel von 1232, Rr. XVII, war er Schirms regt ber Colnifden Riche.

heim, und in zweiter Che an Graf Sberhard von Sher, flein; die andere aber, Agnes, an den Grafen heinrich von Bließ Castel verehelichet war. Nach seinem 1246 er, folgten Tode war seine Wittwe, Mechtild, zwar im Bes site und lebenstänglichem Genusse seiner Grafschaft und übrigen Allodien geblieben; nach ihr aber sollten ihrer Schwägerin Abelheid Söhne, die Grafen Johann, heine rich und Simon von Sponheim, und Graf Eberhard von Sberstein, ihr hierin nachfolgen.

Bu Gunften berfelben trat fie ihnen jeboch noch bei ihren Lebzeiten , 1247, Die Sannifchen Leben und Befie hungen, namentlich Schlof und Ort Blantenberg, Schlof und Drt Sachenburg, beibe nebft ben Leben, bie vom Erzflift Trier lebenrührigen Schlöffer Freußberg und Gann, Schloß Saffenberg mit ben Leben, Die Graffchaft Sas bamar, die Bogtei Bonn, und alle übrigen Bogteien ab, und behielt fich blos die Allodien, Die von ihrem Gemahl Beinrich anerkauften Guter, bas Schloß Lowen: berg und bie Guter an ber obern Mofel ju Rachtig und Beltingen, bie fie in ber Folge bem beutschen Orben ichentte, lebenslänglich bevor. Bas bes Grafen Sein: rich andere Schwester, die an ben Grafen von Bließe Caftel verehelichte Manes, aus ber Sannifden Stamm: Berlaffenschaft erhalten habe, geht aus unferen Urtun: ben nicht beutlich hervor. Gie erscheint indeffen öfters als Sannifche Miterbin. Go, gleich ben Sohnen ihrer Schwester Abelheid, bestätigte fie und ihre an Grafen Beinrich von Salm vermählte Tochter Loretta, wie auch Berlach, Berr ju Limburg, nebft feiner Gemablin Ima: gina; Friedrich, herr ju Blantenheim, nebft feiner Ges mahlin Mechtild; Graf Godfried von Urneberg und Graf

Engelbert von ber Darf, nebft ihren beiben Gemahe finnen Abelheid und Eunegund, lettere vier als Blicks Caftelifche Tochtermanner, alle aber als Befammt, Erben bes Grafen Beinrich von Sann, im J. 1255, bie Schens fung bes Rirchenfages ju Leffenich und Rachtig, von Seiten ber Wittme Mechtilb an ben beutschen Orben, jum Seelenheil ihres verftorbenen Gemahle Beinrich; fo hatte fie in ben Jahren 1257 und 1258, als Samnifche Mit: erbin, Rechte ju Metternich, bei Cobleng, mo fie auch ber von ihrem Bater, bem Grafen Beinrich von Sayn, gestifteten Abtei Sann einen Balb gab, und mo Bers barb von Blankenheim, 1299, bie von ihr geerbten Sapnifchen Guter an bie Abtei Simmerobe fchenfte. Abelheid ftiftete im 3. 1256 fur ihren erften Gemahl, Bobfried von Sponheim, und ihren Gobn Eberharb, ein Jahrgebachtniß in ber Abtei Sann, und gab berfelben ju biefem Behufe, mit Einwilligung ihrer Gohne und Entel, eine Beinrente von ihrem Sofe an ber Sanne bach. Bon ihren Göhnen erfter Ehe behielten bie beiben altern, Johann und Simon, von ihrem Bater ben Beinamen als Grafen von Sponheim bei, ber britte, Beinrich, mit Ugnes, Erbtochter Dieberichs von Beine, berg, verebelichet, nannte fich einen herrn von Beines berg, und marb Stifter ber Sann , Deinsberger Linie; und ihr Sohn Eberhard, zweiter Che, folgte feinem Bas ter in ber Grafichaft Cberftein nach. Alle vier theilten Die Sannifche Erbichaft ihrer gemeinschaftlichen Mutter. Der altere, Johann, hatte mit bem jungern, Eberhard, fcon fruber abgetheilet und fur fich bas Schloß Sann, Schloß und Stadt Sachenburg, und bie Sofe ju Untel, Benborf, Urmis und Irrlich; gemeinschaftlich aber mit ihm bie Guter ju Beltingen, Rachtig und Ballenbar, fo wie auch die Schlöffer Freugberg, Weltersberg und Lowenberg erhalten. Der zweite, Simon, trat feinem Bruber Beinrich, herrn ju heinsberg, gegen beffen Uns theil an ber vaterlichen Sponheimischen Erbichaft ber Schlöffer Caftellaun, Rirchberg, u. f. w., feine Sannifche Erbichaft, nämlich feinen Theil an ben Schlöffern Blans fenberg, Saffenberg, Bilterod und Lowenberg ab, nannte fich blod einen Grafen von Sponheim, und ward Stife ter ber Sponheim: Erengnacher Linie. Der altefte, Johann, im Befige bes Stammichloffes Sann, nahm ben Litel eines Grafen von Sann und von Sponheim, manchmal auch von Starfenburg, einem gleichgenannten Schloß, an (11). Er hatte givei Gohne, Bobfried und Beinrich, mit beren Ginftimmung er 1264 bem Ergftift Coln die Guter und Beben ju Unfel und Breidbach vers taufte, und gwei Tochter, beren eine, Glifabeth, an Gras fen Gerhard von Meuenahr, bie andere, Manes, an Grafen Marquard von Golms verebelichet waren. Dach feinem Tobe hatte unter gebachten feinen beiben Gohnen eine Brund: und Todtheilung ihrer vaterlichen Berlaf: fenschaft fatt, wobei Beinrich, nebst einigen Sannis fchen Erbichaftoftuden, A. B. Winningen an ber untern Mofel, Die Sponheimischen; Gobfried bagegen bie Sans nischen Leben und Allobien erhielt, wozu bie Schlöffer Sann, Sachenburg, Weltersberg und Freusberg gehor: ten. Ersterer nannte fich blos einen Brafen von Spon: heim und herrn ju Starfenburg, und ward Stifter

<sup>(11)</sup> Er führte 1239 nur bas väterliche Sponheimische Waps pen mit ber Umschrift: Sigillum Johannis comitis de Sponheim. Sig. Nr. XIX.

ber Sponheim: Starkenburger Linie; lesterer nannte fich einen Grafen von Sann, und pflanzte Namen und Wappen ber alten Grafen von Sann, auf bem rechten Rheinufer, fort. Seine mit Jutta, einer Lochter Heinrichs, herrn zu Isenburg, erzielten beiden Söhne, Johann und Engelbrecht, nahmen eine neue Theilung bes seit kurzer Zeit schon zweimal getheilten Sannischen Vermögens 1294 vor, wobei letzterer bas Castrum Vallendar, nebst 200 Mark Renten daselbst, die hälfte bes Castrum Homburg u. s. w. erhielt, den Grafentitel ablegte, und sich blos von Sann herrn zu homburg und Vallendar nannte, dem Joshann dagegen das übrige väterliche Erbe nebst dem Titel eines Grafen von Sann blieb, den er auf seine Nachs kommen vererbte (12).

Glücklicher, als die alten Grafen von Wied und Sann, waren in der Fortpflanzung ihres Geschlechtes die mit ihrem Stammschlosse, zwischen den Schlössern der beiden erstern auf dem rechten Rheinuser angesessenen Dynasten von Isen burg. Nicht nur pflanzten sie ihr Geschlecht fort, und vererbten ihre Stamm: Güter auf ihre Söhne und Enkel, auch neue Erwerbungen mach; ten sie durch Sheverbindungen und heimgefallene Erbsschaften. Jedoch waren ihrem Geschlechte, bei noch nicht eingeführter Primogenitur, die vielen Theilungen verderbs

<sup>(12)</sup> Nebst mehreren Sannifden Schriften, und unseren Urstunden, verdienen hier nachgelesen zu werben: Crollius, Origines Bipontinæ. Tom. II. Vol. II. Rremer, Displomatische Beiträge, I. Theil. Desselben Beisträge zur Julichs und Bergifden Beschichte; und andere.

lich, wodurch ihre Besigungen gersplittert wurden und mehrere Linien entstanden.

Schon ju Ende bes eilften Jahrhunderts baben wir in ber vorigen Periode einen Rembold, und im gwolfe ten Jahrhundert einige Rembolde und Berlache, herren gu Menburg, fennen gelernt. Bon ihnen giengen zwei Menburgifche Sauptafte bervor. Den Aft Rembolds führte im breigehnten Jahrhundert Bruno in feinen Gohnen, Bruno und Theoberich, fort. Beibe, die wir fcon, als Miterben bes Grafen Cothar von Wied, haben fen: nen gelernt, waren wieber Stifter gweier Debenlinien bes erften Saupt : Aftes. Bruno nahm von einem, von feinem Bater, auf einem Berge, unweit Ifenburg, ges bauten neuen Schloffe, bas er Bruno'sberg, Brunds berg genannt hatte, nach bamaliger Sitte ben Beina: men von Braunsberg an, ba fich fein Bruber Theo: berich von bem gemeinschaftlichen Stammichloffe, einen herrn von Ifenburg ju nennen fortfuhr. Jener pflangte feine Linie, bie man bie I fenburg. Brauns. bergifche nennen tann, in feinem Sohne Bruno und Entel Johann, biefer aber bie feinige, bie Ifenburs gifche, in feinem Gohne, Theoderich bem jungern, und Enfel Salentin, bis ins vierzehnte Jahrhundert fort.

Der Jenburgische Sauptast Gerlachs gieng, ba fein altester Sohn Gerlach, mit Verlassung bes Jenburgi; schen Namens und Wappens, jedoch mit Beibehaltung seiner Nechte am Stammschlosse Jenburg und anderer ererbten Güter und Nechte, von der ererbten herrschaft Covern, an der Mosel, den Namen eines herrn von Covern, nebst dem Wappen dieser herrschaft, im zwölften Jahrhundert, angenommen hatte, auf seinen zweis

ten Sohn Beinrich, und beffen Sohn Beinrich ben jung gern, fort (13). Erfterer erbaute, 1213, bas Schloß Grenfau, bas nachher ber Gig einer eigenen Ifenburg: Grenfauischen Linie warb, von ber 1290 Cberharb, ein Sohn Beinrichs bes jungern, als herr ju Grenfau und Bogt bes Laacherhofes ju Benborf erscheinet, und erfter Stammpater jener Linie marb. Da fein Bruber Gerlach. wie fein vorgebachter Dheim Gerlach, Ifenburgifche Das men und Bappen abgelegt, und mahrscheinlich von urs fprunglich Ifenburgifchen, vielleicht fruber ererbten Urns fteinischen Befigungen in ber Lahngegenb, ben Damen eines herrn von Limburg, und ein eigenes Wayven ans genommen hatte, fo war Beinrich ber jungere, Stamm: führer bes Gerlachischen Sauptaftes. Er mar es, ber nebft feinem Bruber Berlach, 1232, mit bem Grafen hermann von Virneburg, bas Schloß Schaumburg ges meinschaftlich befag, und ber, wegen feiner Bemablin Mechtilb, Ansvruche auf bie Arerhochstabischen Belikun: gen gehabt, fich aber 1246 beshalben mit 500 Mark batte befriedigen laffen. Mitten in feinen Befigungen, ohnweit Bonningen, am Rheine, auf einem Relfens berge, hatte er ein neues Schloß gebauet, bas er, vermuthlich als Anspielung auf ben Geschlechts : Das men feiner Gemahlin, Arefels nannte. Giner feis ner Gobne, Gerlach , folgte ihm in biefem Schloffe und in ben in bortiger Gegend gelegenen Ifenburgis fchen Befigungen nach, und mar Grunder einer Linie, Die fich von Menburg: Ahrenfels nannte, ein eiger nes, bem Arerhochstadifchen fast gleiches Giegel annahm, und übers dreizehnte Jahrhundert fortblühte. Der andere

<sup>(13)</sup> Bon Beinrid bem altern ift bas Giegel v. 1213, Dr. XII.

Sohn, Lubwig, hatte eine ber Bubingischen Erbtochter geehelichet, behielt Stammwappen und Namen von Isens burg bei, und ward Stifter der Jenburg. Bubingischen Linie, welche unsern Landesbezirt verlassen, die Mainsgegend bezogen hat, und dort in dem fürstlichen Sause Isenburg fortbestehet (14).

Mis nächfte Dachbaren ber herren von Ifenburg-Abrenfels, bewohnten ein anderes, ebenfalls auf einem Relfenberge, an ben Ufern bes Rheines, gebautes Schloß Sammerftein, Burggrafen gleichen Damens, unmit; telbare Reichsvafallen, und mit ihnen andere gleichbe: nannte Ritter. Die Burghut bes Schloffes mar ihnen von ben Raifern übertragen, und ber Bering ihrer Burge graffchaft umfaßte blos bie Burg und die beiben Orte Dber , und Dieberhammerftein. Die beiben Bruber, Burgarafen Arnold und Johann, und bie beiben andern Bruber Arnold und hermann von Sammerftein, fom: men guerft 1203 in einer Urfunde bes R. Philipp vor. Bon beiben erftern, die allein Burggrafen maren, giens gen zwei burggräfliche Linien aus, Die fich bis ju ihrem faft gleichzeitigen Aussterben erhielten, und gwar von Ars nold burch feinen gleichgenannten Gobn, und feinen Entel Lubmig, und von Johann burch feinen Gobn Friedrich, und Entel Johann. Letterm ward 1266 bas Bericht ju Diederhammerftein, in einem Bergleiche mit feinem Rach:

<sup>(14)</sup> Bergl. Gefchlechts. Regifter ber Baufer Sfens burg, Bieb und Runtel, welches aber, wenn man fich hier in eine ausführliche Geschichte ber herren von Ifenburg einlaffen wollte, vorzüglich in Darftellung ber Ifenburgifchen Saupts und Nebenafte, wesentliche Berbeffes rung erleiben murbe.

bar Gerlach, herrn zu Ifenburg : Abrenfels, zu Theile, ba diefem fenes zu hönningen geworden ift (15).

Einige Stunden von den Schlöffern Sammerstein und Ahrenfels, weiter den Rhein abwärts, ohnweit Linz, bewohnte eine edle Familie das Schloß Ren: nenberg, von dem sie den Beinamen führte, und von der einer, Namens Gerhard, hahe bei selbem, 1238, das bis in die neuesten Zeiten bestandene St. Katharinen: Kloster stiftete. Seine Brüder waren 1242 Arnold und Hermann, deren Söhne Hermann, Norich und Conrad 1270 als gemeinschaftliche Besißer des Schlosses, einen in deutscher Sprache abgefaßten Burgfrieden zu Ren: nenberg schlossen (16).

Das weiter abwärts an der Sieg vorkommende Sesschlecht der Herren von Wilden burg, wovon 1247 ein Philipp, und 1278 ein Heinrich in Urfunden vorstommen, scheint, aus ihrem Siegel zu urtheilen, mit den Burggrafen von Areberg einerlei Urfprungs gewes sen zu senn (17).

Auf dem linken Rheinufer, theils in dem frühern Ahr:, theils in dem Gifelgaue, waren die Burggrafen von Rheined, die herren von Tomberg, die herren von

<sup>(15)</sup> Gefolechts Regifter ber Saufer Ifenburg, Bieb und Runtel. Urtunbe Dr. 6.

Das Giegel Johanns von 1266. Gieh. Dr. XXVI.

Maher habe ich biefes entwidelt in einer fleinen Schrift unter bem Litel: Die Burggraffchaft Sammerftein und ihre Burggrafen. Ein Beitrag gur vater. lanbifchen Gefchichte unferes Rheinlanbes, 1821.

<sup>(16)</sup> In feinem Siegel von 1242, Dr. XXII, wird Urnold nobilis domnus de Rennenberg genannt.

<sup>(17)</sup> Siegel Conrade von Bilbenburg, von 1267, D. XXVIII.

ganbecron, bie herren von Saffenberg und bie Burge grafen von Arberg ju Saufe. Ginen Grafen Deto von Rheined haben wir ichon in ber vorigen Periode fens nen gelernt. Er verschwand aber, nach bem Jahr 1148, mit feinem Gobne Otto, aus unferen Urfunden. Gein feftes Schloß, unterhalb Anbernach, am Rheine, foll, nach ber Ergablung Otto's von Freifingen (18), Raifer Conrad III., bei feiner Reife in die untere Rheinges gend, in Afche gelegt haben. Die Colner hatten es jes boch, nicht lange nachher, wieber aufgebauet, ju einer Schustvehr ihres Ergftiftes, wiber feindliche Einfalle. Wah: rend ber Abwesenheit ihres Erzbischofes Rainold, in Stas lien, nahmen fie den Berg in Befig; ber Domprobft, Phi: lipp von Beineberg, ließ, als Statthalter, die Burg auffuh. ren, und fpater, als Erzbischof, diefelbe mit einer Mauer umgeben. Burghutern ward fie bann übergeben, bie fich von Rheine d nannten, und pon benen immer einer bie Burg, mit ihrem Beringe, ale Burggraf, vom Erge ftift Coln ju Leben trug. Un Johann, einen Gohn bes Burggrafen Gobfried, welchen beiben Erzbischof Phis lipp, 1190, ben Ramen von Rheined beilegte, fchließt fich Burggraf Beinrich von Rheined, an; von bem bie folgenden Burggrafen, Johann 1216-29, Beinrich 1246, Theoderich 1272-74 (19), und Johann 1285-99, abs ftammen.

Das Schloß Comberg, in frühern Zeiten ber Pfalzgrafen von Hachen Sig, tam fpater an ein Grasfengeschlecht von Conaburg, fodann mit ber gleichnamis

<sup>(18)</sup> De Gestis Friderici I. Imp. Cap. 62.

<sup>(19)</sup> Sein Siegel von 1273, Nr. XXIX, hat bie Umschrift: S. Theoderici burgravii Rineke.

II. Theil.

gen Berrichaft an bie Brafen von Cleve, welche fie, nach einer langen Febbe, 1230, an Bermann von Müllenart, Bruber bes Ergbifchofes Beinrich von Coln, übergaben. Conrad von Mullenart bewohnte biefes Schlof, als 1265 ihm Graf Theoberich von Cleve be: fahl, von felbem die Monche von Simmerobe und ihre ju Beiler gelegene Guter nicht ju beunruhigen. Bermann, ber fich 1276 einen Berrn von Mullenart, im folgenden Jahre einen Berrn von Mullenart und Tomberg, und 1288 blos einen Berrn von Tomberg nannte (20), war vermuthlich ein Sohn Conrade, und hatte guerft ben Beinamen von Tomberg anges nommen. Dag er ein geborner Berr von Mullenart, mit bem angenommenen Beinamen von Tomberg, mar, hat fein Sohn Conrad, fein Rachfolger in ber herrs Schaft Tomberg, 1301, beurfundet (21).

Die Burggrafen und herren von Canbecron waren ursprünglich Ritter von Sinzig und Reiches vasallen. Gerhard von Sinzig war 1231 aus einem erzstiftischierischen, ein Reichs, Ministerial geworden (22), und erscheinet von 1216 bis 1236, oder 1243 als fais ferlicher Beamte. Seine Söhne, Gerhard, ben Kaiser Conrad 1247, seinen Burggrafen nannte; Theoberich und Lufrib, versprachen als Besiger bes Schlosses Lands cron, 1248, dem Erzbischose Conrad von Coln, sein Erzstift von diesem Schlosse aus nicht zu beschädigen. Gers

<sup>(20)</sup> Rremer, Beitrage jur Suliche und Bergifden Gefdichte, III. Ih. S. 149, 185.

<sup>(21)</sup> Das Giegel Bermanns von Mullenart, Rr. XXXII, hangt an ber Urtunbe von 1276.

<sup>(22)</sup> Hist. Trev. Dipl. tom. I. pag. 706.

barb, ber 1249, einmal als Ritter von ganbecron, und bas anbremal als Ritter von Singig und Burggraf von ganberron ericheinet, fommt in ber Rolge mit Wege laffung bes Beinamen von Singig, blos als Burggraf von Landecron, vor. Ihm und feinem Bruber, Theos berich, ficherte 1267, Ergbifchof Engelbert von Coln, nachbem biefem die Stadt Singig vom Raifer übergeben worben war, Die Beibehaltung ihrer beim Reich herges brachten Rechte und Freiheiten gu. Berhard hatte givei Sohne, Berhard und Otto, welche 1285 ihre alterliche Berlaffenschaft bergeftalt theilten, baß fie beibe givar bie Allobien ju gleichen Erbportionen, Berhard bagegen bas Reichelehen Landseron, Otto aber nur ein Reicheburge leben bafelbft, erhielten. Erfterm wurden auch noch von R. Abolf, 1296, Die Reichslehen feiner beiben Baters Brubers Cohne, Gerhard und Tillmann, ju Theile. Dach feinem Tobe übernahm, 1298, fein Bruber Otto, bie Vormundschaft feines noch minderjährigen Gohnes, Berhard, ben er an Beatrir, Tochter bes Burggrafen Johann von Sammerftein, verlobte. Da Dtto's Cobn. Berharb, fo wie auch bie übrigen Landecronischen Mg: naten, ohne Leibes, Erben geftorben find, fo war Ger: harbs Cohn, Berhard, ber einzige, ber ben Stamm ber Burggrafen von gandecron in's vierzehnte Jahrhundert fortpflangte (23).

Db bie Onnaften von Saffenberg, welche in unferen Urfunden bes XIII. Jahrhunderts erscheinen, an die alten Grafen von Saffenberg bes zwölften Jahre

<sup>(23)</sup> Bergl. Guden. Cod. Dipl. tom. II. Archivium Landscronense, pag. 933 u. f. w., wo auch bas lanbecconische Siegel abgebrudt ift.

hunderts angeschloffen werden fonnen (24), ober ob fie eine jungere Linie ber graffichen, ober gar fruber Burggrafen berfelben gemefen fenen, ift noch nicht guverläffig entschieben. Bon ihnen fommt 1210 Albert, 1248 Ber; harb, Better bes Johann von Murburg, und 1252 Wilhelm, mit feinem Gobne Gerlach, vor, ba er fich mit Friedrich, herrn ju Blantenheim, über Weinberge bei Gaffenberg verglich, die biefer als Beirathegut von ber Brafin von Sann erhalten, und in beren ruhigem Befige er ihn gestoret hatte. Conrad von Saffenberg, beffen Gemablin 1274 Dechtilb bieß (25), batte 1276 feine trierifchen Lebenguter, ju Dapen, an hermann von Müllenart vertaufet, und Wilhelm von Saffenberg, nebit feiner Gemahlin Isbergis von Dullenart, vers faufte 1299 an Lufard von Landecron, eine Rente von brei Raf Wein, von feinen Weinbergen in Laach. 3m folgenden Jahrhundert wird und biefes Dynaften: Be: fcblecht wichtiger, nachbem es einen Theil ber Graf: fcaft Reuenahr, burch Beirath, erworben batte.

Bon ben herren von Areberg, trat schon 1167 ein heinrich auf, ber nach einer andern Urkunde von 1176, Presectus ber Stadt Coln war (26). Im breitzehnten Jahrhundert erscheinen sie als Burggrafen zu Coln und zu Areberg. Eberhard, herr von Areberg,

<sup>(24)</sup> Guden. Cod. Dipl. tom. II. archiv. Landscron schema genealog. ex notitia archivali.

<sup>(25)</sup> Urfunde von 1274, woran fein Siegel Rr. XXXI bangt, und bie wegen eben biefes Siegels, in bie Cammlung aufgenommen wurbe.

<sup>(26)</sup> Urtunde im I. Th. bes Cod. Dipl. S. 387. Rremer, Beitrage gur Buliche und Bergifden Befdichte, II. Ih. S. 242.

mar Stifter der Abtei Marienstadt, welche Stiftung Erzbischof Theoberich von Trier, 1215, bestätigte. Seine Bemablin war Abelheib von Kreusberg, und unter benen von ihm jur Stiftung hergegebenen Gutern, fommen in unferem Begirfe jene gu Breifig, Rhein: Metternich, Rellberg und Eller, an ber Mofel, vor. Beuge bei ber Stiftung mar Eberhards Bruber, Otto. Spatere Urs funden nennen ben Cherhard einen Burggrafen von Ares berg; fo wie fein Dachfolger Beinrich, 1235, ebenfalls als Burggraf von Areberg, und, 1250, als Burggraf. ju Coln und Areberg, vorfommt. Johann von Are: berg, Burggraf ju Coln, mar, 1273, Schwiegervater bes Grafen Wilhelm von Julich (27), und er bing fein Siegel an einen Lebenrevers bes Grafen Beinrich von Reffel, fur ben Ergbischof Sifrib von Coln, über bas Caftrum Bruch (28). Sein Sohn, Eberhard, war ber leste bes altern Dynaften: Gefchlechtes von Areberg, burch beffen an ben Brafen Engelbert IL von ber Mart verebes lichte Tochter Mechtilb, 1288, Die Arebergifchen Befi: bungen an bie Brafen von ber Mart famen, von benen, im folgenden Jahrhundert, eine neue Arebergifche Dys naftie ausgieng.

Bon ben Grafen von Virnenburg, von benen, im J. 1187 die Brüber, Gobfried und Friedrich, ihr Schlof und ihre Graffchaft, bem Ergfifte Trier als Lehen aufgetragen hatten (29), fommt ber lettere 1204,

<sup>(27)</sup> Rremer a. a. D. III. Th. G. 104 und 135.

<sup>(28)</sup> In ber Urtunde heißt er: Johannes domnus de Arberg burgravius Coloniensis. Sein Arebergisches Siegel, Nr. XXXIII, hat indessen blos die Umschrift: S. Johannis burgravii Coloniensis.

<sup>&#</sup>x27;29) I. Th. bes Cod. Dipi. Urtunbe Mr. 217, pag. 452:

und bes erftern Sohn, hermann, im 3. 1210, auch, mit feinem Oheim Friedrich, im 3. 1213, in Urfunden por. Die Rechte ihrer Grafschaft hatten fich weit in ben ebemaligen Mapengau erftredet, wo hermann im Jahr 1219 auf jene, bie er an bem bei lonnig, auf bem Deins feld, einzeln gelegenen Sofe Mintelfelb, bergebracht hatte, au Gunften bes Rlofters Lonnig, als Befiger jenes Sofes, Bergicht leiftete. Mit feinem Bruber, Philipp, hatte er Die paterliche Berlaffenschaft, Leben fowohl als Allos bien, in gleiche Theile getheilet, fo, bag er bie eigents liche Graffchaft Birnenburg, fein Bruber bagegen bas Allobium ju Ela, und bie Bogteien ju Mertloch und Ginig, fur fich erhielt. Ein Streit gwifden beiben, wegen eines von hermann, ju Monreal, in ber Bogtei und Berichtsbarfeit Philipps, erbauten Schloffes, hatte indeffen , 1229 , eine neue Brudertheilung veranlaffet, worin Philipp auf alle Rechte an ber fogenannten Mertelocher Diffe, gwifchen ber Elge, Tiefel: und Als fenbach, ju Gunften feines Brubers vergichtete, und ibm bie Bafallen ju Dachtsheim, jenem aber, bie ju Mayen angewiesen murben. Durch feine Bemablin Luffard, eine Tochter ber Grafin Glife von Schaum: burg, hatte hermann bie Salfte bes mit Beinrich und Berlad, herren ju Sfenburg, gemeinschaftlichen Schlofe fes Schauenburg, erhalten (30), über beffen, einem jeden Theile guftebenden Rechte, Ergbischof Theoberich von Trier, im J. 1232, entschied. Er nannte fich 1238, von Gottes Gnaben, Graf von Birnenburg, als

<sup>(30)</sup> Bobmann, Rheingauifche Alterthumer. I. Abthl. S. 79. Bent, Ragenelenbogifches Urtunbenbuch, S. 124.

er bem Rlofter Simmerobe 23 Morgen Aderland ju Thur fchentte (31). Damals batte er amei Gobne. Beinrich und Robert, movon letterer Chorherr ju Cars ben mar. Beinrich erfcheinet in ber Rolge als alleis niger Stammfolger ber Grafen von Birnenburg, ba weber von Friederichen, noch von Philipp, Dachfome men befannt find. Er war 1254 in eine Berbins bung mit bem Grafen von Sponheim, getreten. Mit ben Greng: Marfern und Robern von Polch, war er in Irrungen gerathen, ba er und feine Burgleute, in bem Beringe ber Marterschaft, Balbungen niebergehauen, Beis beland aufgeriffen, und große Striche Landes eigenmächtig urbar gemacht, und fich als Gigenthum angemaget bate ten. Die Marter verglichen fich endlich 1274 mit ibm, jogen Grengen, über welche er weiter nichts mehr urbar machen follte, überließen ihm und benen, die ihm im Befige bes Schloffes Monreal folgen wurden, bas ur: bar gemachte, und festen ihm hievon einen jahrlich an ben Beimburger ju Dolch , am Freitag nach gefchwor; nem Montag, ju gahlenden Bine von zwei Mart an (32). Mit Bewilligung feiner Gemablin Pongetta, feines alter ften Sohns Robert, und bes mit feiner Tochter Dech: tilb verehelichten Sermann von Mullenart, verfaufte er 1275 ber Abtei Laach, um 200 Mart, feinen obn: weit Undernach, ju Rell, gelegenen Sof; und um Die nämliche Summe übertrug er 1285 bem Ergftift Trier, feine Bogtei ju Munfter, mit Borbehalt jener Bogteis

<sup>(31)</sup> Sein Siegel von 1238, Nr. XIX, hat bie Umschrift; Sigillum comitis Hermanni de Virnenburg.

<sup>(32)</sup> Guden. Cod. Dipl. tom. 2. pag. 958, verbunben mit ber Urtunbe von 1275, in unferer Sammlung.

rechte und ber Gerichtsbarteit auf bem Meinfelb, welche er, gleich seinem Bater, baselbst bergebracht hatte. Ihm folgte 1294 und bis in's vierzehnte Jahrhundert, sein Sohn Robert in ber Grafschaft Birnenburg nach.

Tiefer in der Eifel besagen die Herren von Ulsmen, Schloß und herrschaft gleichen Namens. Bon ihnen erscheinet Heinrich als zurückgekommener Kreuzssahrer im Jahr 1208, da er dem Kloster Stuben, die aus Palästina mitgebrachte große Kreuzpartikel schenkte (33), die die in die neuesten Zeiten in jenem Kloster ausbes wahret ward. Später kommt von dieser Familie 1278 und 1295 Theoderich, Herr von Ulmen, vor, der wohl von der, um die nämliche Zeit, in Urkunden erscheinens den Rittersamilie von Ulmen, zu unterscheiden ist, welche bloß Burgleute zu Ulmen waren (34).

Näher zum Meinfelb zu, als nächste Nachbaren ber Grafen von Virnenburg, bewohnten die Herren von Kempenich, Abkömmlinge des in der Laacher Stiftungs: Urfunde, 1093, Zeuge gewesenen Richwin von Kempenich, ein auf einer Anhöhe erbautes Schloß, gleischen Namens. Ihre Herrschaft hatte sich über einen Theil des ehemaligen Mayengaues erstrecket. Nach Richtwin hatten sie im zwölften Jahrhundert in Theoderich und Florentius, und im dreizehnten Jahrhundert in Rossemannus, Theoderich, Salentin, und bessen Sohne, Theoderich bem jüngern, fortgeblühet. Rosemannus, ein Sohn der Hedwig von Kempenich, obgleich mit einer Budingischen Tochter verehelichet, und 1263 der älteste

<sup>(33)</sup> Durch eine Urtunbe, befiegelt mit feinem Giegel. Dr. XI.

<sup>(54)</sup> Nobilis viri Theoderici domini de Ulmena. — Sybertus de Vlmena miles.

feiner Familie (35), hatte teine Nachfolge, und nur Theoberich ber Jüngere, pflanzte ben Kempenicher Manns, stamm durch seinen Sohn Gerhard, fort. Dieser, nach ber Urfunde von 1251, ein Sohn und Erbe Theobes richs, trug im J. 1277, mit Einwilligung seiner Ges mahlin Beatrip, sein freies Eigenthum, Burg und herrs schaft Kempenich, bem Erzstift Trier als Lehen auf (36); wodurch dann der Grund zur trierischen Landeshoheit über die herrschaft Kempenich gelegt ward.

An den Moselusern, und zwar an der linken Seite der Mosel, wohnten auf ihren Schlössern die Herren von Covern, die von Pirmont und die von Wunnens berg; und an der rechten Seite derselben die Herren von Braunshorn, welche das Schloß Beilstein inne hats ten, und die Herren von Ehrenberg.

Gerlach von Covern, seiner Geburt nach, ein Herr von Jenburg, der im zwölften Jahrhundert Schloß und herrschaft Covern, an der untern Mosel, ererbet, neben dem alten Schlosse ein neues erbauet hatte, des halben mit dem Erzbischofe Johann von Trier, in eine Jehde verwickelt, und hierin gefangen worden war, hatte, 1195, beide Schlösser als trierisches Mannlehen anerkennen muffen (37). Seine Bogteirechte, und die daher entstandene herrschaft, erstreckten sich über Polch, Lehmen, Lonnig, Covern, und die umliegende Gegend des ehemaligen Maiengaues. Seine beiben, mit ihm

<sup>(35)</sup> Bon ihm ift bas Siegel von 1251, Rr. XXIII. In einem anbern Siegel von ihm, von 1263, ift ein Lowe in zwei Baften, und in ber Umschrift: Kempenich.

<sup>(36)</sup> Hist. Trev. Dipl. tom. I. pag. 803.

<sup>(37)</sup> Dafelbft, pag. 628.

in ber Urfunde von 1195 vorfommenben Gohne, Sein, rich und Berlach, liegen 1217, als Berren von Cos pern, bem Rlofter Connich, eine Beinabgabe nach. Rach Beinrichs und feines einzigen Sohnes Ableben fiel bie Berrichaft Covern an feines Brubers Gohn, Beinrich, ber feit 1229 als alleiniger herr von Covern erscheinet. Diesem ertheilte, 1235, Ergbischof Theoberich von Trier Die trierischen Lebenstücke, wie fie fein Dheim Beinrich (38) befeffen. Er hatte nur einen Bruber, Lothar, ben Probst ju St. Cunibert in Coln, und eine Schwester, Abelheib, bie als Frau von ber (Co: perner) Reuerburg, in Urfunden vorfommt. Erbe und Rachfolger war Friedrich, ber ebengebachten Abelheid von der Meuerburg Gohn, ber fich balb, fo wie feine Mutter, einen herrn von ber Meuerburg, balb einen Berrn von Covern nannte, balb beibe Damen gus fammenfügte. Bermuthlich hatte fich feine Mutter, bei Lebzeiten ihres Bruders, von ber neuen Coverner Bura ben Ramen jugelegt, ben auch er, und in ber Folge Die jungern Gobne von Covern, beibehielten. Dit feis per Bemahlin, Irmgarb, hatte Friedrich, 1272, mehrere Sohne, von benen Friedrich und Robin befannt find. Erftern batte er babin vermoget, bag er auf bie Dache folge in ber herrschaft Covern , ju Bunften feines iuns gern Brubers, vergichtete und biefen verebelichte er bann mit Enfe, alteften Tochter Gobfrieds von Eppenftein. Er Scheinet eine fchlechte Saushaltung geführet zu haben. Er perpfandete, mas auch fein Sohn Friedrich 1273 beftas

<sup>(38)</sup> Das Siegel Henrici de Kovirne von 1235, ift unter Dr. XVIII. ju finben.

tigte, ber Abtei St. Mathias bei Trier, feine Bogtei uber berfelben Sof ju Dold, um 200 Mart, verfprach wegen einer vom Ergbischofe Beinrich von Trier erhals tenen Summe Belbes, 1277, die beiden Schlöffer ju Covern an niemanben ju veräugern, und verpfandete bem nämlichen Ergbischofe neuerdings bie icon fruber, 1229, von feinem Dheim, Beinrid, verpfandet geives fene, vom Ergftift Trier lebenrührige Bogtei gu Dun: fter : Meinfeld, und feinen Sof ju Carlich, mit allen Bugehörungen. Sein Sohn, Robin, tommt als herr von Covern 1281 vor, ba fich ber andere Sohn, Fries brich, einen herrn von ber Meuerburg nannte. bes lettern, und feiner Gemablin Enfe, Ginwilligung, verfaufte er 1281, auf ein ju vier Jahren bewilligtes Bieberfauferecht, bem St. Simeonsftift gu Erier bie Bogteirechte aber beffen Sof ju Behmen. Jene uber ben St. Caftor: Stiftehof ju Covern, wurden 1282, burch eine ichiederichterliche Entscheibung, bestimmt. Er ließ fo: gar fein eigenes Schloß Covern, 1293, vom Raifer Abolf dem Erzbischofe Boemund von Trier verpfanden. Er ftarb bald nach bem Jahr 1300, und machte burch feinen Tob bem Dynasten : Befchlechte ber Berren von Covern, wie wir beim folgenden Jahrhundert feben wers ben, ein Enbe.

Das Schloß Pirmont, beffen eine unserer Urs tunden von 1225 Meldung thut (39), lag unweit Münster: Meinfeld. Seine Inhaber nannten sich herren von Pirmont und befagen daffelbe als ein unabhängiges Allos dium. heinrich, ein Sohn Cuno's, fommt unter Diefer

<sup>(39)</sup> Cujusdam novalis apud eastrum Pirrement siti. -

Benennung in unseren Urkunden von 1264, 1266, 1268, 1269 und 1275, vor (40). Mit Einstimmung seines Sohnes Theoderich und seiner beiden, an Sonrad von Hornecken und Theoderich Meinfelder, verehelichten Töchter, Abelheid und Sunegund, stiftete er 1280 für sich, seine verstorbene Gemahlin, Abelheid, und seine Vorsahren und Nachfolger, ein Jahrgedächtniß im Kloster Rosenthal, und gab hiezu eine Jahrrente von sechs Malter Korn, von seiner Mühle zu Hambuch, her. Durch seinen Sohn Theoderich, pstanzte er sein Geschlecht in's vierzehnte Jahrehundert fort.

Der herren von Wunnenberg Wohnsis war ein nahe bei Cocheim, auf einem Felsenberge gelegenes, längst zerstörtes Schloß. Von ihnen erscheinen in unseren Urkuns ben des dreizehnten Jahrhunderts, 1277 Daniel, und 1287, 1293 und 1298, dessen Sohn Wircus, herren von Wunnenberg. Nach ihrem Siegel, das im III. Theile des Cod. Dipl. geliefert werden wird, scheinen sie mit den herren von Pirmont einerlei Ursprungs gewesen zu sepn. Beide Familien erscheinen zuerst in der Mitte des XIII. Jahrhunderts in Urkunden. In der Folge werden unserer Geschichte die herren von Wunnenberg wichtiger; da sie als Erben der herren von Braunshorn, derselben herrschaft Beilstein, an dem rechten Mosels Ufer, erhalten hatten.

Das Stammichloß Braunshorn war auf bem hunderuden, ohnweit Castellaun, nahe beim heutigen Dorf Braunshorn, gelegen. Anfangs mag es allobial gewesen sen, ward aber hernach pfälzisches Leben, und

<sup>(40)</sup> Sein Siegel, Dr. XXV, hangt an ber Urfunde vom 3. 1266.

endlich gar Gigenthum, ba die Berren von Brauns, born, mit Borbehalt ihrer Berichtsbarteit, auf alles Recht an felbem, gegen erhaltene gweihundert Darf, Bergicht geleiftet hatten. Dach diefer Beraugerung ihres Stammichloffes, verliegen fie ben rauben, falten Sunds: ruden, und bezogen bie milbere Mofelgegenb ju Beile Rein. Ihre Ramilien : Damen, und Wappen, bas in brei Bornern bestand (41), behielten fie gwar bei, nah: men aber auch manchmal ben Mamen von Beilftein an. Ulrich, und nach ihm Wilhelm, Beinrich und Ber: ner, find bie erften, bie man in altern Urfunden von biefer Familie antrifft. Dach ihnen erscheinen 1228 bie Bruder Gifelbrecht und Bermann; 1229 Bifelbrecht und Arnold; 1242 und 1246 Walter; und 1275 Jos bann, auch 1299 von Beilftein genannt, ber 1268 feine Burg Beilftein dem Grafen Wilhelm von Julich ju Leben auftrug, und Stammvater ber folgenden herren son Braunshorn mar.

Des Schlosses Ehrenberg, am Bächlein Ere, geschieht zuerst in ber Urfunde bes Kaifers Friedrich I, vom J. 1161, Meldung, da Erzbischof hillin von Trier dasselbe, nachdem es, nach dem Tode des Pfalzgrafen hermann von Stahleck, dem Erzstift heimgefallen war (42), an Pfalzgrafen Conrad als Lehen übergab (43). Seit dieser Zeit blieb Ehrenberg, bis in die neuesten Zeit ten, ein trierisches Lehen der Pfalzgrafen, die es als Afterlehen einer Familie übergeben hatten, die sich von

<sup>(41)</sup> Siegel bes Johann von Braunshorn, vom 3. 1277, Mr. XXXIV.

<sup>(42)</sup> Gesta Trevirorum in Prodrom. Hist. Trev. pag. 784.

<sup>(43)</sup> Hist. Trev. Dipl. tom. I. pag. 594.

Chrenberg nannte. Schon ju Enbe bes gwölften Jahre bunberts, 1189, ericheinen in Urfunden Friedrich, und fein Cohn Friedrich, Berren ju Chrenberg. 3m breis gehnten Jahrhundert fommen, 1237, bie Bruber, Seine rich und Friedrich, als pfalgische Bafallen, und 1242, fommt Conrad von Ehrenberg in Urfunden por (44). Beinrichen von Ehrenberg gewann fich Ergbischof Sie frib von Coln, 1276, ju feinem Manne, ba er ihm 80 Mart guficherte, bie er gum Unfaufe eines Gutes, bas er bann als colnisches Leben anertennen muffe, vers wenden follte, und bis ju beren Auszahlung er ibm eine Jahrrente von acht Mart, aus einem Balbe ju Dameby, ober aus bem Bolle ju Andernach, anwieß. Friedrich, ber alte, und fein Gohn Friedrich, ber junge von Ehrenberg, welche beide auch in einer Urfunde von 1268 vortommen, befagen 1276, vom Grafen Seinrich von Sponheim, gwei Ruber Beinrenten gu Winningen an ber Mofel als Leben, bie fie fich aber mit 40 Mart abfaufen liegen, und welche fie wieder ju einer Rente angulegen, und als leben ju empfangen, verfprachen. Briedrich, ber alte, fowohl, burch feinen Gohn Friedrich, als fein Bruber Beinrich, burch feinen gleichgenannten Sohn, pflangten ben Ehrenbergischen Stamm ins fols gende Jahrhundert fort (45).

<sup>(44)</sup> Acta academ. Palatinæ, tom. VII. pag. 481. Das Giegel Conrads, Mr. XX, ift vom 3. 1242.

<sup>(45)</sup> Lamey, de castro et familia Ehrenberg, in act. acad. Palat. tom. VI. pag. 429, wo aber, ba Friedrich von Chrenberg bem Berfaffer nicht betannt war, die folgens ben herren von Chrenberg, blos von heinrichen abgeleitet werben. Beinriche Siegel von 1276, Nr. XXI, weichet einigermaßen von jenem Conrads von 1242, Nr. XX, ab.

Das oberhalb Carben, am linten Moselufer, auf einem Sügel, gelegene Schloß Bisch of ftein, hatte teinen eigenen Dynasten, sondern gehörte dem jeweilis gen trierischen Archibiacon von Carben, der solches vom Erzstift Trier zu Lehen trug. heinrich von Bolanden, Archibiacon zu Carden, hatte die hälfte desselben gestaufet, und die andere hälfte gebauet. Lebenblänglich behielt er dessen Besith, übergab es aber, 1273, dem Erzstift Trier als Eigenthum, um damit jedesmal die Carbener Archibiaconen zu belehnen.

Den Sunberucken beherrichten großentheils die Bras fen von Sponheim. Sie hatten fich in zwei Linien getheilet, in die Sponfeim: Starfenburgifche, welche die hintere Graffchaft befaß, und beren Stifter, Johann. ein Gobn bes mit ber Sannifden Erbtochter, Abelbeit, verebelicht gewesenen Grafen Gobfried, war; und in bie Sponheim: Ereugnacher Linie, welche bie porbere Grafs Schaft befag, und beren Stifter, Simon, ber andere Sohn Gobfrieds, gewefen war (46). In jener Linie folgte Beinrich feinem Bater Johann nach, ba er mit feinem Bruder Bobfried abgetheilet, und biefem bie große mutterlichen, ererbten Sannifchen Befigungen überlaffen hatte, ber hieburch Stammvater ber folgenben Brafen von Sann, geworben mar. 36m folgte ins vierzehnte Jahrhundert fein Gohn Johann. Die andere Linie theilte ber Stifter felbft in brei Debenlinien, ba Simon jedem feis ner brei Gohne eine Erbportion anwieß. Der altefte berfel.

<sup>(46)</sup> Das Sponheimische Mappen, fo wie es in bem Siegel bes Grafen Johann von 1239, Rr. XX, erscheinet, blieb bei allen Saupte und Mebenlinien, bie sich blos in ben Barben unterschieben, gleich.

ben, Johann, folgte ihm als Stifter ber besonbern Ereuznacher Linie; ber zweite, Heinrich, hatte mit Eunegunde die
beträchtliche Herrschaft Bolanden erheirathet, und ber dritte,
Eberhard, hatte die Hälfte der Burg Dill, den achten
Theil an der Burg Sponheim, und eine jährliche Rente
von 300 Marf erhalten. Johann erscheinet in unseren Urfunden von 1279 und 1282 als Erbe seines Vaters
Simon, und Eberhard scheinet nach seinem der Urfunde
von 1282 anhängenden Siegel zu urtheilen, geistlich,
und Domherr zu Eöln gewesen zu senn. Von des Joshann beiden Söhnen, Simon und Johann, aus denen
wieder zwei Sponheimische Nebenzweige, zu Castellaun,
und zu Ereuznach, entsprossen sind, und die in unseren
Urfunden von 1291 und 1299 vorkommen, wird das
Weitere im nächsten Jahrhundert folgen.

Andere Theile bes Hunderucken nahmen mit ihren Befisungen die Wilds und Raugrafen ein (47). Beide Häuser
ftammten von den alten Grafen des Nahgaues ab. Conrad
von Kirburg hatte, 1140, zuerst den Namen eines Wilds grafen, so wie sein Bruder, Emich, jenen eines Raus
grafen angenommen. Beide erscheinen 1161 unter dieser
Benennung als Brüder (48). Den wildgrässichen Stamm
pflanzte Conrad auf seinen Sohn Gerhard 1172—89,
und seinen Enkel Conrad 1215—63 fort (49). Lesterer
erscheinet in Urkunden von 1190 bis 1252, und mit seis

<sup>(47)</sup> Comites Sylvestres - Hirsuti.

<sup>(48)</sup> Guden. Cod. Dipl. tom. III. pag. 1061.

<sup>(49)</sup> Acta acad. Palat. tom. IV, pag. 167. Urfunben von 1219.

nem Gohn Emich 1243 bis 1257 (50). Durch eine Enticheibung vom 3. 1242 ward ihm auferleget, bas Schloß Rirburg bem Ergbischofe Gifried von Maing gu Beben aufzutragen. Roch in feinem grauen Alter war er in einem Gefechte bei Schwarzenberg, wiber Bile helm von Schwarzenberg und ben Ergbifchof Beinrich von Trier; bie gehbe warb aber 1263 vertragen (51). Durch feine beibe Gohne, unter bie er bei feinen Leb. geiten, 1258, fein Gigenthum vertheilte, entflanden avei wildgraffiche Linien, Die afte wildgraffich Rirburs aifche, durch Emich, und burch Gobfried bie alte wildgräflich Daunische (52). Emich fommt in Urfunden 1267 bis 1278 vor (53), war aber 1283 icon tobt und hatte mehrere Gohne hinterlaffen, unter benen Conrab, und Gobfried, mit bem Beinamen Raup (54), in Urfunden von 1291, von 1285 und 1294 erfcheis nen (55), und erflerer Stifter ber wilbgraffich Schmids burger, letterer aber Stifter ber wilbgraffich Rirburgie fchen Linie war. Wilbgraf Gobfried von Daun war,

<sup>(50)</sup> Kremer, orig. Nassovica. Cod. dipl. pag. 194. Gudena l. c. tom. I. pag. 466. Acta acad. Palat. tom. II. p. 289. tom. III. pag. 100. Rremers Beitrage gur Julid und Bergifden Gefdicte, II. Th. Urfunbe S. 255. Guden. l. c. tom. I. pag. 559. 570. Acta acad. Palat. tom. IV. pag. 145. tom. VI. pag. 321.

<sup>(51)</sup> Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 755.

<sup>(52)</sup> Acta acad. Palat. tom. 1. pag. 31. tom. II. pag. 281.

<sup>(53)</sup> Acta cit. tom. IV. pag. 430. tom. V. pag. 179. Gruf. ners biplomatifche Beitrage, IV. Stud. G. 215.

<sup>(54)</sup> Acta cit, tom. I. pag. 66.

<sup>(55)</sup> Acta cit. tom. V. pag. 526. Kremer. orig. Nassov. Cod. dipl. pag. 319. 313. Acta cit, tem. IV. pag. 435.

II. Theil.

nach ber Urkunde von 1267 (56), ein Berwandter bes Erzbischofes Engelbrecht von Coln, der ein Graf von Falkenburg, erscheinet in Urkunden von 1273 und 1278 allein, und in einer andern von 1292 mit seinem Sohne Conrad (57).

Des ersten Raugrafen, Emich, Sohn war 1190 und 1197, Conrad (58), und seine Enkel; die in Urskunden 1219, 28 und 30 vorkommen, Rupert und Gerhard (59). Ihnen folgte, 1242 bis 75, Conrad (60), den wir auch in unserer Sammlung 1262, 71 und 73 antressen, und bessen Söhne Georg, Johann und Conrad waren (61).

Die Rheingrafen waren bei und erst seit bem Ende bes breizehnten Jahrhunderts zu hause. Früher hatten Sie bas rechte Rheinuser bewohnt, und eine ih: rer Burgen war Rheinberg, bei Lorch. In ber zwi: schen bem Erzbischofe Werner von Mainz, und bem Grafen Johann von Sponheim, wegen der Burg Bos

<sup>(56)</sup> Gein Giegel, Nr. XXVII, hangt biefer Urfunde an.

<sup>(57)</sup> Rremers Beitrage jur Julich und Bergifden Befdichte, III. Th. S. 140. Grufners Diplom. Beitrage, IV. Stud, S. 215. Acta cit. tom. I. p. 67.

<sup>(58)</sup> Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 622.

<sup>(59)</sup> Bent, Rabeneinb. Urtunbenbuch, S. 193. Acta cit. tom. III. pag. 100.

<sup>(60)</sup> Guden. Cod. dipl. tom. I. pag. 570. Acta cit. tom. IV. pag. 145. Kremer, orig. Nassov. cod. dipl. pag. 303. Stuffner, a. a. D. III. St. S. 191, 197. Acta cit. tom. IV. pag. 348.

<sup>(61)</sup> Grufner a. a. D. I. Stud, S. 111 und 112. Des Georg Siegel von 1273, Nr. XXX, hat bie Umschrift: Sigillum Georii comitis irsuti.

delheim, ausgebrochenen Rebbe, mar Rheingraf Gifrib, 1279, auf die Seite bes legtern getreten, und hatte bem Erzbifchofe aus feiner Befte Rheinberg ungemeinen Schas ben jugefüget. Er hatte aber bas Unglud, bei bem bine ter Sprendlingen vorgefallenen morberifchen Gefechte, mit feinem Sohn Werner, gefangen ju werben, worauf ber Ergbifchof fich an ihm rachte, und noch im nämlichen Sabre, unter bem Bormande, bag Rheinberg ein Raub: fchloß fei, vor baffelbe rudte, es erftieg, und von Brund aus verheerte. Rheingraf Sifrid, nach bem 1281 gwis fchen bem Ergbischofe und Johann von Sponheim und feinen Belfern ju Afchaffenburg gefchloffenen Fries ben, um feine uralte Berechtigfeit im Rheingaue (comecia) gebracht, und bei feiner Befreiung aus ber Be: fangenschaft ju ber Ungelobung gezwungen, bas Rhein: gau nie mehr betreten ju wollen, verlegte bierauf feinen Bohnfis auf bas linte Rheinufer, auf ein Schloß, bas er Rheingrafenstein nannte, und pflangte bier fein Ges schlecht burch feinen Cohn Werner, ben Stifter bes St. Deters : Rlofters ju Creugnach, und feinen Enfel Sifrib fort (62).

Die Pfalzgrafen hatten, seitbem fie unfre Gegend verlaffen, und die höhere Rheingegend bezogen hatten, ihre hierortige Lehen, Besthungen und Rechte beis behalten. Die Grafen von Wied waren ihre Wafallen auf der rechten, und die Grafen von Sponheim und von Virnenburg auf der linken Rheinseite, erstere an

<sup>(62)</sup> Bobmann: Mheingauifche Alterthumer. I. Banb, S. 156. II. Banb, S. 595. — Rurggefafte Bes foichte bes Bilbe und Rheingraflichen Saufes. S. 33.

ber Mofel und auf bem Bunderuden, lettere im ches maligen Meinfelber Baue, in einem Begirt, ber bis in die neueften Beiten ben Damen ber Delleng führet. Graf Wilhelm von Julich, und nach beffen Tobe Bergog Beinrich von Limburg, befagen 1281 pfalgifche Beben gu Breifig und Lugingen. Das Schlof Thuron, bei Alden, an ber Mofel, hatten fie vor 1209 gebauet und einen Boll bafelbft angeleget, mußten es aber, 1248, ben Ergbifcho: fen von Trier und Coln einraumen. Ihre andere Ber figungen an ber Mofel, bas Caftrum Cocheim und Clotten, waren fcon im vorigen Jahrhundert, nach bem Tobe bes Pfalgarafen Wilhelm, an bas Reich gue rudgefallen. Dit ber Fefte Chrenberg blieben fie vom Erzftift Trier belehnet, Die fie jedoch an eine Familie von Chrenberg wieber als Afterleben abgegeben batten. Biegu gehörte auch bie Bogtei über ben Sirgenacher Sof-Quintenbach, welche ihr Bafall, Friedrich von Ehrenberg, 1256, befeffen batte. Braunshorn war ihnen Unfangs au leben aufgetragen, und bernach als Gigenthum über: geben. Die Fefte Stromberg, mit ihren Rechten und Bugehörungen, die 1256 bes Raifere Friedrich I. Bruder, Conrad von Sohenstauffen , ber Pfalggrafichaft jugebracht hatte, war bei ber Abtheilung ber Pfalgifchen Baperifchen Lande zwischen bes Pfalzgrafen Deto Coh: nen, Bubmig und Beinrich, 1255, bem erftern jugefals len (63). Enblich die Beften Fürstenberg und Stahled am Rhein, nebft ber Bogtei ju Bacharach, befagen bie Pfalgrafen burch Conrads Tochter, Agnes, als ergftif: tifch Colnifches Leben, worüber, 1243, gwifchen bem Erge

<sup>(63)</sup> Bibber, Befdreibung ber Churpfalg. III. Ih. S. 372. 339.

bischofe Conrad, als Lehenherrn, und bem Pfalzgrafen Otto bem Erlauchten, ein Lehensvertrag abgeschlossen worden. Als herr ber Umgegend nahm Pfalzgraf Lud; wig, 1260, die Güter der Abtei Grafschaft zu Rhein; biebach, unter dem Schloß Fürstenberg, in seinen beson, bern Schuß, was sein Sohn, Rudolf, 1295, bei seinem bamaligen Aufenthalte zu Fürstenberg, bestätigte.

Die Grafichaft Rabenelnbogen erstreckte sich auf ber linken Rheinseite nur über Rheinfeld, St. Goar und Pfalgfeld. Ihre Geschichte hat Went, in dem I. Theil seiner heffischen Landesgeschichte, gründs lich ausgeführet.

Un ben beiben Rhein; und Mofel : Ufern vermal; teten ihre Rirchensprengel bie Ergbischöfe von Trier und von Coln, und auf bem Sunderuden und an ber Dabe, iene von Daing. 2018 Erg. Rangler und Rurfürften bes Reichs, hatten fie nicht nur bei Raifer : Wahlen und in Reiche: Angelegenheiten ben größten Ginfluß, fonbern auch als Reichsfürsten hatten fie, durch häufige faifer: liche Begunftigungen, gleich andern Rurften und Grafen, die Landeshoheit erworben. Erzbischof Johann von Trier, unter bem die Pfalggrafen auf ihr Bogteirecht ber trierischen Rirche Bergicht geleiftet hatten, regierte bis jum 3. 1212. Sein Teftament, aus reinen Legaten bestehend, liefert bie Urfunde von 1210. 3hm folgte Theoderich, ein Bruder Lothars, bes letten ber alten Grafen von Wied. Durch das Aufhören des gemeinfa: men Lebens bei ben Beiftlichen feiner Cathebral: Rirche, und durch die daber entstandene Bertheilung der Praben: ben, war ber Rirchendienst vernachlässiget worden, ba ber Beiftlichen gwar viele, wenige aber in ber Kirche anwes

fend waren, und ba fie, fatt bem Bottebbienfte beigu: wohnen, anderwarts ihre Bergnugungen fuchten (64). Theoderich fuchte bem Unwefen ju fteuern, hielt fich felbft einige Tage unter feinen Beiftlichen in Trier auf, und ftellte bas von feinem frubern Borfahren, Doppo, eine geführte, gemeinschaftliche Leben wieber ber. Die Bers theilung ber Prabenden ward indeffen beibehalten; jur Rubrung bes gemeinsamen Lifches, in einem gemeinfae men Speifefaale, mußte aber Jeber, breimal im Jahre, feine Beitrage liefern (65). 3hm folgte, 1242, feiner Schwester Sohn, Arnold, ein herr von Ifenburg, burch die Bahl bes Dom. Capitels. Mit bem Ergbischof Conrad von Coln verbunden, bestand er megen bes Schloffes Thuron, bei Alten, mo ein pfalgifcher Pfle: ger, Borno, Grauelthaten verübet und bie umliegenbe Be: gend beunruhiget hatte, mit bem Pfalggrafen eine Gehbe, bie fich mit ber Uebergabe bes Schloffes und mit einem, vor Thuron, geschloffenen Frieden endete, worüber bie in beutscher Sprache, 1248, abgefaßte Urfunde, in unserer Sammlung, ale bie altefte beutsche, mertwurdig ift (66).

<sup>(64)</sup> Sane cum in ea (ecclesia Trevirensi) canonicorum multus sit numerus. rarus tamen in choro inveniebatur operarius. singuli enim sua desideria sequebantur. ambulantes in voluntatibus snis. et chori debitum negligentes.

<sup>(65)</sup> Ad honorem igitur Dei et emendationem chori a nobis et toto Capitulo uniuersaliter ordinatione prouida est statutum. ut secundum institutionem piissimam bone memorie domni Popponis predecessoris nostri refectorium quod suo cepit in tempore. et per paucos menses duravit, toto currat anno. feliciter ex nostra institutione.

<sup>(66)</sup> Gesta Trevirorum, Cap. CVIII. in Prodr. hist. Trev. pag. 801.

Stolgenfels, ein in feinen Trummern jest liegenbes Schloß, bei Cavellen, oberhalb Coblens, hatte burch ihn fein Entfteben (67), und auch ihm, bem bie Bogtei über Cobleng, 1253, von ben Grafen von Raffau verpfans bet mar, verbantet biefe Stadt die erfte Unlage ju ihrer Befestigung. Seinen Bertrag über bas ohnweit Ber, trich gelegene Schlof Mrraf, mit ben Erben bes Bere man, Bengo und Garfilius von Arrag, liefert bie Ur, funde von 1253. Gein Dachfolger, Beinrich von Bins ftingen, Dombechant zu Des, ward vom Pabfte Uleran: ber IV. ber trierifchen Rirche als Erzbischof gegeben, ba er feinen ber beiben, vom Dom : Capitel in Uneinigfeit gemablten, Arnold von Schlenben und Beinrich von Bolanden, bestätigen wollte. Beinrich fam in biefer Gie genichaft, 1260, von Rom nach Trier, belaftet mit Schul: ben gegen ben romifchen Sof (68), von benen ihm Ro: nia Richard bei feiner britten Unwefenheit in Deutsch: land, 1262, 2000 Mart zu zahlen versprach (69). Ueber feine Sandel mit den Dabften Urban IV. und Elemens IV. welcher lettere ibn 1267 fogar fuspendirte, und über bie endliche Burudnahme biefer Guspenfion von Seiten bes

<sup>(67)</sup> Super pecunia in quam bone memorie domnus Arnoldus quondam Trevirorum archiepiscopus predecessor noster... ratione edificii et expensarum quod et quas fecerat apud Stolcinvels tenebatur.

<sup>(68)</sup> Gesta Trevirorum, Cap. CXI. in Prodr. Hist. Trev. dipl. pag. 806. Anno domini M. CC. L. X. XV. Kal. Decembris missus est Trevirensi populo electus et pastor memoratus (Henricus) tamen non obtento pallio. verum quia remansit in romana curia multis et diversis debitis obligatus.

<sup>(69)</sup> Unfre Urfunde von 1262. datum Andernaci.

Davfies Gregor X., im 3. 1272, find die barüber fpre: denden Urfunden bereits in Hist. Trev. dipl. Tom. I. pag. 741 bis 769, abgebruckt. Auf bem Reichstage gu Borms, den Konig Richard, bei feiner legten Univefens beit in Deutschland, ausgeschrieben batte, war Erzbischof Beinrich, 1269, erschienen, wo nicht nur bie Digbrauche wegen ber Rheinzölle abgeschafft (70), sonbern auch ein allgemeiner gandfriede im beutschen Reiche verfundet, und ber Ergbischof von Maing, als Sandhaber beffelben in ben Rheingegenden, ernannt warb. Was biefer in jener feiner Eigenschaft gethan, und wie er ber Stadt Cobleng bie Mus: ruftung eines Rrieasschiffes auf bem Rheine wiber bie, welche die Rheinschiffahrt beunruhigen wollten, anbefohe len, und bei bem Fruchtmangel in ben obern Rheinges genden eine Fruchtsperre gegen ben untern Rhein ange: leget habe, zeiget unfre Urfunde vom 8. August 1269. Bur feine Roften bei ber Bahl Rudolfe von Sabeburg jum romifchen Konig, ward Seinrich binlanglich von ienem entichabiget, und es ift biefe Entichabigung bie erfte, bie man in unfrer beutschen Beschichte antrifft. Rudolf versprach ihm anfangs 1555 Mark (71), und nachdem beibe neuerdings mit einander abgerechnet hat: ten, im 3. 1274 noch weitere 1612 Marf (72), fo bag Rubolf blos bem Ergbischofe von Trier, wegen feiner Bahl, 3167 Mart zu gablen hatte. In bem legten Jahre feiner Regierung, 1285, forberte Ergbifchof Beinrich, ba ber gebente Theil fammtlicher Rirchen : und Pfrunden:

<sup>(70)</sup> Somibt, Gefdichte ber Deutschen. 3. Banb. S. 93.

<sup>(71)</sup> Datum Francosurt. Sabb. post Remigii. 1273.

<sup>(72)</sup> Datum Oppenheim, VII. Idus Martii 1274.

Gefälle jum Behufe ber Rreugzuge ichon in Befchlag genommen maren, ben gwanzigften Theil biefer Befalle, auf ein Jahr, jur Beftreitung ber Rriegetoften wiber ben Grafen von Luremburg, ber die erzstiftifche Geiftlich: feit ju Baffer und ju Canbe beunruhiget, und bie Tries rifche Rirche beschädiget hatte (73). Seinrichs Rachfol: ger, Boemund, ein geborner von Barnereberg, hatte fich, 1291, auch auf bem Reichshofe eingefunden, ben R. Rubolph nach Frankfurt in ber Abficht ausgefchrieben hatte, um noch bei feinen Lebzeiten bie Bahl feines Sohnes Albrecht jum romischen Konige ju bewirten (74). Dier mar es, mo ihm Rubolph bie Stadtfreiheiten fur feinen Ort Manen bewilligte. Dach Rubolphe Tob hatte fich Boemund lange nicht bestimmen tonnen, ber Willführ bes Erzbischofes Gerhard von Maing feine Stimme, gur Bahl eines neuen romifchen Konige, ju überlaffen. Rachbem er fich inbeffen nachher burch ben Erzbifchof von Coln bagu hatte bereden, und fich ben in Borfchlag gebrachten Grafen Abolf von Raffau, hatte gefallen laffen, wollte er auch eben fo wenig, als Ber: lad von Maing, bei biefer Bahl leer ausgehen. Bas fich diefer von feinem Clienten ausbedungen hatte, ift be: fannt (75), aber noch nicht fo gang war befannt, was un: fer Ergbifchof Boemund fich ftipulirt hatte. Bunf bis fechs Urfunden in unferer Sammlung geben und hieruber Auf: fclug. In ber erften, vom 7. Juli 1292, bie fich Boer mund ju Bonn, mabrend ber Reife Adolphe von Grant: furt ju feiner Rronung nach Machen, von ihm hatte aus.

<sup>(73)</sup> Urfunbe rom 15. Marg 1285.

<sup>(74)</sup> Somibt a. a. D. S. 393.

<sup>(75)</sup> Somibt Gefd. b. Deutiden. 3. Banb. S. 398-404;

fertigen laffen, mußte ihm biefer nicht nur alle Freiheis ten und Rechte feiner Rirche bestätigen, fonbern auch verfprechen, 1) bag er bas Reichsichlog Cocheim inners halb einem Jahre aus ben Sanben jener, bie es bamals im Befige hatten, einlofen, und burch feine eigene Bes amte bergeftalt befegen wolle, bag von baber ber trieris fchen Rirche feine Befchabigung jugefüget merbe. 2) Daß bem Ergbischofe und ben Seinigen fein unmäßiger Boll (thelonium grave et immoderatum) ju Cocheim gefordert werben follte; 3) bag er bem Ergbischofe wiber jene feis ner Bafallen, welche ihre Leben gur gebuhrenben Beit von ihm ju muthen unterlaffen wurden, Gerechtigfeit wiberfahren, und ihm jur Gingiehung biefer verfallenen Beben mit feinem gangen Unfeben und feiner Dacht behülflich fenn wollte; 4) bag er, als Graf von Maffau, fur fich und feine Bermandte, die bem Ergfift feit 1253 verpfandete Bogtei ber Stabt Cobleng, fo lange er lebe, nicht einlofen murbe: 5) baß er alle und jebe, von bem Erzbischofe Ercommunicirte, wenn fie innerhalb einem Sahr und Tage in ber Ercommunication verharren murben, in die Reiche: Acht erflaren (76), und 6) baß er alle Rir: chen und Rlofter bes Ergftiftes in feinen befonbern Schut nehmen wolle. - In ber zweiten, ju Coln, am 15. Der tober 1292, ausgefertigten Urfunde verfprach Abolph bern Ergbischofe, megen feiner in feinem Dienfte gu Coln ges habten Roften, 692 Mart, aus ben guerft eingehenden Reichssteuern ber Stabte Beglar, Franffurt, Friedberg und andrer Reichsstädte ausgahlen gu laffen. - In ber

<sup>(76)</sup> Subjicere sumaliter banno regali quod vulgariter dicitur don in de Hatte, ober, nach einer anbern Urfunde von 1298, dun in di Achte.

britten und vierten, ju Frankfurt, am 14. Mai 1293, ausaefertigten Urfunde, befannte Abolph, nicht nur bem Erzbischofe, wegen beffen Mustagen und Roften, eine une bestimmte Summe, fonbern auch beffen, mit ihm, ju Grantfurt, bei bem Bahl: Convent, anwesend gemefenen Rathen, Die bestimmte Summe von 2000 Mart ichulbig ju fenn, und verpfandete megen beiber Schulben, jur fichern Bahlung berfelben, bas nicht vom Reich, fonbern vom Ergflift Erier felbft lebenruhrige Schlof Covern, an ber untern Mofel, jedoch mit Bewilligung Robins, herrn ju Covern, als Inhaber biefes Schloffes. - In ber funften Urfunde, vom 22. Juli 1294, (ber einzigen, bie auch herr von Sontheim (77) icon geliefert hat,) find bie Bahl: und Kronungefosten, bie Erzbischof Boemund gehabt hatte, ju 4553 Mart berechnet. Diefe fomobl, als noch weitere 2000 Mart, wofur Boemund bem Abolph ju einem vorzunehmenden Bug nach Italien 50 gewaffnete Reifige ftellen, und feche Monate unterhalten follte, (worüber bie am 23. July 1294 ausgefertigte fechete Urfunde) verfprach Abolph, unter Berpfanbung ber Schlöffer Cocheim und Clotten, bem Ergbischofe gu jablen.

Bei ben Friedenkunterhandlangen in Flandern zwie schen den Königen Stuard von England, Philipp von Frankreich und bem Römischen Könige Abolph, war Bosmund von lesterm, als dessen bevollmächtigter Gesandter, geschickt worden, und Abolf versprach ihm in, einer Urftunde vom 23. December 1296, die Vergütung seiner deshalbigen Reisekosten.

<sup>(77)</sup> Hist. Trev. Dipl. tom. I. pag. 828.

Mach ber am 9. August 1298 neuerbings vorges nommenen Bahl Albrechts von Defterreich, jum Romi: fchen Konige, ließ fich Ergbifchof Boemund, am 25. Mus auft, nicht nur fammtliche, ber Trierifchen Rirche von ben vorigen Konigen und Raifern ertheilte Privilegien von bemfelbem bestätigen, fonbern auch ben Befit von Thuron an ber Mofel verfichern, und bas Schloß Cocheim, auf bem ein fo großer Pfanbichilling hafs tete, bag es faun wieber eingelofet werben fonnte, nebft allen antlebenden Rechten und Rugbarfeiten, formlich abtreten. Die übrigen Punfte ber Bahlcapitulation waren wie bei Abolph. Albrecht mußte inebefondere verfprechen, die in ber Ercommunication bes Ergbischofes über ein Jahr Berbarrenben in bie Ucht zu erflaren, und alle Rirchen, Rlöfter und Stifter in feinen befonbern Schut gu nehe men (78). Die bem Meugewählten, von Seiten bes Ergbi: fcofes, verrechneten Bahlfoften bestanden in 3000 Mart fur ibn felbft, und in 2000 fur feine Rathe, welche Albrecht in zwei Terminen, nämlich am Martinefefte 1298, und Marien Lichtmeß 1299, ju jahlen verfprach (79).

Bon ben Erzbischöfen von Coln hatte Brun o, nach bem Beispiele seines Borfahren, Arnold, nachdem Graf Otto von Reined auf sein Bogteirecht ber Abtei Laach verzichtet hatte, 1208 ben Schuß berfelben übernommen. Sein Nachfolger, Engelbert, ertheilte ben Klöstern Laach, St. Thomas und himerode, 1219, Befreiungen

<sup>(78)</sup> Datum Aquisgrani VIIII kalend. sept. regni nostri anno primo.

<sup>(79)</sup> Datum apud Coloniam quarto kalend. septembris anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, regui nostri anno primo.

ihrer Guter ju Anbernach. Erzbischof Beinrich bewilligte, 1237, bem Stift Münster: Eifel, bag es, jur Bef, serung feiner Prabenden, die Gefalle ber ihm untergebe, nen Pfarreien, jedoch mit Vorbehalt ber, ben Pfarrern schulbigen Competenz, an sich giehen könne.

Erzbifchof Conrad, ein geborner Graf von Mre: Sochstaden, ftellte 1242 den Ban: Erben von Balbed bas Schlof Balded auf bem hunderucken, als leben gurud. erwarb, 1250, von der Grafin Medtilb von Sann, berfel: ben ererbte vaterliche Wied. Meuerburgifche Schlöffer Wied, Windeck und Rennenberg bei Ling, fo wie die Orte Ling, Leipedorf, Breibbach u. f. w. fur fein Eriftift, und brachte an baffelbe, von feinem Bruder Friedrich, wenigstens eis nen Theil ber vaterlichen Graffchaft Ure: Sochstaden, wor: über es gwifchen Balram von Julich, und ihm, ju verschiedenen, endlich aber gwischen jenem und Conrads Nachfolger Engelbert, ju einem endlichen Bergleiche fam. Diefer, ein geborner Graf von Kaltenburg, erwarb 1264, vom Grafen Johann von Sponheim, deffen er: erbte, ehemals Sannifche Befigungen, Rechte und Leben ju Untel und Rheinbreidbach. 36m fcheint auch vom Raifer ber Reicheflecken Singig übergeben gewesen gu fenn, da er, 1267, den Ginwohnern dafelbft ihre bisher beim Reich hergebrachte Rechte und Freiheiten guficherte. Eine abnliche Buficherung ertheilte benfelben, 1277, fein Rachfolger Gifrid, und feinem Rachfolger Biebold wart, 1298, ber nämliche Reichsflecken vom R. Albrecht, nach feiner Bahl, übergeben.

Bon ben Erzbischöfen von Mainz liefern unfre Urs funden des XIII. Jahrhunderts wenige Nachrichten. Ihre Geschichte berührt unsern Bezirk auch weniger, als die

ber Ergbifchofe von Trier und Coln. Unter bem Ergbis fcofe Sifrib warb von bem Bicebom Philipp von Bolanden, die Burg Chrenfels am Rhein gebauet, bie bem Ergftifte von beffen Bittme, 1228, burch einen Schiedsfpruch und barauf erfolgtes R. Erfenntniß, abs getreten werben mußte. Dem nämlichen Erabifcofe Gie frib, ward in einer anderen Entscheidung, von 1242, auf: gegeben, bas Schloß, Diffibobenburg, ju gerftoren, mos gegen ihm Wilbgraf Conrab bas Schlof Rirberg, bie Grafen Beinrich und Simon von Sponheim, bas Schloß Sponbeim, und bie Raugrafen Beinrich und Conrad, bas Schlof Rumenberg ju Leben auftragen follten. Erg: bifchof Werner war R. Bevollmächtigter jur Boll: ftredung bes ju Borms, 1269, verabrebeten Canbfries. bens in unfern Rheingegenden; und ba er vom Gra: fen Beinrich von Sponheim beffen Untheil am Schloß Bodelheim gefaufet hatte, fo murben ihm, 1281, burch eine Entscheidung bes R. Rudolf I., gwei Drittel, und bem Grafen Johann von Sponheim nur ein Drittel baran querfannt.

Reichsunmittelbare Stabte und Ronigliche Rammer, Guter gab es im XIII. Jahrhundert nur mehr wenige in unserm Bezirke. Coblenz und Andernach, mit ihren Rönigshöfen, waren schon früher, erstere Stadt, 1018, von Raiser Heinrich II., an Erzbischof Poppo, von Trier, und lettere, 1167, von Raiser Friedrich I., an Erzbischof Reinald von Coln abgetreten (80); übrig waren noch bie

<sup>(80)</sup> Urfunden De. 38 und 184, im I. Thi. bes Cod. Dipl. Die beiben Siegel ber Stadt Coblent, erfteres von 1214, bas andere von 1254, liefern bie Zeichnungen, Dr. LVII.,

Stabte Bopparb, Befel und Singia, mit ben bafelbft gelegenen Reichsgutern, bas Reichsichlog Cocheim und bas Reichsborf Rerig, auf bem Meinfelb, mit feinem Rais ferhofe. Die Reichsstadt Boppard, wo fcon 1216 ein Reicheschultheiß mit Reicheschöffen, und ein taiferlie der Motar fungirten, ichlog 1252 und 1253 mit ben Stabten Coln und Cobleng Bunbniffe, gur wechfelfeitis gen Ausübung ber Berechtigfeit. Fur fie machte R. Rus bolob I., 1274, eine Berordnung, bie auch von R. 21: brecht I., 1299, bei feiner Anwesenheit in Boppard ber flatiget marb, bag jeber, ber ein fteuerpflichtiges Gut an eine Rirche, an Beiftliche, ober Rlofter verschenfen, ober vertaufen wolle, folches einem feiner Mitburger vers faufen muffe, und bann nur bas, aus bem Bertaufe erlofte Belb, ben Beiftlichen und Rloftern geben fonne (81). Ihrem Schultheiße bafelbft befahlen Rudolph, 1274, und Albrecht, 1299, bag er ihre getreuen Bopparber Burs ger wiber jebe Bebrudung auswartiger Bineherren fcug: gen follte. Schultheiß, Reiche: Ministerialen und Schof: fen ju Boppard, erneuerten 1291, aus eigener Dacht, felbft ihre Berichtsordnung (82).

Die Stadt Wesel, am Rhein, nannte R. Abolph, 1296, seine Stadt, als er bem Schonauer Hofe baselbst die Steuerfreiheit bewilligte, und seinem Schultheiße bes fahl, biesen Hof bei dieser Freiheit zu schugen (83). Der

LVIII.; jenes von Anbernach, von 1249, bie Beichnung, Dr. LXI.

<sup>(81)</sup> Datum Wesalie. II. non. oct, anno domini M. cc. LXXIIII.

<sup>(82)</sup> Altes und jungeres Siegel ber Stadt Boppard, von 1216 und 1250, bei ben Beidnungen Dr. LIX, LX.

<sup>(83)</sup> Datum in Bopardia. III. id. septembris anno domini

Stadt Sinzig hatte R. Abolph, 1297, gewisse neue Auflagen zu ihrer Befestigung bewilliget. Aber schon früher hatten seine Worfahren dieselbe, 1267, dem Grassen Wilhelm von Jülich, und 1277 wieder dem Erze bischofe Sifrid von Coln übergeben. Er selbst hatte sie, 1295, an Graf Gerhard von Jülich, um 1000 colnische Mark, verpfändet und übergab sie sofort, 1298, dem Erze bischofe Wichold von Coln auf dessen Lebensjahre (84).

Das Reichsborf Rerig werben wir in ber Folge aus fpatern Urfunden fennen lernen. Schloß und Boll ju Cocheim gehörten, nach bem Tobe bes Pfalgrafen Bilbelm, bem Reiche an, und ichon 1203 hatte R. Phis lipp, um fich bie Trierer ju geminnen, benfelben verfpro: chen, ben bei Cocheim angelegten neuen Boll abgufchaf: fen, und nur ben alten beigubehalten. 3m 3. 1292 mar Cocheim verpfandet. R. Adolph mußte aber, in feiner Babl: Capitulation, bem Ergbifchofe Boemund von Trier versprechen, die Ginlöfung innerhalb einem halben Jahre au bewirken. Gie muß erfolgt fenn, ba nach zwei Sabi ren ber nämliche Abolph bas Schlog, nebft Clotten, an ben nämlichen Erzbischof verpfandete. Bei biefen reiche: unmittelbaren Städten und Burgen lagen auch Reiche; und fonigliche Rammer : Guter, worüber aus unfern Urfunden, Beinberge ju Boppard, womit, 1289, Ritter gleichen Mamens, belehnt waren, ein baju gehöriges Relterhaus und ber Reichemald bei Boppard angeführet werben fönnen.

M. CC. XCVI. Siegel ber Stabt Befel von 1268. Mr. LXII.

<sup>(84)</sup> Singiger Stadt , Siegel von 1279. Dr. LXIII.

Meben ben Rammergutern hatten die Ronige auch in unferm Begirte Rhein : und Mofelgolle, von benen unfere Urfunden ben von R. Rubolf bem Grafen Gber: hard von Ragenelnbogen, 1285, um 12000 Mart Pfens nige verpfandeten Reichszoll ju Boppard, und einen von ben Pfalgrafen an bas Reich jurudgefallenen Mofelgoll au Cocheim anführen. Db legterer mit bem Schlog Cocheim 1292 bem Ergfiifte Trier verpfanbet, und 1298 von R. Abolph bemfelben übergeben worden fen, laft fich mit Gewißheit nicht bestimmen. Außer biefen Reiches gollen hatten auch die Pfalggrafen 1209 einen Dofeljoll bei ihrem Schloß Thuron, und bie Grafen von Ragen: elnbogen, 1252 und 1261, einen Rheinzoll ju Rhein. fels; fo wie bas Ergftift Trier einen Rheinzoll ju Cobe leng; jenes von Coln einen ju Undernach, und jenes ju Maing einen bei Ehrenfels.

Baufiger als vorhin ericheinen im breigehnten Jahr: hundert, neben ben Grafen, Dynaften und Burggrafen, unfere viele Ritterfamilien, angefeffen theils in ihren fes ften Burgen, theils in Statten und Dorfern, mober fie ben Beinamen führten. Auf bem rechten Rheinufer ftes ben unter ihnen oben an, bie Berren von Belfenftein, von benen wir in der vorigen Periode einen Bilhelm und Ludwig, Bater und Sohn; tennen lernten. Gie bes wohnten, Cobleng gegenüber, eine Burg beim Ehrens breitstein, die trierisches leben mar. Unter ben beiben Brubern, Wilhelm und Lubwig, vermittelte Ergbifchof Theoderich von Erier, 1223, eine gleiche Theilung ihres vaterlichen Erbtheiles, wodurch bann far bie Folge zwei Selfenfteinische Linien entftanden. Ihre nahe Rachbaren waren die Ritter von Ehrenbreitftein, und bie von 11. Theil.

Pfaffenborf, Burgleute ju Chrenbreitstein (85). Den Rhein weiter abwarts, theils an ben Ufern beffelben, theils in einer geringen Entfernung von felbem, wohns ten Ritter von Ballenbar, vom Berb, (Infel) bei Ballendar, von Sann, Burgleute ber Grafen von Sann, Die Schenfen von Engers, Ritter von Grenfau, einem gleichbenamten Ifenburgifchen Schloffe, von Beimbad, bie Burggrafen von Ifenburg, Ritter von Braunsberg, ebenfalls einem gleichges nannten Ifenburgifchen Schloffe, Berren von Ban: genborf, Ritter von Sebbesborf, von Leubes: borf, von honningen, von Breidbach, Bafallen ber Grafen von Sann, und endlich die Burggrafen von Drachenfels und von Bolfenburg. - Muf bem linten Rheinufer, größtentheils in bem fruhern Ahrgaue, wohnten bie Ritter von Ahrweiler, von Gingia, von Geleborf, von Reuenahr, von Dernau, von Brobl, von Bugingen, von Undernach, und die Labnftein von Undernach. - Den ehemaligen Gir felgau bewohnten, nebft ben Dynaften von Ulmen, auch Ritter gleichen Ramene. Auf bem Deinfelb be: fand, ohnweit Munfter, eine Banerbichaft bes reicheun: mittelbaren Schloffes Elg, wovon fammtliche Baner: ben, alle ritterlichen Gefchlechtes, ben Beinamen anges nommen hatten. In bem nämlichen ehensaligen Baus begirte, bis gu ben linten Dofel: und Rheinufern, mohn: ten bie Bogte von Biffen, und Ritter von Dachtes beim, von Metternich bei Münfter, von Mert, loch, von Bappenach, von Brobl ohnweit Carden,

<sup>(85)</sup> Dithardi dicti de Passindorf militis castrensis in Heriubretstein,

von Pold, von Gid, von Menbig, von Ettrine aen, von Didenich, von Eruft, von Magen, von Bell, von Grag, von Diefenheim, von Wolden, von Baffenheim, von Rettig, bie Rolven von Baffenach, die von Rubenach und bie von Metternich bei Cobleng, welche lettere, nebft ben Pfalgrafen, ben Brafen von Sann und von Dafe fau, und ben herren von Molbberg, Erben und Mits herren ihres Wohnortes maren. - In Cobleng felbft wohnten vier Rittergeschlechter, urfprunglich blog von Cobleng, bernach von ber Arden, von Bacheim, vom Rirchhofe und vom Burgthor genannt. -Um linten Mofelufer, vom Ausfluffe ber Mofel in ben Rhein, ben gluß aufwarts, waren bie Ritter von Lugel: Cobleng, von Bulg, von Binningen, von Covern, von Gondorf, von der Lepen (gu Gondorf), von Lehmen, von Bof, von Poms mern, die Burggrafen von Clotten, und von Cocheim, und bie Ritter von Arrag ju Saufe, und am rechten Mofelufer bie von Beis bei Coblent, von Ban, von Diebelich, von Treif, von Elleng, bie Monche von Genheim, bie Bogte und bie Band von Merl, die von Raimt und die von Bell. - Auf bem Sunderuden bestand eine Ganerbichaft auf bem Schloffe Balbed, welches 1242 bie bamaligen Ganerben, die Ritter Beribert, und Ubo, Boraltern ber folgenden Ritter von Balbect, Boffo, Ahnherr ber Fa: milie Boog von Balbect, und Winand, Uhnherr berer von Winningen, bem Erzbischofe Conrad von Coln, als offenes Saus und Leben, aufgetragen haben. Ubo's beibe Sohne, Wilhelm und Ubo von Walded, nahmen, 1285,

eine Enticheidung gewählter Schiederichter über die Their lung ihrer vaterlichen Rachlaffenschaft an, wobei ihre Bermandte, Johann, Beriberts Cohn, Winand von Balbed, und Ritter Boig von Balbed erfchienen. Uns bere Ritterfamilien bes hunderuden maren bie von Des Benhaufen, von Dill, von Gaubodelheim, von Sponheim, von Sabershaufen, von Caftellaun (Reftilun) und von Bilbenburg, größtentheils Bas fallen ber Grafen von Sponheim. Das Schlof Schon: ed, auf bem Sunderuden, war ein Reicheleben, und feine Bewohner, die in die Ramilien von Dirmunt und von Birnenburg beiratheten, waren unmittelbare Reichse vafallen. - Endlich bewohnten bas linke Rheinufer, von ber Dofel bis an die Rabe, Ritter von Rhens, von Sven, von Boppard, von benen bie von Schoned ein Sauptstamm waren, und wozu auch die Bager von Boppard gehörten, bie von Befel, von Bacharach, von Drechtlingehaufen, und die Burggrafen und Ganerben bes, bei Dberwefel, auf einer Bergfpige geleges nen, reichslehnbaren Schloffes Schonenburg.

Die Kaiser, Könige, herzoge, Grafen und Dynassten, die Erze und Bischöse, und die höhere Geistlickkeit, die Dom: Capitel und reichsunmittelbare sowohl, als mitztelbare Städte, auch mehrere, jedoch nicht alle, sondern nur einige Ritterfamilien, hatten im XIII. Jahrhundert ihre eigene Wappen und Siegel. Jene der lestern, die keine eigene hatten, gestanden dieses frei in Urfunden, und baten andere, die deren hatten, um ihre Besieges lung, oder erklärten sich mit dem Siegel jener, welche die Urfunde mit ihnen aussertigten, zusrieden. Von uns sern oben angeführten Burggrafen und Ritterfamilien,

konnten gegenwärtig nur die Siegel der von Schonen, burg, von Brohl, von Coblenz, von Helfenstein, von Elz, von Ballendar, von Winningen, von Gondorf, Bögte von Merl, von Schöneck, von Cocheim, von Waldeck, von Pfaffendorf, von Wildenburg, von Treiß, Gooß von Waldeck, vom Kirchhof zu Coblenz, von Braunsberg, von Manen, von Drachenfels und von Wolkenburg ger liefert werden (36), theils weil die andern keine eigene Siez gel hatten, theils weil sie keine von ihnen vorfanden.

Die Graffchaften, Dynastien, Schlöffer, Dorfer und Ritterlike, maren theils Allodien, theils Leben. Reich &: leben waren die Burgen Sammerftein, Schoned, Elz, Schonenburg und ganbefron, fo wie ein But ju Die: fenthal bei Behr, bas Seinrich ber Bude, 1295, ber Abtei Steinfeld ichentte, und bafur ein Allodialaut gu Singig bem Reich auftrug. Ergftiftifch Erierische Le: hen waren die Schlöffer Sann, Ehrenberg, Birnen: burg, Covern, Rempenich, Selfenstein und Bischofftein, und ber Ergbischöfe Bafallen maren hierwegen die Bra: fen von Sann, die Pfalggrafen, die Grafen von Bir: nenburg, die Opnasten von Covern, und von Rempe: nich, die Berren von Selfenftein, und ber Archibiacon gu Carben. Roch andere Bafallen batten bie Ergbifchofe wegen Lehngutern, Bebenben, Bogteien, Patronatrech: ten u. f. w. an ben Berren von Menburg, von Saffen. burg, von Müllenart, an den Rittern von Paffendorf und von Covern u. f. w. Bom Erzstift Maing trugen bie Grafen von Sponheim, und die Wild : und Raugrafen einige Stude ju Leben, und vom Ergftift Coln, die Gra:

<sup>(86)</sup> Siegel Mr. XXXIV bis LVII.

fen von Wieb, und ihre Erben, die von Eppenftein und pon Ifenburg : Brauneberg, bas Schlof Olbrud; bie Grafen von Reuenahr Theile ihrer Grafichaft, bie Banerben von Balbed ihr Schlof gleichen Ramens, Die Burggrafen von Rheined ihr Schlog und ihre Burggrafichaft, Die Pfalzgrafen die Burgen Stahled, Fürstenberg und Stahle berg, nebft ber Bogtei ju Bacharach, bie Grafen von Ares Sochstaden einen Theil ihrer Graffchaft und bie Berren von Chrenberg, von Ifenburg, fo wie die Ritter von Breibe bach, einzelne Guterftude. Die Graffchaften Wieb und Cann, bas Schlof Braunshorn, Die Pelleng ber Gras fen von Wirnenburg, Die Grafichaft Meuenahr, womit Die Grafen von Julich belehnet waren, bas Schlof Ch. renberg, fo wie Breifig und Lugingen, waren pfalgis fche Beben. Beilftein mar 1268 ben Grafen von Julich als leben aufgetragen, und von ihnen befagen die Bras fen von Reuenahr ihre Braffchaft als Afterleben. Ginen Sof bei Brohl trug Gifrid von Brohl, 1289, bem Land: grafen von Beffen ju Leben auf. Die Grafen von Sponheim hatten an herrn von Schwarzenberg, an Rittern von Caftellaun, von Sabershaufen, Banb von Merl, und ben herrn von Ehrenberg; die Grafen von Bied an Rittern von Treiß; bie Grafen von Birs nenburg an Rittern von Mayen, von Polch, von Monreal, von der Arden ju Cobleng; bie herren von Rempenich an Rittern von Undernach und von Et. tringen; bie Grafen von Daffel an ben Burggrafen von Sammerftein; Die Abtei Prum an ben Grafen von Sochstaden, und an ben von Milenbung, und bie Abtei St. Marimin bei Erier, an ben Grafen von Rurberg, megen ber Bogtei Barweiler, ihre Bafallen.

Dag bie trierifchen Beben in ber Regel Mannleben mas ren, ift fcon bei ber vorigen Periode bemertet worben. Heber bie Pflicht feiner Bafallen, ihre Leben bei ihrem Lebenherrn ju muthen, legte Erzbifchof Beinrich von Trier, 1276, bem bamals in Bopard anwesenden R. Ru: boloh I. bie Frage vor: mas rechtens, wenn einer feiner in ber Proving anwesenben Bafallen innerhalb einem Sahre feine Leben bei ihm nicht muthen murbe? und Rubolf entschied, nach eingeholtem Gutachten ber juges gen gewefenen gurften, Grafen und Berren, bag ein folder feine Leben verwirfet habe, baf ber Ergbifchof nicht nur von ihm, fonbern auch von jenem, ber feine Beben einem andern übertragen haben wurde, die Leben einziehen tonne, und bag bas Reichsoberhaupt ibn bier bei mider einen machtigern Bafallen mit feiner gangen Macht unterftugen muffe (87). Auch die Colnifden geben fcheinen in altern Zeiten in ber Regel Mannleben ges wefen gu fenn. Benigstens entschied 1299 R. Albrecht I., auf bas Butachten anwesenber Fürften, Berren, Miniftes rialen und Ritter, bie ihm vom Ergbischof Wichold von Coln vorgelegte Frage: ob eine Tochter ihrem Bater in ben Leben rechtlich nachfolgen fonne? babin, bag feine

<sup>(87)</sup> Si vasallus existens in provincia et facultatem habens ipsum archiepiscopum adeundi ab ipso infra unius anni spatium feodum non requirit. Et ... est sententialiter ab omnibus approbatum quod dictus archiepiscopus feodum hujusmodi a vasallo sibi retrahere valeat. Preterea est sententialiter diffinitum quod et si vasallus feodum hujusmodi in alium transtulerit nichilominus tamen ipse archiepiscopus feodi dominus ad se feodum hujusmodi revocabit etc.

Tochter lebensfähig fen, als bloß burch ben Willen und bie Einstimmung bes Lebenherrn (88). Gine Ausnahme von der Regel bei ben trierischen Leben machte das Leben des Schlosses Rempenich, bei dem im Lebensauf; trage, 1277, ausdrücklich vorbehalten ward, daß nicht nur die Töchter, sondern auch andere Erben darin nachs solgen könnten (89), und das Leben des Hofes Lobebusch, den nach dem Ritter Heinrich von Covern auch seine weibliche Nachsommenschaft erben konnte (90).

Daß bie Leibeigenschaft in unserm Bezirke im 13 ten Jahrhundert noch nicht aufgehoben war, beweiset die noch 1210 von Leibeigenen schulbige Kindbeede, und das 1263 noch üblich gewesene Kindgeding, wornach die Kinder, welche aus einer von Leibeigenen zweier herren vollzogenen She erzeuget worden waren, unter beide herren getheilt werben mußten. Auch betrachtete, nach einer andern Urfunde, der herr eines Leibeigenen benfelben als sein wahres Eigen.

<sup>(88)</sup> Quesitum fuit, utrum filia in bonis seodalibus jure bereditario suis parentibus succedere possit vel non ..... exstitit diffinitum quod nulla filia vel mulier possit in bonis feodalibus succedere nisi de plenaria voluntate domini feodi et consensu. Diese Entscheibung warb 1372, ju Cobelenz, von R. Carl IV., 1605 von R. Nubolf II., unb 1682 von R. Leopold 1. bestättiget. Kremers Beiträge zur Zülich und Bergischen Geschichte, III. Th. S. 163. Memorial an die Reicheversammlung in Sachen ber Frau Gräfin von Birmond wider Chure Coln. N. 8.

<sup>(89)</sup> Dictum castrum eidem nostro fideli ac suis heredibus masculis et feminis seu successoribus concedimus in homagium perpetuum.

<sup>(90)</sup> Urfunbe vom 3. 1281.

thum (91), in welcher hinsicht, 1281, hermann, herr von Renneberg, bem St. Catharinen : Rlofter bei Ling feinen leibeigenen Knecht hermann, nebst beffen Gutern, mit ber nämlichen Leibeigenschaft übergab, als er ihm verbunden war (92).

Schenfungen, Rauf: und Taufchvertrage und Bers sichtleiftungen auf Guter, Rechte und erhobene Anfpruche, aeldaben im breigehnten Jahrhundert, wie fruher, in Be: genwart bundiger Beugen, und Berpfanbungen, Schulb. fcbeine wurden unter Bewährleiftung von Burgen, manche mal auch mit Benennung bes verpfanbeten Begenftanbes übergeben. Die Urfunden hierüber murben häufiger als vorbin auch von ben bandelnben Derfonen ausgefertiget, und mit ihrem eigenen ober eines andern Siegel befraftiget. Die Teffamente waren einfach. Der Teftator, nachbem er vor: her feine volle Beifteefraft verfichert, verordnete feine Bers machtniffe, und bestellte feine Bertrauten jur Bollgiehung feines Willens nach feinem Tobe. Beugen und Siegel befraftigten ben Uct. Erbichaftstheilungen awischen Bru: bern gefchahen burch beiberfeitige Bermanbte, im Bege eines Bergleiches, manchmal auch burch Schiederichter. Die Streitigfeiten gwifchen ben Grafen Bermann und Philipp von Birnenburg, wurden 1229 durch beiberfeis tige Freunde abgethan; eine ftrittige Brudertheilung amis ichen ben Berren von Belfenftein entschieb, 1213, Ergbischof Theoberich von Trier, als Lehnherr, mit Bugiehung ber

<sup>(91)</sup> Quicquid juris habebam in .... quas jure proprietatis tanquam verus dominus quiete possidebam.

<sup>(92)</sup> Damus Hermanum servum nostrum .... cum bonis suis in servitutem cadem conditione servili qua nobis actenus fuerat obligatus.

Bermanbten; einen Bergleich zwifchen bem Grafen Bere man von Birnenburg und Beinrich herrn ju Ifenburg, wegen bes Schloffes Schauenburg, vermittelte, 1232, ber nämliche Ergbischof Theoberich; und ben Streit zwischen bem Ergbischofe Beinrich von Trier und ben Coblenger Burgern, entschieben, 1281, brei gewählte Schieberichter. Bei Streitfragen waren Beugen : Musfagen, erwiefenes Sertommen und Befigftand, die gultigften Enticheibunge. grunbe. Much gefdriebene Urfunden wurden mandmal porgebracht, und mertipurdig bleibt hierbei bas Berfah: ren bes Ergbischofes Theoberich von Trier, ber, nachbem er eine Streitigfeit gwischen ben Klöftern auf Beatus: berg, und auf ber Infel Oberwerd, bei Cobleng, 1215 entschieden hatte, ben Befehl gur Auslieferung und Bers nichtung ber fruhern Urfunden ertheilte (93). Die Ents fcheibung gefchah nach hergebrachter üblicher Rechtbord: nung (94). Den Beweis, bag bei und im Jahre 1273 Das romifche und Civilrecht recipirt war, liefern unfre Ur: funden bes R. Rudolfe I., und Friedriche, herrn ju Covern, pon jenem Jahre.

Die Gerechtigkeitepflege mar bei ben Schöffengeriche ten, bei benen bie Bögte ben Borfit hatten. Bogtei (advocatia) und Rechtsprechung (juris dictio) maren einerlei, und lettere Ausfluß bes erftern. Daher aus ben Bogteien

<sup>(93)</sup> Privilegia, instrumenta et omnia munimina que alterutrius ad defensionem partis sue obtinuerant in manus illorum quos ad presens negotium destinaueramus resignare deberent. illa penitus demolienda ac destruenda. quod utique in rerum actu completum est.

<sup>(94)</sup> Servato juris ordine auditis assertionibus hine et inde examinatis.

Landeshoheit ermachfen ift. In unferm Begirte, me fur 1095 Graf Abelbert von Morvenich, ale Bogt ju Ban, an ber Mofel, noch nachzutragen mare, tommt im breiges henten Jahrhundert, 1204, Albero von Genheim, als Boat ju Senheim vor. Gerlach, herr ju Covern, war 1207 Bogt ju Covern, fein Rachfolger, Beinrich von Covern, 1229, Bogt ju Munfter Meinfelb, beffen Rach: folger Friedrich von Covern, 1275, Bogt ju Dolch, und beffen Sohn Robin, 1281, Bogt ju Behmen. Mus bers gleichen Bogteien, und andern Rechten und Befigungen, bestand bamals die Berrichaft Covern. Auf die Bogtei gu Beimbach (Dieberheimbach) am Rhein verzichtete, 1219, Bildgraf Conrad, ju Gunften bes Domftiftes ju Daing. Cuno von Schonenburg mar, 1220, Bogt ju Beiler, auf bem Bunderuden, und Graf Beinrich von Gayn mar, 1226, Bogt ju Brohl und, 1232, ju Winningen. Die Bogtei ber Grafen von Murberg ju Barmeiler war St. Mariminisches Leben ; Graf Johann von Sponheim war 1239 Bogt ju Enfirchen und Reil. Ihre Bogtei ju Cobleng und Pfaffendorf verpfandeten bie Grafen von Maffau, 1253, ans Erzftift Trier; Ritter Balter war, 1264, Bogt gu Dommern, Friedrich Bant, 1281, Bogt gu Merl, Ritter Beinrich, 1287, Wogt ju Breifig, und Cherhard herr ju Grenfau, 1290, Bogt ju Benborf. Much bie Bifchofe, Rlofter und Rirchen hatten ihre Schirme vögte beibehalten, ba fie aber aus Befchugern, Unterbru: der geworben waren, fo fuchten bie Bifdofe, welche die ihrigen schon beseitigt hatten, auch die ber Rirchen und Rlöfter abzuschaffen, und übernahmen bann felbft ben Schut berfelben. Mach bem Tobe bes zweiten Stife tere der Abtei Laach hatte deffen Gohn, Pfalggraf Bile

helm, die Vogtei derfelben übernommen. Rach ihm war von den Geistlichen selbst Graf Otto von Rheineck, und nachdem dieser auf seine Vogtei Verzicht geleistet hatte, Graf Gerhard von Are jum Vogt gewählet worden. Lesterer hatte sich aber dergestalt übel betragen, daß die Erzbischöse von Trier und Soln, 1210, ihn vorluden, und jur Niederlegung seiner Vogtei, jedoch mit Vorbehalt einer namhaften, in abgetretenen Gütern bestandenen Entschädigung, vermochten.

Der firchliche Buftand blieb, wie er in ber vorigen Periode gewefen mar. Patronatrechte ju Pfarrei , Bes fegungen tommen häufiger als fruher, in ben Urfunden bes XIII. Jahrhunderts vor. Richt nur murben fie an Stifter und Rlofter gegeben, fonbern fogar bie Pfarreien wurden ihnen oft einverleibet. Gine Urfunde bes R. Abolph, von 1294, belehret uns, baf icon im gehnten Jahrhundert, Raifer Otto ber St. Martins Rirche ju Worme, die Pfarrfirche ju Boppard übergeben habe, und andere vom 3. 1241, daß die Probfte jener Stifte, firche ben ju gebachter Pfarrei gehörigen Behenben ju Salzig, und die Cuftodie ju Boppard, bas ift bie ju berfelben gehörigen Gefälle, ihrem Capitel einverleibet baben. Das Patronatrecht ber Pfarrfirche ju Engers übten, nach einem Bergleiche von 1209, abwechselnd ein, mal bie Burggrafen ju Sammerftein, und bas Stift gu Utrecht, und bas anderemal bie Ritter von Rubenach aus; jenes ber Rirche ju Dagberg gab Ergbifchof Johann von Erier, 1212, bem Collegiatftift gu Carben. Im Jahre 1217 leiftete bas Frauenflofter Dunnwalb auf feinen britten Theil an bem Pfarrfage ju Dies bermenbig Bergicht; bas Patronatrecht ju Rupach gab, 1226, Probit Berlach ju St. Caftor, in Coblens, feinem Collegiatftifte, und jenes ju Ebiger und Bußer rath übertrug, 1230, bas St. Germanftift ju Speier, bem Ergbischofe Theoberich von Trier; Die Pfarren ju Lap, an ber Mofel, beren Bergebung, nach ber Ure funde von 1095, bem Abte ju Giegburg allein gufteben follte, batte, nach einer jungern Entscheidung von 1241, ju zweienmalen bas Rlofter Raufungen, und gum brittene male die Abtei Siegburg, ju begeben; ben Pfarrfaß ju Untel hatte, nach einer Urfunde von 1245, ein jeweis liger Dom: Cuftos ju Colln; die Pfarren ju Sams buch ward, 1251, vom Ergbischofe Urnold von Trier bem Rlofter Rofenthal, jene gu Rerben, um bie name liche Beit, bem St. Paulins Stifte, bei Trier, übergeben, und als Patron ber Rirche gu Breifig erfcheinet, 1264, bas Stift St. Florin in Cobleng; ju Baffenbeim befaß Bruno, herr ju Menburg, Braunsberg, bas Datros natrecht als Collnisches Leben, bas er indeffen, 1265, nebft mehreren Gutern bafelbft, an Defried von Reus magen verfaufte, bafur aber andere Allodien als Beben bergugeben verfprach; bas Pfarrbefegungerecht ju Rerig übergab, 1267, ber Probft ju Carben feinem Stifte; Berlach, herr ju Dilendont, fellte ber Abtei Prum bas von ihr bisher als Leben befeffene Patronatrecht ju Ahrmeiler, 1269, gurud; jenes ber Capelle gu Bren übergab, 1280, Gobfried Berr ju Eppenftein bem Rlofter Marien:Robe, bas foldes aber ichon im folgenden Jahre an bas St. Martineftift ju Worms übertrug; einen Untheil an bem Pfarrfage ju Covern befaß, 1281, Ritter Beinrid von Covern, als trierifches Leben; bas vom Stift St. Caffind, in Bonn, lebene

rurige Patronatrecht ju Granten, übertrug Albert von Poppeleborf, 1285, an bie Abtei Steinfeld; ber Rirche ju Rern Patron mar ein jeweiliger Probft bes Stiftes au Munfter : Meinfelb; bie Rechte am Rirchenfage gu Mifenich übergaben bie Bruber Meinfelber, 1296, an ben Ergbischof Boemund von Trier, und ben Rirchen: fat ju Ballenbar hielt fich Graf Johann von Cann, bei feiner Brudertheilung, 1294, bevor. Ginverleibet wurs ben, 1200, vom Ergbischofe Johann von Trier, feinem Dom : Capitel bie Rirche und Pfarrei gu Ochtenbung; 1216 vom Ergbischofe Theoberich von Erier, bem St. Simeonsstifte ju Erier, jene ju Sonningen; 1217 bem St. Florinsstifte ju Cobleng jene ju Carlid, und bem Stift ju Pfalgel, bei Erier, jene ju Cochheim, mit Bewilligung bes trierifchen Dom : Capitels; 1252 bem St. Caftorftifte ju Cobleng, Die Rirche ju Renges borf, in ber Graffchaft Dieb; bem Gt. Martineftifte au Worms, 1271, jene ju Spen bei Boppard, und 1298, vom Ergbifchofe Wicbold von Colln, ber Abtei Drum, bie Pfarreien Uhrweiler, Reglingen, Tunsborf, Sarenborf und Linnich. Golde Eine verleibungen maren ben Rirchen und Pfarreien außerft nachtheilig, ba jene, benen fie einverleibet wurden, ben beften Theil ber Pfarrgefälle bezogen, und ben Pfarrern als blogen Bifaren, nur eine färgliche Competeng, faum für ben nothiaften Lebensunterhalt hinreichenb, belaffen warb. Schon Ergbifchof Beinrich von Colln batte, 1237, bem Collegiatflift ju Dunftereifel bewilliget, feine Rens ten aus benen ihm untergebenen Rirchen und berfelben Gefällen, jedoch mit Borbehalt bes nothigen Unterhalts für bie Pfarrer, verbeffern ju tonnen. Als Ergbifchof

Theoberich von Trier, 1217, dem Kloster Gerresheim die Pfarrei Ling einverleibte, warf er dem Vikar ders selben eine bestimmte Competenz aus, und wieß die übrigen Pfarreigefälle dem Kloster zu; und da der näms liche wegen des Patronatrechtes zu Lap, zwischen den Klöstern Siegdurg und Kausungen, 1241, entschied, bestimmte er aus dem Pfarreizehenden daselbst dem Pfars rer nur ein Drittel, und wieß den beiden Klöstern die beiden andere Drittel davon an. In der Folge werden wir dergleichen Pfarreiz Einverleibungen häusiger antressen, wodurch man, ohne eigenes Zuthun, mit fremdem Gute, Stifter und Klöster verbesserte, wodurch aber, was zus mal in unsern Tagen, nachdem das Vermögen der letztern verschleudert, empfunden wird, der Zustand der meisten Pfarreien sehr verschlimmert wurde.

Bu benen, bereits in be zvorigen Periode gestifteten und bestandenen Rloftern Laach, Ravengirsburg, Marienburg bei Boppard, St. Thomas bei Andernach, Romereborf, Marienrod, Stuben, Lonnia, Oberwerd, Rolandewerd, Peternach, Chumbb, und auf Beatusberg bei Cobleng und ben Stiftern Munfter: Meinfelb, Carben, St. Caftor und St. Florin in Cobleng, gefellen fich in unfern Urs funden des breigehenten Jahrhunderts noch folgende, als: Das uralte Rlofter Diffi bodenburg, bas ber beilige Diffibob, ein Irlander, im VII. Jahrhundert fliftete, und beffen Bermaltung, nach unfrer Urfunde von 1256, bem Bildgrafen Emich vom Ergbifchofe Gerhard von Maing, einem gebornen Wilbgrafen, übergeben mar; bas Rlofter Sponheim, beffen Stifter 1044 bie Brafin Sedwig, und ihr Gohn, Eberhard, gewesen fenn follen, und von bem eine unferer Urfunden von 1255 Delbung

thut; bas mit Romereborf gleichzeitige, und nahe babei gelegene Frauenflofter Bulfereberg, die Celle Birger nach, wovon icon eine Urfunde von 1110 im I. Theif bes Cober geliefert morben, und bas Frauenflofter St. Peter, in Ereuguach, bas in einer Urfunde von 1279 borfommt. Debft ben meiften ber genannten Stifter und Rlöfter gebachte Ergbifchof Johann von Trier, in feinem Testamente von 1210, noch ber Frauenflöfter Ballendar, Unbernach, Braunsberg, Mariens burg an ber Mofel, Martenthal und Altenburg, bei Beklar, die fammtlich bereits aus ber vorigen Des riobe vorhanden maren. Als Befchuger bes Rlofters ju Ballenbar, fellte fich Ergbischof Theoberich von Trier, 1226, felbft auf, verbot ben Beiftlichen eine weltliche Derfon ale Schirmvogt anzunehmen, und befchrantte ihre Bahl auf Ginhundert Derfonen. Meuerdings wurs ben im breigehnten Jahrhundert gestiftet: 1202, vom Grafen Beinrich von Cann, bei feinem Schloffe, Die Abtei gleichen Ramens; von Gerhard, herrn gu Rens nenberg, 1238, bas St. Catharinenflofter, bei Ling, und von ben herren von Belfenftein bas Frauenflofter in ber Leer ju Cobleng. Das 1272 entftanbene Rlofter Engelport mard, 1275, vom Ergbifchofe Beine rich von Trier, ber Aufficht bes Abtes ju Capn über: geben, und Urfunden von den Jahren 1245, 1270 und 1289 geben Radrichten über bas Dafenn ber Glofter Ros fenthal, Ramedy unter Andernach, und Allerheis ligen ju Befel. Das Auffommen ber Bettel : Orben im 13 ten Jahrhundert vermehrte auch in unferm Begirt Die ichon beträchtliche Angahl ber Rlöfter. Bir finden baher, 1245, ein Prediger:, und, 1260, ein Minderbruderflofter in Cobleng. Much bie Ritterorben hatten bei uns Mufe nahme gefunden. Der beutiche Orben marb, ums 3. 1216, in Cobleng eingeführet, ba Ergbischof Theos berich von Trier bem am Ginfluß ber Dofel in ben Rhein erhaueten Deutschorbenshause bie Befalle bes frus ber, 1110, vom Ergbifchofe Bruno, bei ber St. Florins. firche, gestifteten Sofvitals übergab, mas hernach Pabft Sonorius beftättigte (95). Much Tempelherren mohn: ten in unferm Begirte, gwar nicht auf bem Coberner Berafchloffe, wie ein Professor ber Baufunft aus einer bafelbft noch gut erhaltenen Capelle folgern will, die er die Cavelle ber Templerer nennet, und von ber in ber folgenden Periode bas Beitere vorfommen wird, fondern theils ju Breifig auf ber linfen, und theils ju Bonnin: gen auf ber rechten Rheinfeite. Gie erhielten, 1226, Bu: ter ju Brohl, unweit Breifig, und fommen in Ur, funden der Jahre 1252, 1283 und 1284 vor (96). Rach Aufhebung bes Orbens wurden feine Buter in uns ferer Begend, bem Johanniter ; ober Maltefer ; Orben übergeben, mober bann ber Malteferhof ju Breifig, ein membrum ber Comthurei Trier, noch bis in die neuesten Beiten ber Tempelhof bieg, und ber weitere. Schluß gemacht werben fann, baß, ba bie Johanniter,

<sup>(95)</sup> Fratribus hospitalis Teutonicorum sancte Marie ultra mare,

<sup>(96)</sup> Nos Gerlacus de Ysenburg cum uxore nostra Elisabet ..., à fratribus milicie templi in Hoingen .... anno Domini M. CC. LXXX tercio.... Frater Conradus commendator ceterique fratres domus milicie templi in Briseche.... Actum anno Domini M. CC. LXXX. quarto. 36s Siegel pon 1287 findet sich unter S. LXVI.

II. Theil.

ber Templer Erben, sich nie ber Capelle zu Cobern ans genommen haben, biese auch nie ber Tempelherrn Eigensthum gewesen ist. Die nebst ben Klöstern in unserem Bezirke gestifteten Clausen (reclusoria) wurden von andächtigen Frauen bewohnt. Dergleichen waren zu Gonzborf, Cocheim und Diebelich. Die 1276 zu Coblenz, für 6 Beguinen, gestiftete Clause bestand als Kloster bis in die neuern Zeiten, unter dem Namen bes Weiserklosters.

Milbe Stiftungen fur Arme trifft man in unferm Begirte, im XIII. Jahrhundert, nur bei ben Sofpitalern gu Cobleng und Andernach und bei bem Siechhaufe an ber lau: bach, amifchen Cobleng und Capellen, an. Erfteres fliftete 1238 ber Stiftebechant ju St. Florin, Engelbert , aus ber Coblenger Ritterfamilie von ber Arden, fur Arme und Rrante, und gab hierzu fein Saus hinter ber Leere, mehrere Buter, Weinberge, Barten und 150 Stud Schafe her. Das hofpital ju Anternach ward 1249, vom Burger Ernft und feiner Chefrau, Christine, ebenfalls fur Rrante gestifs tet, und vom Ergbischofe Conrad von Coln, als Landes: fürften, und vom Ergbischofe Conrad von Trier, als Dios gefan bestätiget. Des Siechhaufes an ber laubach, bei Cavellen, gebentet, 1267, Beinrich Schrimin, Burger gu Cobleng, ba er ihm einen Bind von 3 Schilling vermachte, mit bem bemertenemerthen, in ben neueften Zeiten in Er: fullung gegangenen Bufage, bag menn jenes Siechhaus je gerftoret wurde, ber Bins ben Armen ber Pfarrei gu Cobleng gu Theil merben follte.

So weit der gedrängte Umrif ber Geschichte unsers Landesbezirkes, im dreizehenten Jahrhundert. Jest als Bes lege hierzu die vorzüglichsten Urfunden.

### Nº 1.

Ergbifchof Johann bon Erier verleibet feinem Cathebral Capitel die Pfarreien ju Perl und Ochtendung ein. - 1200.

In nomine sancte et individue trinitatis. Johannes Dei gratia Trevirorum archiepiscopus. Vniuersis Christi fidelibus in perpetuum. Antiquorum ac prudentum adinuenit industria uirorum. ut ea que in perpetua desiderantur haberi memoria. beneficio scripture ad presentium posterorumque noticiam transmittantur. Hujus itaque rationis intuitu presenti scripto sigillo nostro communito notum facimus . certum etiam et indubitatum haberi uolumus . quod uacante majoris ecclesie Trevirensis prepositura. dum uices prepositi gereremus. Mehfridus pastor ecclesie de Peirla. cujus donatio ad prepositum pertinet . eandem ecclesiam in manus nostras. et Conradi archidiaconi resignauit. Nos uero ecclesie utilitati prospicere desiderantes. personatum ecclesie prefate cum omni integritate porcionis. que legitimum contingit pastorem. capitulo beati Petri tanquam uni persone et legitimo pastori ad emendationem et meliorationem refectorii in perpetuum contulimus. Ipsa autem ecclesia videlicet fratrum universitas in memorata ecclesia proprium vicarium ponet et locabit. saluo tamen per omnia jure archidiaconi. Ad hec cum jus patronatus ecclesie de Oftendinc ad nos devolutum fuisset . uacante eadem ecclesia ipsam eodem modo sicut et predictam scilicet quantum ad personatum habendum in perpetuum. et vicarium ponendum . salvo per omnia jure archidiaconi .

dilectis filiis fratribus majoris ecclesie Trevirensis hac ordinatione subjuncta et permanenter observanda in remedium anime nostre contulimus. videlicet quod de fructibus. emolumentis. et obuentionibus 'jam dicte ecclesie major ecclesia que personatum cjusdem ecclesie in perpetuum retinebit. in purificatione beate Virginis. in qua fratres sancti Paulini . ac sancti Simeonis . cum candelis suis ad majorem conuenient ecclesiam . suis et jam dictis fratribus duarum ecclesiarum tres libras et dimidiam distribuet. ita ut majoris ecclesie et aliarum duarum quilibet canonicus de consolatione laboris et accessus sui ad majorem ecclesiam sex denarios percipiet. et residuum quod de tribus libris et dimidia supercrescet . ministerialibus trium ecclesiarum predictarum conferetur. et inter eos debito more et equa proportione distribuetur. De fructibus etiam ejusdem ecclesie tante et ejusdem summe trium scilicet librarum et dimidie eodem modo inter fratres et ministeriales majoris et aliarum duarum ecclesiarum, duabus anni uicibus, scilicet in dedicatione majoris ecclesie. que in kalend. Maji. in sesto uidelicet Philippi et Jacobi . celebratur . et in anniuersario nostro . in quo et in dedicatione pretaxata de duabus secundariis ecclesiis sepedictis, fratres ad majorem conuenient ccclesiam sicut dictum est. a majori ecclesia fiet distributio. Si autem fortasse contingeret . quod fructus ecclesie non sufficerent ad faciendam tribus uicibus memoratis predictam distributionem uolumus et statuimus ut ordinatio nostra de distributione facienda in dedicatione ecclesie pocius omittatur. et in aliis duabus uicibus. in purificatione et in anniuersario nostro firmiter obseruetur. Nos tamen Deo opitulante de proprio tantum adjiciemus, quod dicta ordinatio tribus uicibus presatis sufficienter poterit

adimpleri . scilicet in uita nostra cum anniuersarium nostrum celebrari non sit necesse. quicquid in duabus solempnitatibus purificatione uidelicet et dedicatione de obuentionibus predicte ecclesic superexcreuerit . ad meliorationem cedat refectorii . insuper eam ab oncre cathedratici esse uolumus exemptam. Hanc ordinationem sub interminatione anathematis auctoritate Dei omnipotentis et apostolorum Petri et Pauli . et omnium sanctorum . summique pontificis et nostra ab omnibus successoribus nostris inuiolabiliter precipimus obseruari . ita ut siquis quod Deus auertat eam infringere attemptauerit majori anathemate se nouerit innodatum.

Acta anno dominice incarnationis M. cc. Epacta VI. indictione IIj. concurrente sexto. pontificatus nostri XI. testes. Conradus major prepositus. Willhelmus major decanus. Tirricus archidiaconus . Albertus prepositus sancti Paulini . Otwinus Cardonensis prepositus et archidiaconus . et Johannes cantor . Ingebrandus thesaurarius. Conradus abbas sancti Maximini . Godefridus abbas sancti Eucharii . Hermannus abbas sancte Marie . Reinerus abbas sancti Martini . Nobiles . Johannes de Moncleir . Rodulfus de Malberch . Tirricus de Bruche . Ministeriales . Odo de Esch . Nicolaus de Arrah . Fridericus de Meirla . Henricus Lenherro . Ciues . Herbordus . Sistappus . Mathias . Wehelo . et Walterus.

# Nº 2.

Uhrer Burgfrieden, erneuert bon ben Grafen Serhard bon Uhr.Rurburg und Lothar von Sochftaden. - 1202.

In nomine sancte et individue trinitatis. comes Gerardus de Are et de Nurbergh . et Lotharius comes de Hostade . vniuersis presentis pagine inspectoribus in perpetuum. Dignum est ut que juste sunt ordinata scripto commendentur ne per temporis intervalla in oblivionem trahantur. Nota itaque esse volumus tam futuris quam presentibus jura castro nostro Are attinentia ab antiquo statuta et observata. Mortuo siquidem sine prole Theoderico comite de Are juniore filio Lotharii. cui castrum Are ex integro attinebat. idem castrum Are ad duos dominos jure hereditario pervenit . videlicet ad comitem Vlricum de Nurburg . et ad comitem Theodericum de Hostade. Hi quidem in diuisione hereditatis sue durantes ita statuerunt et juramento confirmauerunt quod castrum Are et omne predium castro attinens in turribus in domibus in castellanis . in ministerialibus uel in quocunque castro attinente eisdem successoribus suis perpetuo indivisim permanebit. Preterea domos suas in quibus habitant et hortos et stabula eorum quoque duo filii seniores et successores eorum in castro Are patribus succedent. Si vero filios non habuerint filie eodem modo si fuerint patribus succedent. Si filie defuerint proximi in consanguinitate succedent (1). Preterea statuerunt

<sup>(1)</sup> Etgbifchof Reinold von Coln, hatte, 1167, ben Befiern ber Schlöffer Are und Rurberg, namlich bem Grafen Ulrich von Nurberg, und bem Grafen Theoborich von Sochstaben, ber beffen Bruberesonn mar, jugesichert, bag ihnen auch ihre Tochter, und andere Erben in bem Leben nachfolgen tonnten. Cod. dipl. I. Theil, Nr. 182, S. 385. In

iam dicti comites quod post decessum successorum eorum in Are uxoribus suis non debet dari fides que vulgo dicitur Hulda (2). Si viri sine prole decedunt . uxores eorum si abstinere velint a viro . in castro Are . mansio eis patebit . dotalia sua qua dotata sunt. retenta. Si uero nupserint de castro ad dotem suam cum viro se transferent . siquis dominorum apud Are alteri injuriatus fuerit juxta consilium castellanorum emendabit, si contrarius eis fuerit, et castrum et eorum servitium quousque satisfecerit ei denegabuntur et alteri assistent. Similiter siquis dominorum castellanis injuriam intulerit coram altero emendabit . si rebellis fuerit ad satisfactionem cum castellanis stabit. Siquis dominorum controversiam vel aliqua adversa increpaverit super quibus justitie stare noluerit alter alteri fideliter assistet. Quidquid etiam castellani increpauerint super quo justitie stare noluerint domini nequaquam eos deserent. Filii quoque castellanorum seniores in feodo quod dicitur Burglehn (3) parentibus succedent . si non filii sint filie simili modo . si non filie proximi in consanguinitate in utroque sexu eis succedent. Si aliquis inique agit adversus dominos castellanos vel ministeriales dominus in caminatam (4) suam eum citabit et non alibi . et ibidem apud domesticos suos et eorum consilio siue per justitiam. siue per gratiam emen-

jene Beit fallt baber ber erfte Arer Burgfrieben, ber bier von ben nachherigen Befigern bes Schloffes Are beffatiget , wirb.

<sup>(2)</sup> Hulda . hominium. Gibesleiftung, vom altbeutiden Borte: Bulb.

<sup>(3)</sup> Feodum Castrense.

<sup>(4)</sup> Caminata, von Caminus, Ramin. Gine mit einem Ramin verfebene Rammer ober Stube.

dabit . si uero ad satisfactionem rebellis fuerit gratia domini carebit . sed curia et domus domini annum et diem sibi patebit ita quod cum duobus equis et suo equitante et garcione (5) in comitatu domini se presentabit. Si uero coram eo informiter apparuerit ab eo protinus aufugiet. ipse quoque in cibo et potu et pabulo in omnibus necessariis curie prior erit procuratus infra annum et diem si poterit gratiam domini requiret quam si habere nequiuerit futuro appo et die de curia domini recedet, offensa domini sicut antea existente. Per hoc quoque dominus jus domesticorum satis consecutus eos ad suum servitium paratos habebit. Si guerra uni domino institerit qui prior eorum castellanos vel ministeriales ad suum servitium vocauerit preter familiares quibus alter eorum in vestibus et equis et necessariis providerit ad eum sua offensa altius transibunt. Comites jam sepe dicti compromiserunt quod neuter apud Are alteri emptionem faciet sua persuadente conscientia XII denarios excedendo quod si contigerit juxta veras assertiones nuntiorum emendabitur. Villa quoque Are a petitione in perpetuum libera erit . siquis dominorum aliquid egerit injurie coram altero emendabit . siquis in eadem villa res suas venales voluntate alicui accredit satis luebit. qui vero accredere renuit nequaquam pro offensa debet haberi. Si voluptarie accredenti debitum non redditur debitor ad soluendum moneri debet non cogi. Rustici qui vocantur hövere (6) indivisi habebuntur preter servitium corum quod divisum est utrique domino. mansos quoque

<sup>(5)</sup> Gartio, ober Garcio, Anecht eines Ritters. Auch im allgemeinen, ein Diener. Bergl. Teftament bes Ergb. Johann von Trier, von 1211, Dr. 21.

<sup>(6)</sup> Hövere, Bofer. Sof-Guterbeftanber.

scilicet houve (7) divisos habent. Statutum quoque est quod neuter dominorum in jurisdictione alterius sibi injuriabitur nec in cesione nec in capita hominum nec fœnum nec stramina ipsis rapiendo. quod si contigerit homo damnum passus si secutus querelam fuerit reddi debet. Similiter fiet inter castellanos et inter dominos et castellanos. Si in taberna ex improviso erratum exercuerit pro nihilo habebitur. Si in taberna vel quocunque alio loco apud Are premeditate erratum surreperit in publico coram dominis et castellanis in castro ante fores capelle expurgabitur. Comes Gerardus de Are et sui heredes equaliter cum castellanis et cum domno pastore de Are cupula que solius est comitis de Hostade citetur cum equis qui suis celsi et equitate sua attinet. et hospitium suorum a festo Walburgis ad festum beate Margarete comes de Hostade magistrum insula adducendum eos providebit. si magistro caruerint seu cupula seu excessu utentur. Lignorum inscisio piscatio castellanorum et pastoris communis erit cum comitibus preter positionem cœmiterii. castellum quoque in feudum habent quod dicitur Burglehen . quando ecclesia in Are vacaverit ut ipsi nec consanguinitatem nec dilectionem nec pretium admittentes pastorem eligant qui domino et populis idoneus esse videatur. Unde castellani si discesserint apud Are vel infra miliare in coemiterio Are sepeliendos se esse compromiserunt. et cumque vicarius ibi ponendus erit. siquis dominorum perennario vel vigilibus qui communes eorum sunt . licet singulariter eos appertinent debitam prebendam obtinuerit alter in causam eum ducet coram domesticis et ibidem emendabit. Pastor quoque ecclesie apud Are capel-

<sup>(7)</sup> Houve, Suben Lanbes. Sier wird Mansus mit Sube, ale einerlei angegeben.

lanum capelle in castro providere tenetur qui omnibus festivis diebus ibidem in matutinis singulis diebus anni in missa et in vesperis per Christum quoque omnibus horis deserviet . dormitis quoque ipsius per Christum a comitibus in castro ei providebitur. Feralis bannus qui attinet Are indivisus communiter est comitum in Are siue in aquis siue in silvis et ab omnibus licebit venari siue communiter siue singulariter . castellanis quoque venari quod vulgo dicitur pifen et blasen zu dem walde licebit. Omnia hec supradicta presati comites observanda juramento affirmauerunt. unde nos quoque eadem observare jurauimus. Ceterum ne possit eis inposterum opponi calumpnia in presenti pagina renovari et nostris sigillis fecimus roborari. His compromissionibus intersuerunt comite Ulrico de Nurburg et comite de Hostade. Godefredus de Bretscheid. Philippus frater ejus. Hugo de Calmunte. Giselbertus Spigel. Elgerus filius ejus . Godefridus Estad . Henricus Larro . Theodoricus de Bure . Theodoricus Varbalt . Ludevicus Narrula . Bartholomeus. Theodericus frater ejus. Baldevinus. Godefridus filius ejus. Thomas. Johannes Estad. Theodericus Larro et alii quam plures. Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo secundo. data apud Are.

Descripta est præsens copia de suo vero duobus sigillis communito et incancellato originali cum quo verbotenus convenit. per me Wiricum Bittler notarium publicum.

Chabe, bag Rotar Bittler bie Urtunbe fo folecht abgefdries ben hat, und man ben Ginn in feinen Abfdrift oft nicht erras then tann.

## Nº 3.

Erzbischof Johann, bon Trier, bestättiget die vom Grafen Beinrich von Sann, bei seinem Schloffe, gestiftete Abtei Sann. — 1202.

(Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 641. Annales Prämonstratenses, tom II. pag. CCCCLXXV.)

## Nº 4.

Ertlärung des Grafen Lothar von Sochftaben, bag allein das Stift ju Münftereifel und die Abtei Prum bas Muhlenrecht ju Munfter, eifel hatten (1). — 1203.

In nomine sancte et individue trinitatis. omnibus presentem cartulam legentibus presentis uite subsidia et post hanc uitam eterne beatitudinis premia. Longinquitate temporis. et uagis dierum defluxionibus sepe contingit. ut rerum laudabiliter gestarum nisi scripto comprehendantur. institutio non compareat uel origo. Propterea ego Lotharius comes de Hostade quantum Deo permittente et prudentum uirorum consilio suggerente potui controuersiarum et licium occasiones de molendinis que in banno Monasteriensis ville in Eislia sita sunt per presens scriptum amputare penitus. et radicitus exstirpare curaui. In territorio namque Monasteriensi non debent esse nisi quedam legitima molendina de quibus ecclesia Monasteriensis nec non et ecclesia sancte Marie in Prumia annuas et consuetas debent recipere pensiones. Tres enim molendinarii jure hereditario ibidem stabiliti prouentum et emolumentum omne molendinorum equaliter et pro rata percipient . et predictis ecclesiis absque omni juris sui diminutione debitas persoluent pensiones. et fratribus Mo-

<sup>(1)</sup> Blos wegen ber Gefcichte ber alten Grafen von Sooffas ben, ift biefe Urtunbe bier angeführet.

nasteriensis ecclesie omnem annonam quam de prebendis suis habent absque emolumento aliquo molere debent. Verum hoc idem per sententiam pie memorie domini Gregorii abbatis Prumiensis et patris mei Theoderici comitis ejusdem ville aduocati . et judicio scabinorum ibidem tunc commorantium approbatum et confirmatum fuerat. a domino etiam Philippo tunc Coloniensi archiepiscopo sub interminatione anathematis prohibitum erat. nequis in pago Monasteriensi preter illa que legitima de jure esse debent aliquod molendinum construere attemptaret . sicut adhuc hodie ex priuilegio ipsius episcopi manifeste declaratur (2). Huic itaque tam euidenti ueritati et justicie ego Lotharius comes de Hostade suggestione quorundam contraire uolens. duo molendina in banno loci illius edificare proposueram. Demum ueritate et justicia predictarum ecclesiarum cognita perpendi quod sine graui et intollerabili earum jactura et anime mee periculo talis edificatio consummationem non haberet . et penitencia ductus non solum ab eo quod male inchoatum fuerat destiti. sed etiam eis predicta molendina cum omnibus successoribus meis absqueulla heredum meorum reclamatione libere et quiete cum omni juris sui integritate possider da reliqui. pro me et pro heredibus meis renuntians quod in banno loci illius nec per abbatem Prumiensem.nec per heredes meos nec per aliquem hominum aliquod de cetero edificabitur molendinum nisi ecclesia Monasteriensis uel Prumiensis aliquod decreuerit ibidem construendum. Id autem sub oculis multorum factum est . tam clero quam populo et scabinis loci illius attestantibus sub quorum presentia hec acta sunt . ne aliqua retractatio postmodum cuiquam . uel scru-

<sup>(2)</sup> Urfunde im I. Thi. bes Cod. dipl. Dr. 189, S. 403, 404.

pulus contradictionis remaneat . et nequid inposterum liceat immutari . sed multiplicatis testimoniis rei ueritas roboretur. sed quoniam testes fatis urgentibus de medio tolluntur rationabile et necessarium esse duxi ut sigilli nostri impressione presens scriptum firmaretur. Hanc etiam ipsam ordinationem dominus Adolphus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie venerabilis archiepiscopus sigilli sui impressione me petente et impetrante. et priorum ejusdem ecclesie sigillo signauit. et banno domini nostri Jhesu Christi et beati Petri et omnium Apostolorum et suo confirmauit. ut siquis ausu temerario huic scripto contraire presumeret . donec Deo et ecclesiis ejus satisfaciat uinculo anathematis astrictus teneatur. Huic ordinationi interfuerunt Gerardus abbas Prumiensis. et priores Colonienses quorum nomina hic subscripta sunt. Vdo Coloniensis ecclesie major decanus. Theodericus prepositus sancti Gereonis, Herimannus prepositus sancti Seuerini. Theodericus prepositus sancti Kuniberti. Theodericus prepositus sancti Andree. Gerardus decanus sancti Gereonis. Ludewicus decanus sancti Seuerini . Hildebrandus decanus sancti Kuniberti . Giselbertus decanus sancti Andree. Juo decanus sanctorum Apostolorum . Herimannus decanus sancti Georgii . Herimannus chorepiscopus. Oliuerus majoris ecclesie scolasticus. Henricus scolasticus sancti Gereonis. Godefridus scolasticus sancti Seuerini . Reinerus scolasticus sancti Andree . Lambertus scolasticus sanctorum Apostolorum . Laici . Gerardus de Blankenheim . Ministeriales . Heckebertus de Hart . Wilhelmus de Nuenhage. Henricus de Wicterche. scabini Monasterienses. Godescalcus. Wiricus. Conradus. Euerardus. Gerardus. Hupertus. Cristianus. et alii quam plures. Acta sunt hec anno dominice incarnationis. M. CC. III.

## Nº 5.

Erzbifcof Adolph von Coln beurfundet einen Bergleich swifden dem Domprobit ju Coln, und den Ginwohnern ju Erpel, bermöge deffen den lettern eine Gemeinschaft on einem nabe gelegenen Balde, unter dem Schufte des Domprobftes, jugeflanden ward.

In nomine sancte et individue trinitatis. Adolfus dinina fauente clementia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus . cunctis Christi fidelibus ad quos presens pagina pervenerit in perpetuum. Ea que a mortalibus aguntur. dignum est scripto commendari ne per temporis interualla in obliuionem trahantur . sed scripti declaratione memoriter teneantur. Inde est quod omnibus tam presentis quam futuri eui Christi fidelibus attestatione presentis pagine notum facimus . quod cum quondam inter prepositum majoris ecclesie Coloniensis. Engilbertum scilicet et antecessores suos. nec non et milites, et vniuersum populum de Erpelle super quodam nemore eidem uille et predio attinenti. exorte essent discordie . jam dicta vniuersitas incolarum allodii prefati . nostro et aliorum prudentum hominum consilio. a preposito optinuit. quod ipsis. et suis successoribus jus. et communionem nemoris memorati. recognouit . ea tamen exempta conditione . quod ipse et successores sui . videlicet . majoris ecclesie Coloniensis prepositi . domni et aduocati ejusdem nemoris erunt. et quemadmodum unus de inhabitatoribus predii predicti . communione lignorum utebuntur . ut autem hoc factum stabile permaneat . et in omne evum . inconuulsum . sigillo nostro . et prepositi . dignum duximus corroborari. Hujus rei testes sunt. Engilbertus major in Colonia prepositus. Godefridus Capellarius, Bruno de Bensheym. Arnoldus. Godefridus.

Hermannus advocatus Coloniensis. Hermannus marscalcus. Heinricus marscalcus. Heinricus dapifer. Otto kamerarius. et alii quam plures. Acta sunt hec anno dominice incarnationis M. CC. IIj.

### Nº 6.

Rönig Philipp berbindet fich die Geiftlichfeit und die Burger des Erge ftiftes Rrier dadurch, daß er ihnen den neuen Boll ju Cocheim wege fcaffet, fie von ungebuhrlichen Bollabgaben ju hammerftein bes freiet, und ihnen auch feinen Schut verfpricht. — 1203.

Philippus Dei gratia Romanorum rex et semper augustus. Notum facimus vniuersis presentem paginam intuentibus. quod nos perpetua dilectione atque beneficio. ecclesie Treuirensis prelatis. clericis. abbatibus. nec non ministerialibus. et vniuersis ciuibus Treuirensibus obligati sumus, et ut etiam ipsi cum vniuersali ecclesia prompto atque perpetuo nostre majestatis uiceuersa obligati sunt obsequio. de consilio fidelium nostrorum et sana super hoc habita deliberatione in hanc formam cum ipsis conuenimus. Primum id de nostre largitatis munere predicte ecclesie indulgentes. quod nos omnes prelatos. clericos abbates et eorum domos. ministeriales quoque et eorum homines et ciues ecclesie Trevirensi attinentes . cum vniuersis quoque ipsorum possessionibus . sub specialem nostre majestatis tuitionem recepimus. uolentes vt vniuersi quocunque ierint siue in fluminibus Reni uel Moselle, sursum uel deorsum. siue per terras. vniuersi nostro tuti patrocinio et sub nostro conductu saluis et personis et rebus ubicunque locorum eant et redeant. Item ad petitionem quoque ipsorum theloneum . quod apud Kocheme quasi de nouo fuerat institutum . omnino remisimus . seruato tamen jure antiquo thelonei . quod temporibus predecessorum nostrorum diue memorie Romanorum Imperatorum illic solebat haberi. exactionem quoque indebitam apud Hammerstein omnino ipsis in perpetum remisimus. Et ut hec ipsis inviolabiliter ex parte nostra obseruentur jurauerunt. de parte nostra. Philippus de Bonlanden . Wolframmus de Lapide . Henricus de Randecke. Conradus de Bobardia. Henricus de Dune . Arnoldus burgrauius et Johannes frater suus . Arnoldus et Hermannus frater suus de Hammerstein. Item bii qui ex parte nostra juraucrunt . quod ipsi una cum omnibus fidelibus et ministerialibus nostris a sancto nemore infra juuabunt et fideliter assistent in omnibus agendis suis sepedicte familie ecclesie Treuirensis quotienscunque ipsi consilium siue auxilium ipsorum requisierint. et si per ipsos non poterunt ad plenum juuari nos in propria persona cum omnibus uiribus nostris ad ipsorum parati esse tenemur auxilium. quousque de suis injuriis et grauaminibus ad plenum ipsis satisfiat. et ut breviter dicamus ipsam Treuerensem ecclesiam et ejus antistitem in omnibus agendis suis pro posse nostro et uiribus nostris firmiter atque fideliter promisimus toto tempore uite nostre defensare. honorare. manutenere et per omnia promouere. Econtra ipsi omnes cum universitate civium Treverensium fideliter atque firmiter promiserunt toto tempore uite nostre fideliter nobis assistere et quotienscunque a nobis requisiti fuerint contra inimicos Imperii fidele nobis per omnia sue possibilitatis obsequium prestare. Et si ipsum Johannem qui nunc ibi presidet decedere contingerit. firmiter promiserunt quod nunquam aliquem sibi constituent nisi qui fidelis nobis fuerit et qui in eadem promissione nobis facta perpetuo remane-

bit. Et ut inde major nobis foret securitas. ex parte ipsius ecclesie jurauerunt Wilhelmus de Helfenstein. Petrus de Marceto, Vdo de Esch. Nicolo de Arraz. Fridericus de Merle. Wilhelmus de Dune. Boemundus de Rupe. Johannes et Wilhelmus de Elze. Henricus Lenherre. Jacobus de Dune . Sibodo et Vdo de Ponte . Ingebrandus de Dille et alii quam plures cum uniuersitate ciuium Treuerensium. Si autem aliquis siue clericus siue laicus in Treuerensi ciuitate uel in Confluentia repertus fuerit . qui contra hanc formani et securitatem uenire attemptauerit . et seruare noluerit . homines nostri . Philippus de Bonlanden . Henricus de Dune . Fridoricus de Ponte . Reinerus et Richardus frater suus de Palatio . quos ad hoc constituimus insi tam in persona quam rebus ipsius nostra auctoritate et mandato uindicabunt . et extra diocesim Treuerensem penitus ejicient . et ad hoc tam ministeriales quam ciues Treuerenses auxilium prestabunt. Datum Treueris . v. idus octobris . indictione v1.

# Nº 7.

Ergbifchof Johann von Trier befreiet, nach dem Beifpiele der Grafen von Raffau, die Guter der Abrei Romeredorf, ju Beig, von den gewöhnlichen Abgaben. — 1204.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Johannes Dei gratia Treuirorum archiepiscopus ecclesie sancte Marie in Rumerstorph in perpetuum. Cum eorum qui diuinarum scripturarum notitiam non habent pietatis operibus intendens deuotio religiosas domos veneretur ac diligat et in eis manentibus pro ejus amore in cujus comparent obsequio sua frequenter impendat beneficia exempli in se habet pe-

11. Theil.

nitiem . si nos quibus diuina disponente gratia ecclesiarum incumbit provisio . minus eis ad tollenda grauamina . siue onera earum inuenimur studiosi. Hinc est quod jam sex annis transactis (1) postquam Konegundis comitissa et filii ejus comites de Nassowe. defuncto domno Walraueno patre eorum ammonitione nostra mediante . saluti predicti comitis consulentes . communicata manu ministerialium suorum hona sua uoluntate exactionem. que ex quadam consuetudine introducta . in bona ecclesie de Rumerstorph que in villa que dicitur Wisse sita sunt. sicut in reliquum populum ipsius uille ratione aduocatie exercebatur. omnino relaxassent . et pro se suisque successoribus in perpetuum resignassent . et ut litterarum memorie committeremus supplicassent . ad petitionem et instantiam Reineri eo tempore predicte ecclesie abbatis . ne tantum uerbo hortatores . et non factores uideremur . nos similiter quod adhuc nomine nostro sub pretextu jam dicte consuetudinis a fratribus prenominater ecclesie exigebatur de bonis tunc habitis in totum ac in perpetuum remisimus . ut memoria nostri nostrorumque successorum in illa ecclesia semper haberetur . supradictis econtra fratribus promittentibus . quod de cetero in illa uilla nulla bona exactioni obnoxia. titulo emptionis sibi compararent. uel si aliqua supra expressam consuetudinem persoluentia in elemosina cis conferrentur, quod ea alienarent, hoc indulsimus, quod si aliqua in elemosina ad eos deuenirent que prius nichil persoluissent . ipsi quoque fratres eadem gauderent libertate. Quia igitur quorumcunque factorum notitia uix ad posteros transmittitur . nisi litterarum amminiculo fulcia-

<sup>(1) 1198.</sup> Bergi. Urfunde im I. Thi. bes Cod. dipl. Nr. 243, S. 493.

tur. hec scripta sigilli nostri impressione duximus roborare. Si quis autem huic concessioni tam a nobis quam a supradictis comitibus legitime facte inimica temeritate contraire presumpserit. excommunicationis et perpetue dampnationis sententiam se nouerit incursurum. Testes nostri facti sunt clerici. Engebrandus Monasteriensis prepositus. et majoris ecclesie in Treuiri canonicus. Cunradus sancti Florini in Confluentia prepositus. Meffridus majoris ecclesie in Treuiri canonicus. Engelbertus canonicus sancti Floriui. Godefridus de Meisenberch canonicus sancti Simeopis. Heinricus custos sancti Florici . laici . Godefridus comes de Spanheim. Gerlacus de Ysenburch. et silius ejus Gerlacus . Heinricus de Ysenburch . Fridericus frater comitis de Virnenburch. Cunradus frater comitis de Wiede. Henricus de Milwalt . ministeriales beati Petri . Wilhelmus de Helfenstein . Heinricus Lenberre . Jacobus de Duna . Heinricus de Atrio . et Albertus frater ejus . Cuno aduocatus. Heinricus sculthetus. Wilhelmus de Archa et Engelbertus frater ejus. Lodewicus de Polege. et Cunradus frater ejus. Guntramus et Albertus co nati ejus. Cunradus Mundine et Sibodo frater ejus. Wilhelmus camerarius de Wise. Heinricus Huneswin. Theodericus de Nikendig. Guntramus et Henricus frater ejus. Heinricus filius Guntrami . Bertrammus . Philippus de Bascenheim . Symon . Kuno et Volkoldus.

Actum est anno incarnationis domini M. cc. 1111. indictione VII. epacta XVII. decemnouenali ciclo VIII. VI. idus julii. Pontificatus autem nostri XV.

### Nº 8.

Ergbifchof Johann von Trier beurfundet, daß die Erben des Albers von Sigenheim auf ihre Bogtei , Anfpruche an die von demfelben der Abter himmerode geschenkten Guter ju Sigenheim, Bergicht geleiftet haben. — 1204.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Johannes Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. omnibus Christi fidelibus. tam presentibus quam futuris in perpetuum. Ea que perpetue firmitatis robur habere debent . ne per obliuionis uicium . uel cujuslibet malignitatis studium a statu sue rectitudinis possint immutare . scripto solent commendari. Hujus rei gratia uniuersitati uestre notum facimus . quod Albero de Sigenheim uir ingenue condicionis proficiscens uersus partes lherosolimitanas allodium quod babebat in Sigenheim . in uineis . in domibus . in areis . pro remedio anime sue . contulit ecclesie de Hemminrode. Quo defuncto in uia peregrinationis sue. Heribertus cognatus ejus abbati et fratribus ejusdem monasterii mouit questionem. dicens sibi competere jus aduocatie in predictis bonis. Unde cum ad nostram audientiam res deducta fuisset . arbitratu bonorum uirorum qui partes suas interposuerunt . predictus Heribertus et IIIj silii ejus scilicet Herbertus, Winandus, Fridericus et Albero ad hoc inducti fide data compromiserunt. quod quamdiu predicte possessiones essent de proprietate ecclesie de Hemmenrode nulla exactione uel calumpnia de cetero prefatam ecclesiam grauarent . sed in bona pace permitterent eos gaudere bonis illis . siue fratres predicti monasterii eadem bona propriis manibus uel sumptibus uelint excolere . siue aliis colonis excolenda distribuere. Vt autem liec rata et futuris quibusque temporibus inconuulsa permaneant . hanc kartam fecimus conscribi. et sigilli nostri munimine roborari.

annotatis quoque testibus quorum nomina hec sunt. Gevardus abbas de Stromberg (1). domnus Conradus beati Florini in Confluentia prepositus. comes Godefridus de Spainheim. comes Gerlacus de Veldence. Henricus de Cimiterio et frater ejus Albertus. Heinricus Leinherre. Fridericus de Meirle. Nycolo de Arraiz. Jacobus dapifer. et alii quamplures.

Acta sunt hec anno incarnationis dominice M. CC. 111j. indictione V1j. epacta XVII. concurrente 111j. Regnante domino nostro Jhesu Christo in secula seculorum. Amen.

# Nº 9.

Erzbifchof Johann von Trier beurfundet, daß die Erben und herren von Metternich, nämlich Graf heinrich von Raffau, und fein Better Walram, Unfelm von Moldberg, die eble Golomena mit ihrer Tochter Mechtild, und ihrem Schwiegersohne, dem Pfalzgras fen Rudolph von Lübingen, und Ritter hermann von Metternich, der Abtei himmerode, den zwifchen Metternich und Coblenz, an der Mofel, gelegenen hof Rohr geschenket, und ihre Erben, nämlich Pfalzgraf Rudolph von Tübingen, neht feinen Söhnen hugo, Ruddolph und Wishelm, der Graf heinrich der jüngere von Sann, und die Grafen Walrams von Nassau Söhne, Robert und heinrich, Burggraf Ebrehard von Arberg, nehft feiner Gemahlin, Abelheid von Moldberg, diese Schenkung bestätiget haben. — 1206,

(Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 646.)

## Nº 10.

Ergbifchof Johann von Erier bezeuget einen, swifden ber Abtei Ct. Marien, bei Erier, und Gerlach, herrn ju Covern, ale Bogt gu Covern, errichteten Bertrag. — 1207.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Johannes Dei gratia Treuerorum archiepiscopus compositionem

<sup>(1)</sup> D. i. Beifterbach.

quam Deo cooperante dictauimus super dissentione habita inter abbatem sancte Marie ad Martires Treuerens, et domnum Gerlacum de Couerne qui ipsum abbatem et suos predecessores jam dudum turbauit . ad cautelam predicte ecclesie et fratrum ibidem Deo seruientium omnibus ratam volentes ostendere scripto commendauimus. Agnoscat igitur vniuersitas Christi sidelium tam presentium quam futurorum : quod curtem in Couerne cum vineis et agris et adjacentibus ab omni jugo aduocati liberam ad solum Treuerensem archiepiscopum respicientem Egbertus pie memorie predecessor noster Treuerensis archiepiscopus jam dicte ecclesie libere possidendam contulit (1). Memoratus autem dominus Gerlacus predicte uille aduocatus in bona fratrum ibi jacentia manum violentam extendens in ea se jus habere affirmauit. Nos uero errorem illius cognoscentes cum sepius eum super hijs argueremus ipse nichilominus in suo errore perseuerans prefatum abbatem et fratres suos indebita diu injuria molestauit. Tandem assidua nostri ammonitione et ipsius abbatis prece devictus et forte . divina inspiratione compunctus quidquid sibi de jure vel de consuetudine in jus ducta se habiturum dicebat omnino resignauit et omnibus eis cum filiis suis Gerlaco videlicet et Henrico renuncians bona abbati et fratribus suis sine aliqua infestatione possidenda integraliter restituit. Duas tamen amas vini conuillanorum jure prius deputatas de hijs bonis annuatim percipiet quod ideo a fratribus concessum est ut ipso vineas suas vindemiante ipsi nichilominus vindemiare suas permittantur. Hijs itaque compositis et ordinatis domini Gerlaci filius minor scilicet Gerlacus ad sepedictam ecclesiam sancte Marie

<sup>(1)</sup> Urtunde vom 3. 980, im I. Thi. des Cod. dipl. Ne. 25, S. 82.

peruenit ibique communionem fraternitatis deuote suscipiens votum quod ante pater suus et ipse cum patre iterando confirmauit. Hoc ergo suprascriptum sigilli nostri impressione signauimus. et ut hec nemini infringere liceat sub anathemate confirmamus.

Acta sunt hec anno incarnationis dominice millesimo ducentesimo septimo. Hujus rei testes sunt. Conradus prepositus majoris ecclesie. Wilhelmus decanus ejusdem ecclesie. Johannes cantor. Ingebrandus custos. Cuno canonicus predicte ecclesie. Ludewicus prior sancte Marie et totus conuentus. laici vero. Godefridus de Waldorf. Henricus Hunoldi. Conradus de Wolkene. Baldewinus frater ejus. Siboldus aduocatus.

## Nº 11.

Arfunde des Ergbischofes Bruno von Coln, über die auf Bergichtleis ftung des Pfalggrafen Bilhelm und des Grafen Otto von Rheined, feinem Ergfifte übertragene Bogtei der Abtei Laach — 1208.

In nomine sancte et individue trinitatis. Bruno divina fauente clementia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus omnibus fidelibus in perpetuum. Sicut ea que irrationabiliter statuta esse noscuntur nullam debent firmitatem habere . ita et que rationabili sunt providentia diffinita in sua convenit stabilitate consistere et firmitatis robur in posterum optinere. Inde est quod notum esse volumus omnibus ad quoscunque presentis pagine tenor pervenerit quod ex scripto fratris nostri pie memorie domni Arnoldi (1) intelleximus. scilicet quod pie recordationis

<sup>(1)</sup> Urtunde vom 3. 1144. im I. Thi. bes Cod. dipl. Nr. 135, S. 287. — Bergi. Urtunde vom 3. 1184, bafelbft Nr. 210, S. 443.

illustris comes Palatinus Henricus in predio suo monasterium Lacense in honore Dei genitricis Marie fundauit . quod de suo patrimonio et rebus propriis in presentia Heilberti venerabilis Trevirorum archiepiscopi copiose dotauit virosque religiosos monachicam vitam sequentes in eo ordinauit. Procedentibus itaque temporum interuallis cum idem Henricus comes Palatinus humane sortis debitum excluisset Sifridus ei successit et vniuersa ad utilitatem Lacensis cenobii inchoata liberaliter promouit. que omnia Wilhelmus ejusdem Sifridi filius de bona uoluntate sua temporibus predecessoris nostri bone memorie Friderici archiepiscopi beati Petri apostolorum principi et Coloniensi ecclesie titulo commisit et assignauit. Ceterum quia ipsum cenobium beati Petri patrocinio tenacius et fidelius astringi oportuit procedente tempore comes de Rinecke successor predictorum principum Gisilberti ejusdem monasterii abbatis et universorum fratrum petitionibus summa deuotione acquiescens cum uxore sua Gertrude et Ottone filio ejus ab omni jure suo et potestate heredumque suorum memoratum penitus absoluit cenobium . solutumque beato Petro legaliter sub hac conditionis forma contradidit et subjugauit. ut ipso Ottone defuncto fratres in capitulo suo liberam habeant potestatem eligendi aduocatum qui dicitur Dinckuoht qui ipsam provisionem de manu abbatis juxta scriptum Henrici sepedicti cenobii fundatoris ad defensionem monasterii pro salute anime sue suscipiat verum si aduocatus qui fuerit pro tempore ex constitutione Henrici comites Palatini aliquid egerit et quos fouere debuerat grauauerit et ammonitus errorem suum infra sex hebdomadas non correxerit anathematis vinculo innodatus commissam sibi aduocatie curam penitus amittat et de communi fratrum electione alius qui rebus ecclesie fideliter et efficaciter cum omni strenuitate prouideat secundum prescriptam formam Henrici fundatoris substituatur. Hoc etiam digne adhibito memoriali ut nullis Coloniensium metropolitanis alicui homini hanc aduocatiam in jure feodali liceat concedere. Nos igitur hujus attestationis paginam a beate memorie Arnoldo predecessore nostro conscriptam et ratam et inconuulsam hactenus conservatam approbamus et presentis pagine scripto corroboramus anathematis vinculo precipientes ne quis successorum nostrorum monasterii Lacensis jura minuere aut infringere ulla temeritate presumat. Ut autem hec futuris temporibus permaneant rata et inconuulsa hanc paginam sigilli nostri appensione duximus roborandam.

'Acta sunt hec anno incarnationis dominice millesimo ducentesimo octauo indictione XI. anno pontificatus nostri tertio. Hujus constitutionis testes sunt . Cunradus major decanus in Colonia . Theodericus prepositus sanctorum Apostolorum . Godefridus capellarius . Gerhardus prepositus de Kerpene . Bruno abbas Tuitiensis . Simon abbas sancti Martini . Hermannus abbas Gladebacensis . Theodericus de Brule et Lampertus de Dollendorp canonici majoris ecclesie . Hermannus plebanus sancti Martini . Hezzelo canonicus ad Gradus.

#### Nº 12.

Deinrich von Ulmen giebt dem Rlofter Stuben Die aus der St. Co, phien: Rirche, ju Conftantinovel, mitgebrachte Arcuspartifel. 1208.

Feliciter terrena possidet. qui de terrenis celestia possidere intendit. Hujus igitur felicitatis consideratione motus. et diuina inspiratione commonitus ego Henricus de Vlmene tesaurum super omnes terrenas possessiones cordi meo semper dilectissimum. videlicet sanctuarium sancte crucis et plures reliquias cum omnibus pertinentiis (1) libera voluntate. et communi manu heredum meorum ecclesie beati Nicolai in Stupa. pro remedio anime mee et vxoris mee Irmgardis. sub tali pacto contuli. ut nulla alicujus occasione necessitatis. ab ecclesia alienetur. aut impignoretur (2). Statui etiam ut de allodio meo apud Sanctam Aldegundem dimidia karrata vini sororibus ecclesie prefate annuatim ad refectionem in anniversario meo et vxoris mee Irm. patris mei et matris mee aministretur, quatenus ipsum cum debita deuotione et oratione perage-

<sup>(1)</sup> Beinrich icheinet einer jener tuhnen Rreugfahrer gewesen zu fenn, bie unter Unführung bes Markgrafen von Monte ferat, bes Doge Danbolo und anderer Gelben, in der Ersfürmung von Constantinopel, am 12. Upril 1204, Rache an den treulosen Griechen nahmen. In der allgemeinen Plünderung mag ihm die kostbar gefaste Kreuzpartikel zu Theil geworben seyn.

<sup>(2)</sup> Rach ber Auflöfung bee Rloftere, 1788, tam biefe bestühmte Rreugpartitel, auf bas rechte Mhein-Ufer gefluchetet, 1803 an ben Bergog von Naffau, ber fie noch im Befibe bat.

re non omittant. Conuentus itaque sororum collato beneficio non ingratus (3).

(Sig. 11.)

## Nº 13.

Ergbifchof Jo hann bon Trier beurtundet einen Bergleich gwifchen bem Stift gu Utrecht, den Gebrudern Arnold und Johann bon Sams merftein, und den Gebrudern Richwin und hermann bon Rubes nach, über bas Patronatrecht gu Engere. — 1209.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Johannes Dei gratia Treuirorum archiepiscopus omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Justum est et rationi convenit equitatis. ut que infra terminos dyocesis nostre recte geruntur. si auctoritate nostra funguntur. jure meritoque effectum majorem sortiantur. et firmitatem obtineant. Notum igitur facimus omnibus Christi fidelibus tam futuris. quam presentibus. quod procuratore legitimo ecclesie sancte Marie in Trajecto de communi omnium fratrum consensu ad ea que consequenter subjiciuntur specialiter destinata. et Arnoldo de Hamirstein et fratre suo Johanne. similiterque Richwino cum fratre suo Hermanno de Riuenaco. in presentia nostra constitutis. post multas altercationes. litiumque uarietates. super jure patronatus ecclesie in Engirsche. inter eos habitas. tandem complacuit. ut patro-

<sup>(3)</sup> Das übrige fehlet, felbst in bem mit Siegeln versehenen, unverletten Original. Das Jahr ber Urkunde ist auf der Rückseite der Beschreibung der Kreuzpartikel, und auf einer bei derselben aufgehängt gewesenen Tafel bemerket, wo es heißt: Anno domini millesimo octavo. in vigilia Laurentii Henricus domnus de Vlmena contulit reliquias sancte Crucis ecclesie sancti Nicolai in Insula.

natus ejusdem ecclesie in duas duntaxat divideretur partes. unamque haberent integram predicti fratres de Riuenaco. et reliquam communem possiderent presata ecclesia cum prelibatis fratribus de Hamirstein . ita uidelicet ut prememorata Trajectensis ecclesia et fratres de Hamirstein una uice communiter . et fratres de Riuenaco altera vice . personam ad ecclesiam Engirsche presentarent . et sic Trajectensis ecclesia vna cum fratribus de Hammirstein . fratresque de Riuenaco pro se alternis vicibus gauderent ejusdem ecclesie presentatione . sicque in perpetuum promiserunt . se suosque successores in decima ejusdem ecclesie sibi succedentes inuiolabiliter observaturos. Ad majorem etiam hujus ordinationis euidentiam et geste rei probationem . si contingeret preter spem super hiis haberi questionem. conuenit ut tria super eadem ordinatione fierent instrumenta. sub eadem forma . exparte nostra . et unum haberet Trajectensis ecclesia. alterum tenerent fratres de Hammirstein. alterum penes se custodirent fratres de Riuenaco. omnibusque successoribus suis usque in infinitum eadem instrumenta relinquerent custodienda. Hanc igitur auctoritatis nostre paginam in perpetuum sanctimus ualituram . nec cuiquam hominum liceat infringere eam . siquis ucro hanc ordinationem nostram temerario ausu aliquo modo attemptauerit uiolare. omnipotentis Dei indignationem se nouerit incurrisse, et notatum excommunicatione.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M.CC.VIIIJ. et tum sepedicti fratres de Riuenaco. uice sua fungebantur presentando Richwinum majoris ecclesie in Treuiri canonicum filium Hermanni de Riuenaco. Presentis uero caucionis testes hi sunt. Otuinus archidiaconus Treuirensis. Ingebrandus prepositus Monasteriensis. Conradus sancti

Florini in Confluentia prepositus. Wolframus ejusdem ecclesie canonicus. Vortliuius scolasticus. Warnerus cantor. Gerlacus custos sancti Castoris in Confluentia. Boemundus et Hugo ibidem canonici. Hazechinus canonicus sancti Florini. Saulinus plebanus in Confluentia. Henricus comes de Seina. Reimboldus et Henricus de Ysenburch. Henricus de Dune. et Willelmus cognatus suus. Willelmus de Helfenstein. Johannes de Elze. Conradus Puer de Bobardia (1). Henricus Leuherre. Henricus de Atrio. et Albertus frater ejus. Gerardus de Sinziche. Ditardus de Paffindorf. Willelmus de Archa. Engilbertus frater ejus. Albertus Herinc. Cono de Bobardia. Henricus rufus. Guntramus. Gisilbertus pincerna de Seina. Lode-Vicus frater ejus. Arnoldus bargrauius de Seina. Hert-winus et Arnoldus de Riueuaco. et alii quam plures.

## Nº 14.

Pfalgraf heinrich befreiet die Abtei himmerode vom Bolle ju Thus ron (1), und von der üblichen haferabgabe ju Micfenheim. — 1209. (Acta acad. Palatinæ. Tom. VI. pag. 3:8).

<sup>(1)</sup> Aus bem Beinamen Puer mag wohl in ber Bolge Bauer, Baurus, hernach Baper entstanden fenn, ben eine angeses bene Ritter: Familie von Boppard bis in neuere Zeiten führte, und beren Uhnherr Concad war.

<sup>(1)</sup> Das Caftrum Thuron an ber Mofel, bei Alten, foll Pfaligraf Beinrich jur Zeit ber burch bie Bahlen Ottos IV. und Phis lipps von Schwaben entstanbenen Zweiungen im Reich, ers bauet haben. Abh an blung über bas castrum olim palatinum Turrun ad Mosellam inf. props Alken, in act. sit. pag. 306.

## Nº 15.

Sout und Bollbefreiungs. Urfunde des R. Otto IV. fur die Abtei Romeredorf. — 1209.

In nomine sancte et individue trinitatis. Otto Dei gratia quartus Romanorum rex et semper augustus. Si quieti utilitati et profectibus ecclesiarum Dei pio studio efficaci quoque diligentia intendimus . ab illo nobis in eterna quiete et in multiplici fructu rerum temporalium responderi confidimus. apud quem nullum bonum remanet inremuneratum. de quo cliam speramus. ut ipse dies nostros regendo Romanum imperium sub tranquilitate sue pacis ordinet et disponat. de cujus etiam ineffabili misericordia presumimus ut ipse ex sui superhabundanti gratia sic nobis constitutis in culmine imperii . et in summo rerum apice. concedat transire per bona temporalia. ut eo opitulante consequamur eterna. Hinc est quod nos ecclesiam Rumerstorf . ob multam religionem . qua illam florere cognouimus. et ob dilectionem et ob multam precum instantiam Reinheri venerabilis abbatis illius loci . cum personis Deo ibi famulantibus. et cum omnibus bonis ipsorum que nunc possident . uel in posterum poterunt adipisci . sub regiam nostram recipimus protectionem . ut ipsi tuti nostra defensione. et a strepitu. et incursu secularium aduersitatum. liberius Deum pro nobis ualeant exorare. Concedimus etiam jam dicte ecclesie . ad majorem sustentationem personarum Deo ibi seruientium. ut omnia bona eorum que ducta fuerint per alueum Reni . sine Mogi sursum et deorsum in hiis locis. ubi nobis et imperio theloneum solet exsolui. et precipue apud Werdam. libera sint ab omni thelonei solutione . ita tamen quod homines qui

jam dicte ecclesie bona deferunt . nulla alia immisceant . uel opponant . ne sub specie bonorum prefate ecclesie . aliqua alia bona ipsis immixta sine thelonio deferantur. Vt autem hec nostra concessio robur obtineat perpetuitatis . hanc presentem paginam inde conscribi jussimus . et sigillo nostro communiri. Hujus 1ei testes sunt . Sifridus Moguntinus archiepiscopus . Theodericus Coloniensis archiepiscopus . Johannes Treuerensis archiepiscopus . abbas sancti Cornelii Indensis . abbas Efternacensis . Theodericus Werdensis . Gerhardus prepositus Carpensis . comes Adolfus de Montibus . Cunradus de Dikka . Sifridus de Runkella . Wernherus et Philippus de Bonlandia . Reinardus de Lutra . et alii quam plures.

Signum domini Ottonis quarti Romanorum regis inuictissimi. Ego Cunradus Spirensis episcopus . regalis aule cancellarius . uice domni Sifridi Moguntini archiepiscopi . totius Germanie archi cancellarii recognoui. Acta sunt hec anno dominice incarnationis. M. CC. IX . regnante domino Ottone Romanorum rege glorioso . anno regni ejus XI. Datum apud Spiram . pridie kalend. July . indictione XI.

## Nº 16.

Taufchtertrag swifchen dem Collegiatfift St. Simeon in Brier, und der Abtei Romeredorf, worin erfteres feinen hof ju Gladbach an lettere, gegen derfelben Guter ju Mofelweiß, swar abtritt, jes doch ihr diefelben, gegen einen jährlichen Zins von 6 Mart, erblich belägt. — 1209.

(Hist. trev. dipl. tom I. pag. 647.)

Richt nur Erzbischof Johann von Trier, sonbern auch Raifer Otto IV. bestätigten biefen Tauschvertrag im nämlichen Jahre. (Siegel des Raifer Otto. Rr. I.)

### Nº 17.

3meites Diplom des Raifers Otto IV. für die Abtei Romersdorf, 1210.

(Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 648.)

# Nº 18.

Erzbifchof Johann bon Erier beurtundet, daß Graf Gerhard bon Ahr auf fein Bogteirecht der Abtei Laach verzichtet habe, und die Abtei hinfuro teinen Bogt mehr mablen, sondern ihren Schut bei den Erzbifchofen von Coln und Erier suchen foll. — 1210.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Johannes Dei gratia Treuerensis archiepiscopus. omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Nouerit tam presens etas quam successura posteritas. quod cum olim Lacense monasterium a bone memorie Henrico comite Palatino Reni fuisset fundatum et institutum ea libertate ut abbas et conuentus ejusdem monasterii defensorem hominum et bonorum suorum qui uulgo Dinkvoit appellatur quem vellent eligerent. qui nullum jus exactionis in eos uel in bona eorum haberet. sed siquando grauamen eis inferret liberam remouendi eundem aliumque instituendi haberent facultatem. sicut eis priuilegiis romanorum pontificum Innocentii et Eugenii nec non Henrici quarti romanorum imperatoris et Coloniensium archiepiscoporum Arnoldi. Philippi. Adolfi. Brunonis confirmatum fuit (1). nobilem uirem Gerardum comitem

<sup>(1) 3</sup>m I. Theil bes Cod. dipl. finben fic bie Urtunben

de Are sub conditione predicta in dinkvoit elegerunt. Qui cum homines curtes et bona monasterii contra institutionem memoratam sepius grauasset et ab amministratione tali remoueri meruisset . abbas et conuentus ipsum coram nobis tanguam iudice spirituali et coram Coloniensi archiepiscopo tanquam judice seculari et patrono traxerunt in causam. ubi dictus comes in jure confessus est et non negauit se adeptum fuisse amministrationem ipsam sub conditione supradicta seque injuriosum negligentem grauem usque adeo in ea extitisse ut ab ea remoueri deberet penitus tam ipse quam sui heredes sine spe recuperandi . et quod liceret abbati et conuentui libere aliam quamcunque uellent personam ad hoc eligere. ipsamque aduocatiam dinckvodie cum omni jure quod in ipso monasterio nec non in curtibus et in hominibus ejus videbatur habere vna cum uxore sua et vniuersis liberis ejus in manus nostras pariter et memorati Coloniensis archiepiscopi resignauit . fide interposita promittens se suosque heredes nunquam aliquid in prefata aduocatia que dinckvodie dicitur recepturos. Quodsi fidei date obliti predictus comes et sui heredes contra tam solemnem resignationem et priuilegii nostri libertatem siue Coloniensis archiepiscopi venire presumserint vel ecclesiam vel homines ecclesie grauauerint . omnia beneficia et feoda que a beato Petro et Coloniensi archiepiscopo tenent tamdiu in manibus archiepiscopi siue successorum ipsius erunt quousque ab illata injuria monasterio

ber Pabfte Innocent II. v. 4138, Eugen III. von 1147, bes Raifer Beinrichs IV. v. 4112, S. 241, 303 und 177, und ber Colnischen Ergbischofe Arnold, v. 4144, Philipp, v. 4184, und Abolf v. 4196. S. 287, 443 und 483. 3es ne bes Brune, v. 4208 f. u. Mr. 44.

II. Theil.

cogantur cessare et archiepiscopo et ecclesie condigne satisfacere. Quapropter monasterium sepedictum in facti hujus commemorationem et corroborationem allodium suum in Wadenheym . in Curle . in Lorsdorf . in Hemingeshouen. in Arwilre. in Wiltpretishouen ecclesie Coloniensi et in manus supramemorati Coloniensis archiepiscopi contradidit . quod ipse comiti eidem in feodo concessit ab ecclesia Coloniensi in perpetuum jure feodali tenendum. Insuper ipse Coloniensis archiepiscopus allodium ejusdem comitis in Bulgesheim pecunia Lacensis monasterii videlicet ducentis LX marcis ab ipso comite Coloniensi ecclesie comparauit . et hoc etiam in feodo concessit similiter a Coloniensi ecclesia jure feodali in perpetuum tenendum . his recompensando sepedicto comiti aduocatiam que dicitur dinckvodie sua culpa amissam. Ad evidentiam igitur hujus facti ne aliquis heredum suorum vel quorumcunque successorum ipsorum aliqua unquam occasione infringere valeat inposterum . sed perpetuam habeat firmitatem et ne aliquod grauamen possit oriri de electione aduocati dinckvodie . ex petitione et consensu domini Theoderici Coloniensis archiepiscopi et Alberti abbatis et totius capituli Lacensis inhibemus ipsi abbati et fratribus et omnibus successoribus eorum sub districto anathemate et pena officii . ne de cetero aliquem eligant aduocatum sed habeant tutum refugium ad Coloniensem metropolitanum. quia idem locus cum sit in diocesi Treuerensi legaliter beato Petro est contradictus et ecclesie Coloniensi. Hanc inde paginam conscribi secimus et sigilli nostri impressione communiri. Acta sunt hec anno verbi incarnati millesimo ducentesimo decimo. indictione XIII. imperante serepissimo Romanorum imperatore Ottone quarto anno imperii sui primo . pontificatus vero nostri anno tricesimo primo. Testes hujus rei sunt . Conradus prepositus majoris ecclesie Trevirensis . Wilhelmus major decanus ejusdem ecclesie. Ingebrandus prepositus Monasterii Ottwinus archidiaconus. Theodericus archidiaconus. Johannes cantor majoris ecclesie. Godefridus abbas sancti Eucharii . Anselmus abbas sancti Maximini . Theodericus abbas sancte Marie . Reynerus abbas de Rumerstorp. Conradus prepositus sancti Florini in Confluentia. Henricus comes de Seyne. Hermannus comes de Virnenburgh. Gerhardus et Henricus comites de Diez. Remboldus de Isenburgh . Henricus et Gerlacus de Isenburg . Albertus de Saffenberg . Everhardus de Arberg . Wernerus et Theodericus . Volmarus de Brule . Heinricus et Sibertus de Vlmine. Wilhelmus de Helfenstein. Conradus de Bopardia . Johannes de Eltz. Heinricus Lehnherre . et alii quam plures.

#### Nº 19.

Ergbifchof Johann von Trier bestätiget die von Bilbelm, Berrn gu Belfenstein, neuerbaute und fundirte Capelle bei dem Frauen. Alofter auf der Infel Oberwerth bei Cobleng. — 1210-

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Johannes Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. cunctis tam presentis eui: quam futuri Christi cultoribus in perpetuum. Apici prelationis prouidentia divina. onus accumulans in eminenti ordinauit specula ut non solum uerbo exhortationis. opera caritatis plantemus in Christi membris uerum etiam ad hoc aciem nostre considerationis uigilanter dirigamus ut cultus divinus crescat et honor amplietur. Vnde si fidelium quispiam pia deuotione ductus officii dominici studuerit incremento bonis uotis gratanter te-

533306 A

7 \*

nemur assurgere . et quantum in nobis est . quantocius effectui mancipare . ne aliquo temeritatis incursu . uel inceptum impediatur . uel jam consummatum in irritum deducatur. Hinc est quod omnium qui presentem prospexerint paginam noticie transmittimus . quod Wilhelmus filius Lodewici de Helphinstein . sancti consultu spiritus . ob suam suorumque affinium perpetuam in Christo memoriam . capellam in Insula dominarum . funditus propriis sumptibus exstruxit. quam in ejus consecratione suis facultatibus sicut subsequenter perpendi potest dotauit . vascula sacrata . pallas altaris . ceteraque usui diuino necessaria conferens. In dotem itaque tradidit . quolibet in anno carratam vini. quod vinum sumitur de vinea ipsius in Vruare. que sita est juxta Reni littus. et de vinea que est subtus castellum Helfinstein . etiam Reni in littore (1) . Cultor istarum uinearum uocabit nuncium dominarum in Insula. tempore uindemiarum. et eo presente suis impensis hoc idem uinum deducet usque ad Insulam . et ibidem reponet in uasa dominarum. Idem etiam cultor . simul cum uino representabit. duas libras cere. quolibet anno. Istud uinum sic distribuctur. v. ame assignabuntur sacerdoti qui illam officiat capellam. pro nutrimento suo. de ama uero sexta in anniuersario predicti Wilhelmi in sero propinabit dominabus. reliquum uini cedet refectioni ipsarum in mane. Eodem tempore de una libra cere fient due candele. que incendi debent in sero. et ardebunt tota nocte juxta sepulturam . usque ad consummationem diurni officii . reliqua uero libra cere . similiter in duas redigetur candelas . que

<sup>(1)</sup> Beinberge ju Urbar und unter bem Schlof helfenftein, am Abhange bes Berges, worauf ber Ehrenbreitstein fteht. Carrata ift hier ein guber von mehr als 6 Ohm.

ardebunt in vigilia dedicationis ecclesie . usque ad consummationem etiam officii diurni. Preter hec in dotem donauit. medietatem proprie curtis sue in Confluentia de consensu puerorum suorum quorum intererat . dequa curtis medietate soluitur pensio . scilicet xxvij. solidi Colonienses . in festo beati Martini. de illis nummis percipiet x11. solidos predictus sacerdos. ad opus uestimentorum suorum. de VIII. solidis ordinabitur lampas. die nocteque ardens in fronte altaris capelle. de vj. solidis comparabuntur edulia (2) dominabus. in die anniuersarii predicti W. de reliquo solido nummorum ementur natule (3) spargende per domum capituli dominarum tempore hyemis et algoris. Si uero idem. W. uel aliquis suorum successorum proprietatem istius curtis redimere uelit (4) . hoc faciet xxx. marcis . de quibus emetur predium . cujus predii pensio distribuetur sicut dictum est. Item pro dote assignauit medietatem. molendini . quod est situm in uilla Mulne sub Herinbrethstein (5). de quo pactarius ipsius molendini quolibet anno in festo beati Martini . soluet dominabus in Insula . v. maldra tritici. Confluensis mensure. et tres libras cere. reparatio uero istius molendini et alia molendini jura et onera spectabunt ad solum pactarium. De isto grano recipiet supradictus sacerdos . 111j. maldra . quintum maldrum ordi-

<sup>(2)</sup> Edulia, jebe Gattung von Speifen, Brob ausgenommen.

<sup>(3)</sup> Natule, Mabelholgbufchel, ober Streufel.

<sup>(4)</sup> Diefer vorbehaltene Rudtauf bes Sofes ju Coblens, icheint von Wilhelm von Selfenftein felbst bewirft worben zu fenn, ba er aus felbem, noch vor bem 3. 1242, ein Frauentles fter stiftete, beffen erste Abtiffin, feine Lochter, Benigna, war, und bas 1580 ben Jesuiten eingeraumt warb.

<sup>(5)</sup> Mulae, fpater Mullenheim, Molenheim, heute Thal Chrens breitftein.

nabit refectioni dominarum in anniuersario W. sicut dictum est . tres uero libre cere convertantur ad luminaria altaris, per spatium totius anni ardenda sicut necesse fuerit. Statutum preter hec . quod omni die in hac capella missa decantabitur. bis pro desunctis in ebdomada. et semel de heata Virgine. In qualibet missa dicetur collecta. in qua habebitur memoria sepenominati fundatoris. Missis etiam intererunt domine sicut sepius et numerosius possint. Hunc nero sacerdotem . eliget et inuestiet pro suo arbitrio conuentus in Insula. Alterum istorum priuilegiorum repositum est apud Helphinstein . reliquum apud dominas. Ne ergo hujus salutiferi facti tenor alicujus uel in presens uel in posterum uiolentia. aut quouis ingenio prauo retractetur. presentis scripti priuilegio sub anathematis interpositione decernimus. ipsum quoque sicut preconceptum est. firmum et inviolabilem perpetuum habere uigorem in uerbo domini. Acta sunt hec . anno incarnati uerbi M. cc. x. indictione XII. mense septembri . data Confluentie testium talium in presentia . quorum nomina sunt hec . Albertus abbas de Laca . Cunradus prepositus sancti Florini . Jacobus decanus. Wolframus de Hoyngen. et Theodericus cantor frater suus. magister Hezzechinus. Johannes decanus sancti Castoris. Gerlacus custos. Warnerus cantor. et alii clerici quam plures . Fridericus comes de Virnenburch, et frater suus. Ernestus et Henricus fratres de Virnenburch. Bruno de Ysinburch et Theodericus frater suus. Heinricus Lenherre . Dithardus de Paffendorph . Heinricus Juuenis de Cimiterio. Cunradus de Rudenksheim. Johannes de Elze et Petrus frater suus . Wilhelmus de Archa. Curo aduocatus. Guntramus miles. Heinricus Hunzwin. Bruno scabinus in Confluentia. Heinricus de Andernache. et Lodewicus de Wisse scabini et alii quam plures de Confluentia. tres fratres de Mulne. Cunradus. Wilhelmus. Roricus. Sibodo Mundagin.

## Nº 20.

Urfunde über die Ginmeibung der vorgedachten Capelle. - 1211.

Notum sit omnibus quod presens capella a domno Joanne Treuerensi episcopo consecrata fuerit. anno incarnationis dominice M.CC.XI. nonis augusti. Oswaldi festo. in honore sancte Crucis. Marie virginis. Jacobi apostoli. Georgii martiris. Marie Magdalene. Katerine virginis. Nicolai confessoris. Oswaldi regis. In ipsius igitur capelle altari hec continentur reliquie. De ligno Domini. reliquie. S. Johannis Baptiste. Jacobi apostoli. Nicolai confessoris. Pantaleonis martiris. de uestimento Marie virginis. reliquie Mathie apostoli. Georgii martiris. Marie Magdalene. Stephani protomartiris. Katerine virginis. de costa unius trium puerorum. de cunabulis domini. Jacinti martiris. Eufemie Virginis. de presepio et sepulcro domini. Est autem dicta capella fundata a domno Wilhelmo de Helfenstein. ob sue anime antecessorumque suorum remedium.

# Nº 21.

Teftament des Ergbifchofe 3 o hann bon Erier, ume 3. 1211.

Ego Johannes Diuina miserante clementia Treuirorum archiepiscopus . vniuersis qui presentem perspexerint paginam salutem in donino. Cum naturali nichil certius sit morte hora tamen diuino reseruata judicio . opere pre-

tium est salutis contemplatione rebus ordinandis incumbere. Hinc est quod per altissimi gratiam sani et incolumes tale condimus testamentum. Conuentui sororum in Commode legamus x. libras . vt de ipsis ordinetur . quod lumen ante majus altare die noctuque incessanter ardeat. et similiter fiat in omnibus ecclesiis quibus x. libras legamus . quarum nomina hec sunt . ecclesie sancti Florini in Confluentia x. libras. ecclesie sancti Castoris ibidem x. libras, Rumirsdorf, x. libras, Valindre x. libras, sororibus in Andernaco . x. libras . sororibus in Bobardia x. libras . Brunisberc x. libras . sororibus in Castro sancte Marie supra Mosellam x. libras (1). cenobio sancti Martini Treuiris x. libras . Wadegozingen x. libras . Wilre apud Metim x. libras . ad Auream uallem x. libras . Steinvelt x. libras . item ad sanctum Symeonem Treviris v. libras, ut lumen ardeat ante majus altare omnibus horis et similiter fiat in omnibus ecclesiis quibus v. legamus libras. ad Horreum v. libras, ad sanctam Barbaram, v. libras, Palcele v. libras, Metlach v. libras . cenobio sororum in Lutra v. libras . ad Stupam supra Mosellam . v. libras . Lyntuche . v. libras . Mardirdal v. libras, ecclesie Kardonensi v. libras, ecclesie Monasteriensi v. libras. Rode v. libras. Pedernache v. libras. sororibus in Dirstein . v. libras . Arnistein v. libras . Grunowe v. libras . Schonawe . v. libras . Ditkirchen v. libras . Beslich . v. libras . Aldinburc v. libras . Schifenberc . v. libras . cenobio sororum prope Kerpene v. libras . Franchipreit v. libras . Freisdorf v. libras . Winowe v. libras . claustro sororum prope Achen v. libras. sororibus de Houen v. libras . sororibus de Monte sancte Walpurgis v. libras, sororibus in Wulfirsberg v. libras, ecclesic Justimon-

<sup>(1)</sup> Marienburg bei Bell, gestiftet 1127, und supprimirt 1515.

tis v. libras. Kuningisdorf v. libras. confratribus in Seyna v. libras. Lunniche v. libras. Preter hec legamus c. libras diversorum locorum inclusis (2) nec non pauperibus et egenis in domibus suis latitantibus qui panem et necessaria expunc querere non ualent. Item ad remuneranda familie nostre obsequia mentem decreuimus dirigere. Legamus itaque Jacobo decano . x. libras . Heinrico capellano . x. libras . Helie x. libras . Godefrido VI. libras . Folmaro x. libras . Ottopi . VI. libras . Mathie v. libras . Henrico coco . x. libras, Gerhardo de Blankinheim, VI. libras, Waltero de Porzheim v. libras . Magistro ..... x, libras . Embrichoni plebano in Andernaco x. libras. Willehelmo plebano in Confluentia v. libras, sacerdoti de Erinbrechtistein. ij. libras . magistro Hugoni de sancto Castore . IIj. libras . Petro uicario nostro . 11j. libras . Cunoni aduocato et ejus filio x. libras. Henrico de Bedendorf et fratri ejus x. libras. Wernhero de Holebach vi. libras. Godefrido et Alberto de Palatio utrique I. libram . Rudego janitori . v. libras. Gerbodoni filio ejus. v. libras. Godefrido paruo v. libras. Gerardo de Valindre. v. libras. Rudolfo camerario v. libras. Hartmanno v. libras. et sorori ejus Adelheidi ij. libras. Godefrido de Loginstein et fratri ejus Diderico utrique 11j. libras. Einmudo de Loginstein 11j. libras. Heinrico de Insula III. libras. Arnoldo de Wisse III. libras. Conrado de Wisse IIj. libras. Cunrado Facian IIj. libras. Johanni Capellario IIj. libras. Heinrico Strabuch. IIj. libras. Sibodoni. IIj. libras. Cunrado rufo . 11j. libras . Jacobo paruo . 11j. libras . Johanni de Andernaco III. libras . Sifrido de Enkirche . III. libras. Lodewico de Spira IIj. libras. Geilsuzo IIj. libras. Virico de Birkinvelt v. libras . Judee 1. libram . Arnoldo

<sup>(2)</sup> Berichiebenen Claufen.

sacerdoti IIj. libras. duobus garcionibus nostris Mahe et Nicolao utrique 1j. libras. ceteris garcionibus duobus uidelicet de camera et tribus de coquina cuilibet I. libram. Hildebrando I. libram . septem nouis servis de palatio cuilibet I. libram . Engilberto Ij. libras . Sifrido IIj. libras . Henrico fratri ejus IIj. libras. Ditardo IIj. libras. Wolberoni IIj. libras . matri Sifridi IIj. libras . aliis VI. libras. Item in exequiis nostris pro cera et aliis necessariis et sacerdotibus xx. libras, ad refectionem pauperum x. maltra tritici et x. pernas et . I. carratam uini. Equum nostrum ambulantem sororibus sancti Tome, dextarium nostrum sororibus in Commode (3) nepoti nostro. O. archidiacono omnes culcitras (4) nostras. et sucganiam (5) modernam. Hujus itaque testamenti executionem et pecunie distributionem abbatibus de Hemmerode et de Ualle sancti Petri (6) et de Nuenburc (6) in Alsacia, et de Schimenunc in Francia et Karolo abbati sancte Agathe tanquam sideicommissariis committimus . ut ipsi in obitu nostro de pecunia nostra singulis singula distribuant. Ad habendas quoque expensas in conueniendo et ista peragendo legamus abbati de Hemmerode . qui eos conuocabit . x. libras . abbati de Ualle sancti Petri . y. libras . reliquis uero tribus. quia remoti sunt. cuilibet. x. libras. Summa hujus carte habet . DCC. libras . item legamus Ottirbac . x. libras . ut lumen ardeat ante majus altare incessanter . Mulne. x. libras similiter. Nuenburc in Alsatia x. libras similiter. Item ad sanctum Paulinum pro prebenda xxx. libras.

<sup>(3)</sup> Unfern Pagganger bem Rlofter St. Thomas, und unfer Banbpferb jenem ju Chumbb.

<sup>(4)</sup> Bettbeden.

<sup>(5)</sup> Rleibungeftud.

<sup>(6)</sup> Beifterbach.

<sup>(7)</sup> Deuburg, bei Sagenau.

## Nº 22.

Papft Innogene III. beftätiget dem Rlofter Dietfirchen bei Bonn das ibm fruber bom Raifer Beinrich II. geschentte Gut ju Biebern — 1211.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei dilectis in Christo filiabus, abbatisse et monialibus sancti Petri in Dichkirchen . salutem et apostolicam benedictionem . solet annuere sedes apostolica piis uotis. et honestis petencium precibus fauorem beniuolum impertiri. Eapropter dilecte in domino filie uestris justis postulationibus grato concurrentes assensu . predium ville de Beuera quod H. quondam Imperator monasterio uestro pia deuotione concessit (1) sicut illud juste ac pacifice possidetis et in ipsius instrumento plenius continetur. auctoritate apostolica confirmamus. et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere . uel ei ausu temerario contraire. siquis autem hoc attemptare presumpserit . indignationem omnipotentis Dei . et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum.

> Datum Laterani . V1. kal. septembris . pontificatus nostri anno tercio decimo.

## Nº 23.

Ergbifchof Johann von Erier incorporirt dem Collegiatftift ju Cars ben die Pfarrfirche ju Mafberg. — 1212.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Johannes Dei gratia Treuirorum archiepiscopus omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Que pro salute largiuntur anima-

<sup>(1)</sup> Urfunte vom 3. 1021, im I. Th. bes Cod. dipl. Re. 40, S. 106.

rum . et utilitate Deo seruientium . perpetua debent consistere firmitate. ne deuotio largientis suo priuetur effectu. et spes accipientis suo destituatur prouentu. Cupientes igitur misericordiam corroborare, et calumpniam euitare, notum facimus tam futuris . quam presentibus . quod uacante ecclesia de Maspret uolentes consulcre anime nostre. et supplere tenuitatem stipendiorum ecclesie Cardonensis. predictam ecclesiam. cum omnibus bonis. que ad pastorem ipsius pertinere solebant . contulimus canonicis Cardonensibus . ad sustentationem ipsorum . consentiente et idipsum uolente dilecto in Christo filio Otwino Treuirensi archidiacono . et predicte ecclesie preposito qui jus patronatus in supradicta ecclesia de Maspret obtinebat (1) ad quem etiam et suos successores perpetua vicarii ipsius parrochie pertinebit institutio. qui vicarius ab ipso institutus. pro portione sua tertiam partem decime ipsius uille Maspret . et tertiam partem decime curtis sororum de Martildal (2) percipiet . ipsarum cenobio adjacentis. Relique autem decime. undecumque ex ipsa parrochia. prouenientes . sicut due partes ex antiquo jure integraliter cedent canonicis Cardonensibus. qui pro jure cathedratici. archiepiscopo et archidiacono unam tantummodo marcam. tempore euectionis ipsorum persoluent. Vt autem nostra donatio rata et inconcussa permaneat . hanc paginam scribi jussimus. et sigilli nostri robore communiri. Siquis autem instinctu diaboli huic facto nostro contraire presumpserit. iram Dei omnipotentis. et sue matris. et beatorum apos-

<sup>(1)</sup> Urfunden von 1177 und 1186, im I. Ih. bes Cod. dipl. Mr. 198, S. 426, und Mr. 215, S. 449.

<sup>(2)</sup> Urfunde von 1145, im I. Th. bes Cod. dipl. Nr. 137, S. 293, Not. 4.

tolorum Petri et Pauli . et nostram se nouerit incursurum. Testes hujus donationis sunt. Cunradus major Trevirensis prepositus . Willelmus major decanus . Tirricus . et Johannes archidiaconi . Cuno cantor . Ingebrandus custos . Cuno de Nouiant . et Willelmus canonici.

Actum anno incarnationis dominice . M . cc . XIj .

## Nº 24.

Seinrich, Berr ju Jfenburg, giebt der Abtei Laach fein Gut ju Eruft, und erhalt dagegen 230 Mart und den dritten Theil eines Bers ges, auf dem er fein Schloß Grenfau gebauet hatte. — 1213.

In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Henricus de Ysenburch, tam futuris quam presentibus in perpetuum. Quoniam statuta majorum sepius uiolantur per successiones temporum . nisi firma radice roborentur testimoniorum. utile uisum est michi ea que meo facta sunt tempore per presentem paginam . sigillo meo munitam . posterorum noticie transmittere. Sciat igitur uestra uniuersitas . quod ego Henricus de Ysenburch . cum edificassem castrum. in quodam monte. quod Grensioie nominaui (1) cujus montis tercia pars pertinebat ad ecclesiam sancte Marie in Lacu. abbate ipsius ecclesie et fratribus reclamantibus. et me in causam sepius pro hoc trahentibus. quod bona ipsorum michi injuste usurpauerim. tum pro diuino timore . tum ipsorum justicia compellente. amicorum meorum interpositione inter me et ipsos ita conuenit, quod abbas et ecclesia Lacensis cum omni jure quo tertiam partem predicti montis possedit . michi proprieta-

<sup>(1)</sup> Grenfau, ein Schlof unmeit Benborf, mober fich eine Ifenburgifche Linie ben Beinamen; Berren gu Grenfau, beiges legt hatte.

tem ejus daret . et insuper cc . xxx. marcas. Ego vero allodium meum quod a progenitoribus meis in Cruste possedi in compensationem pretaxate pecunie . et tercie partis predicti montis. eidem ecclesie contuli. cum omni jure quod in illo habui. Pertinent autem ad dictum allodium bona. que Godefridus et Wichardus. de Andernaco. a me tenebant in beneficio . et ea que Nicolaus . Godefridus . et frater ejus Cunradus. Henricus. et frater ejus Rydolfus . Ricwinus . Mauricius . Engelbertus Chus . et Henricus de Rospe a me possidebant. Quia vero ista que facta sunt maxima egent cautela firmitatis ne ecclesia Lacensis in aliquo inposterum molestetur. consultum michi uidebatur . ut in propria persona in eandem ecclesiam uenirem . et conuocatis eisdem militibus a me inbeneficiatis . predictis abrenuntiaui bonis . quod jam uxor mea Irmingardis . et filius meus Henricus . et universi liberi nostri . communicata manu. et pari uoto. antea fecerant. et iidem prefati milites beneficium quod a me habuerunt ab abbate receperunt . et ei hominium fecerunt . eo jure quo debuerunt. Testes sunt hii . comes Hermannus de Virneburch. Fridericus patruus ejus. Ernestus et frater ejus Henricus. Arnoldus de Hammerstein . et Johannes frater ejus . Johannes Burgrauius de Rineke . Johannes de Cissa . Johannes et Theodericus frater ejus de Are. Rubinys de Ysenburch. Gerardus. Benno. Ditardus de Paphendorp. Henricus de Atrio . Arnoldus et frater ejus Arnoldus de Andernaco. Crasto et Theodericus frater ejus. Ingebrandus de Gransioie.

> Acta sunt hec anno dominice incarnationis M.CC.XIIj. in die Epiphanie.

> > (Sig. 12.)

# Nº 25.

Erzbischof Theo derich von Trier beurfundet, das Ritter Berner, Bogt zu Merl, dem Rlofter St. Thomas an der Ryll, bei deffen hofe zu Spev, ein gewisses Recht, was man Gewerf nannte, nachgelaffen habe. — 1213.

Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus omnibus presens scriptum visuris . notum facimus . quod cum abbatissa et conuentus sancti Thome Cisterciensis ordinis Warnero militi Aduocato in Merle in jure quodam apud Speie quod unlgo Gewerf nuncupatur tenerentur. idem Warnerus accedente consensu uxoris sue pro se et pro liberis suis . prenominatum jus predictis abbatisse et conuentui pro remedio anime sue et suorum duxit remittendum. Verum cum presatum jus jure teneret seodali . abbatissa et conuentus quinque libras Treuerenses eidem Warnero contulerunt . et ipse propriam vineam suam prope locum qui dicitur Hassele in concambium siue restaurum memorati juris deputauit . vt abbatissa et conuentus ad ipsam vineam tanquam emptionis titulo comparatam recursum habeant . siqua ipsis in posterum questio super premisso jure quod Gewerf dicitur moueretur. Hujus rei testes sunt . domnus Wilhelmus major decanus. Cuno cantor, Ernestus canonicus Treuirensis, Henricus dictus Schelart . et Warnerus dictus Templariys . milites. Vt autem hujus remissionis et concambii siue restauri in perpetuum memoria habeatur . presens scriptvm sigilli nostri munimine roboranimus.

Actum et datum anno domini M . CC . XIII.

In nomine domini . vniuersis Christi fidelibus presen-

Nº 26.

Burggraf Dtto von Schonenburg ertheifet ber Abtei Schonau eine Befreiung ihrer Guter ju Befel. - 1213.

tibus et futuris. Otto burgrauius de Sconenburc (1) ire de virtute in virtutem. et uidere Deum deorum in Syon. cuncta temporalia esse transitoria. ea uero que Dei seruicio mancipantur. perpetuitati esse connexa. nemo qui dubitet. Ut ergo in meliorem statum. atque felicitatem eternam omnes actus nostri dirigantur. ea que possumus. ad diuinum seruicium transferre proposuimus. Inde est quod inter alia nostra facta. contulimus etiam monasterio sancti apostoli Jacobi. nomine Sconaugia (2) libertatem plenam omnis exactionis nostre. de omnibus allodiis que nunc possidere cognoscitur. in jurisdictione nostra apud Wesele. sique autem deinceps ibidem conferri contigerit ab hominibus nostris. de quibus more seculari exactio nobis dari debetur. abbas qui nunc prefuerit loco. amicabiliter nobiscum componat.

Actum aput Wesele . anno incarnationis dominice M. CC. XIIJ. decennouenalis cycli. anno XVJ. die autem. Testes hujus facti. Baldemarus quondam abbas. Petrus sacerdos plebanus ecclesie sancte Marie. Cuno de Dvne. Godefridus de Burnehouen (5) Humbertus scultetus de Wesele. Karolus de Valdren. et alii quam plures de Wesele.

(Sig. 35.)

<sup>(1)</sup> Schonenburg, bei Befel, beffen Burggrafen und herren unmittelbare Reichevafallen maren.

<sup>(2)</sup> Schonau, ohnweit Daftetten, rechten Rheinufers.

<sup>(3)</sup> Bornhofen bei Camp, in ber Folge berühmt burd Ballfahrten, und zwei nahe gelegene Schlöffer, Sternberg und Liebenstein, von welchen manche erbichtete, alberne Sagen, Boltsfagen, von benen bas Bolt nichts weiß, in neuern Rheinreifen, ben Reifenben aufgetischt werben.

## Nº 27.

Andolph, Jufte genannt, giebt der Abtei St. Gucharins und St. Mas thias bei Erier, einige Weingarten in Roblenger Gemarkung. 1214.

In nomine sancte et individue trinitatis. Notum sit omnibus . . . . . quod ego Rudolfus cognomine Juste una cum conjuge mea Hildegunda et filio nostro unico Rudolfo qui habitum monastice religionis in monasterio sanctorum Eucharii et Mathie Trever assumsit ..... contulimus et contradidimus eidem monasterio ..... possessiones ad nos jure hereditario denolutas. uidelicet duo jugera vinee in loco qui vulgo dicitur Buele et uineam quatuor jugerum sitam in loco qui uocatur Nuzboume in territorio Confluentino jure perpetuo possidendas ..... Vt hec autem omni euo firma permaneant et inconuulsa hanc inde paginam . . . . . conscribi fecimus . et publico Confluentinorum cinium sigillo solempniter ob perpetuam hujus facti memoriam insigniri. Testes hujus rei sunt .... Laici quoque. Willelmus de Helfenstein. Diethardus de Paffendorf. Willelmus camerarius. Heinricus filius Lehenherre. Willelmus de Archa. Cuno dictus Aduocatus. et filius ejus. Wichardus sculthetus. Heinricus antiquus sculthetus. Waltherus de Porta, Hermannus de Andernaco, Heinricus cognomine Bolko, et alii quamplures.

Facta sunt hec Confluentie anno dominice incarnanationis. M.CC. XIIII. indictione. idibus decembris. regnante domno nostro Friderico. inclito et glorioso Rege Sicilie Romanorum Imperatore electo. et semper augusto. feliciter amen.

(Sig. 57.)

## Nº 28.

Ergbifchof Eheoderich von Erier ftellet das gemeinfame Leben bei bem Capitel feiner Cathedral Rirche wieder ber, und giebt biegu gwei Fuder Beinrenten gu Gulf. — 1215.

Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. vniuersis Christi fidelibus tam futuris quam presentibus in perpetuum. In eminenti specula nos dominus constituere uoluit . ut defectus ecclesiastice discipline perspicacius intueri possimus in subditis . et ea que digna correctione uiderimus emendare debeamus in melius . ad profectum subditorum et gloriam altissime majestatis. Notum igitur facimus universitati uestre. quod nos dirigentes mentis oculos ad corpus ecclesie Treuerensis. quod dolentes dicimus. inuenimus in ea caput languidum . majorem uidelicet ecclesiam Treuerensem. Sane cum in ea canonicorum multus sit numerus . rarus tamen in choro inueniebatur operarius . singuli enim sua desideria sequebantur . ambulantes in uoluntatibus suis . et chori debitum negligentes. Cujus negligentie morbus a dilectis filiis. Willelmo decano et Othwino scolastico commode curari non poterat. quia periculum diuisionis que nuper facta fuerat in prebendis. penitus resistebat. Quapropter accedentes ad locum . in presentia dilectorum filiorum . majoris prepositi . decani . et totius capituli ecclesie memorate. de ipsorum consilio. studio. et tractatu diligenti adhibito. curauimus remedium inuenire, quod absentes reuocet ad ecclesiam, presentes reficiat. et coherceat negligentes. Ad honorem igitur Dei. et emendationem chori a nobis et toto capitulo uniuersaliter ordinatione prouida est statutum . ut secundum institutionem piissimam bone memorie domini Poponis predecessoris nostri, refectorium quod suo cepit in tem-

pore . et per paucos menses durauit . toto currat anno feliciter ex nostra institutione . verum quia necesse fuit . ut de redditibus refectorii. de comedentibus in ipso. ac ministris . et aliis quibusdam articulis tractatus diligens haberetur. dies aliquot in hiis consumpsimus. et per Dei gratiam opus desperatum celesti fauore ad finem perduzimus peroptatum. Nos igitur a principio ne manus quasi uacuas excutere uideremur a munere. annis singulis refectorio dedimus carratas uini duas in Gulse, dilectus etiam filius . J. thesaurarius centum libras addidit Treuerensis monete. De prebendis autem singulorum ita placuit uniuersis . ut refectorio tres libre dentur in anno . una infra octavam Omnium Sanctorum, alia infra octavam beate Purificationis, tercia infra octavam dominice Quasi modo geniti. Vt autem hec solutio diligentius procuretur. generaliter est statutum. ut qui soluere neglexerint tempore memorato . se sciant esse suspensos in octavis jam dictis ab introitu chori . ingressu capituli . et refectorii . ac fratrum consortio . dabit etiam duos denarios ad opus refectorii pro singulis diebus . quibus erit ita suspensus. Porro ut hec pena remittatur. nec ipse suspensus rogabit. nec pro eis alius, nec dabitur restitutio, nec ualebit alio data modo. Ne uero quicquam abscondatur sub modio . sed omnia luceant in aperto . refectorarius in octauis ipsis post primam nomina eorum qui non soluerint . scripta dabit capitulo et decano . ne si forte non dederit . suspicio contra ipsum sit . de negligentia . uel illi qui soluerunt . incidisse putentur in penam. Eorum etiam qui preter licentiam sunt absentes . stipendia referri placuit in commune . ut quod absentes negligunt deseruire accedat presentibus emolumentum obedientie. Soli autem qui per-licentiam

transierint ad studium . uel ultra mare peregrinationem assumpserint propter Christum . secundum datam sibi indulgentiam a domno preposito . uel licentiam a capitulo . similiter et desuncti in anno suo . cum omni integritate plenum accipient stipendii sui fructum. Vicariorum etiam prebendas refectorio placuit assignari. et si qua de cetero quocunque titulo ad ecclesiam devoluentur. Incipiet autem refectorium in Natiuitate domini in hoc anno, et deinceps durabit perpetuo. Exceptum est autem tempus medium inter exaltationem sancte Crucis, et kal, nouembris. propter occupationem vindemiarum. Comedent autem vicarii cum fratribus in refectorio continue. et accipient de resectorario singuli xx. solidos in Natiuitate domini . et totidem in festo beati Johannis baptiste . vicarius autem beati Nicholai in curia similiter percipiet et consolationem resectorii, et x. solidos in Nativitate domini et totidem in festo Baptiste memorati. Tres custodes majoris ecclesie in refectorio comedent. et duas prebendas habebunt. ut preter consuetum officium accendant in ecclesia si qui fuerint tam lampades quam candelas . custos etiam beate Virginis in refectorio comedet, in Nativitate domini, in anniversariis domine Hareware, et sancte recordationis domni Popponis, et festo apostolorum Petri et Pauli. Constitutum est etiam ne disciplina refectorii perturbetur. ut nullus introducatur . nisi de fratrum omnium qui presentes fuerint bona noluntate, tempore uero comestionis nichil extra mittetur aliquibus. prelatis. aut minoribus. nisi minutus sit aliquis aut infirmus. ebdomadarii. lector mense. aut refectorarius. Ebdomadarios enim esse placuit in singulis septimanis duos de fratribus. Diaconum et subdiaconum qui cibum recumbentibus ministrent. et potum. Ser-

niant autem refectorio. dormitarius. hostiarius, et kamerarius . unam tantum prebendam accipient . inter se diuidendain. Assumantur etiam ad opus refectorii tam pistores quam coci . qui ante ab ipsa ecclesia fuerant beneficiati . seruiatque quilibet in ordine vicis sue per suam ebdomadam fideliter et deuote. Pistores a refectorario buritellos accipient tres in anno. et de suis ministrabunt ligna pistrino. De modio Treuerensi. panem facient fratribus juxta primum numerum . quantitatem et qualitatem ejus. Est autem hoc stipendium dormitarii. hostiarii. kamerarii. pistoris. et coci. in die sui seruitii. panis unus. staupus unus. ferculum solum. preter quod nichil eis dabitur. nisi de bona uoluntate resectorarii. pensata ministri diligentia. et oportunitate rei. Quod si illi qui resectorio uel coquine serviunt. aut pistrino . in suis officiis negligentes extiterint . ammoneantur semel et secundo. a magistro resectorii. et si nec sic emendare uolucrint . suspendantur ab officio et a majore preposito simul et resectorario deponantur. Vt autem que ab vniuerso capitulo majoris ecclesie nostre. ad honorem Dei salubriter in nostra presentia sunt statuta. firma permaneant perpetuo et inconuulsa . robur eis addidimus confirmationis nostre . cum sigilli nostri et jamdicti capituli appensione. Quodsiquis contra hanc paginam nostre confirmationis ausu temerario uenire presumpserit . ire Dei omnipotentis. et beatorum apostolorum Petri et Pauli. et nostre indignationi se nouerit subjacere. Actum anno dominice incarnationis . M . cc . xv. indictionis . Iti. concurrente . ij. epacta xviij. viij. idus februarii . pontificatus nostri anno . IIj.

## Nº 29.

Erzbifchof Theoberich bon Trier entscheibet in Sachen des Dom Capi, tele ju Trier, einer, und der Abten Laach und einiger Ritter andererseits, den Seelzehenden des erstern, und den Feldzehen, den ber andern ju Riedermendig, betreffend. — 1215.

Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. Omnibus ad quos presens scriptum peruenerit . imperpetuum. Notum sit omnibus futuris et presentibus, quod cum apud Nidirmendich. major ecclesia Treuerensis haberet decimam . que appellabatur Selcende . et monasterium Lacense . et quidam milites . Johannes et Henricus . et alii quidam in eadem uilla decimam aliam possiderent. que Uelcende uocabatur (1). propter confusionem terminorum. frequens questio inter nuntios. de decima uertebatur . ad quam sopiendam ita conuenit . inter ecclesiam . monasterium . et laicos . quod totalis decima . tam illa que Selcende . quam illa que Uelcende . uocabatur . in unum locum conferretur . tali modo diuidenda. Major ecclesia Treuerensis. ante omnem diuisionem. tres modios debet percipere. Andernacensis mensure. de residuo. pastor ecclesie partem terciam sorcietur. de alio autem quod residuum fuerit . major ecclesia Treuerensis . ter-

<sup>(1)</sup> Selcende, Seels, Sails ober Saalzehenbe, decima salica, war jener Behenbe, welcher von ben zu Erblehen abgeges benen hofgutern (I. Ihl. bes Cod. dipl. S. 97) — und Uelcende, Belbzehenbe, ber, welcher von andern Gutern entrichtet warb. Erzbischof Theoberich hob ben Unterschied zwischen beiben Behenben auf, bestimmte bem Dom-Capitel eine Borabgabe aus bem ganzen gemeinschaftlichen Behens ben, nebst einem Drittel besselben; sobann bem Pfarrer zu Niebermenbig ein Drittel, und ber Abtei Laach und ben übrigen Felbzehenb-Berechtigten bas andere Drittel.

ciam partem habebit . reliquam Lacense cenobium . et prenotati laici possidebunt. Vt autem talis conuentio firma permaneat . ne de cetero discordia gignetur . de uoluntate partium placuit . ut cum sigillo nostro apponantur sigilla predictarum ecclesiarum. Siquis autem hanc conuentionem pacis et concordie temptauerit infringere . ire Dei omnipotentis, et nostre excommunicationi se nouerit subjacere. Testes. Conradus major prepositus Treuerensis. Willelmus decanus . Mesfridus archidiaconus . Johannes archidiaconus . Otwinus archidiaconus . Engebrandus custos ejusdem ecclesie. Abbas de Lacu. Conradus prepositus sancti Florini . Wolframus ejusdem ecclesie canonicus . Henricus Friso . Hermannus Kage . Henricus et alii quam plures. Actum anno dominice incarnationis. M. cc. xv. indictionis. IIi. Datum Treuiri. x. kal. aprilis . pontificatus nostri anno . 11j.

## Nº 30.

Ergbifcof Theoderich von Trier erneuert die dem Rlofter auf Beatus. berg, bei Cobleng, von feinem Borfabrer Dillin, 1153, ertheilte Beftätigung feiner Befibungen. — 1215.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Theodericus Dei miseratione Treuirorum archiepiscopus. Vniuersis hanc paginam inspicientibus in perpetuum. Ea que de gratuita benignitate ab antecessorum nostrorum munificentia. sanctis ac religiosis locis inpensa sunt beneficia. non solum nostre auctoritatis robore solidare ac confirmare. uerum etiam quantum in nobis fuerit eorum profectus et incrementa. modis omnibus tenemur ampliare. Innotescat igitur cunctis Christi fidelibus. quod domnus

Hillinus beate recordationis predecessor noster diuine contemplationis intuitu. abbati sancti Beati in Monte et ejus conuentui ipsam ecclesiam in Monte cum ejus ambitu. et possessionibus subscriptis in hunc modum priuilegio sue liberalitatis confirmauit......(1).

Nos itaque religiosis locis in futurum plene cauere uolentes. presentem nostri predecessoris cautionem. ratam et inconuulsam modis omnibus cupientes conseruari. sub anathematis interpositione . sigilli nostri impressione . atque ydoneorum testium subscriptione . confirmamus . et corroboramus in verbo domini. Quorum testium nomina sunt hec. Conradus prepositus. Wolframus decanus . Gozwinus scolasticus . Theodericus cantor . Engilbertus . Dithardus . Giselbertus . Godefridus . Ezzekinus . canonici sancti Florini . et Wilhelmus plebanus sancte Marie in Confluentia. Laici quoque. Wilhelmus de Helfenstein . Henricus Lenherre . Hermannus de Bacheim . Henricus Rufus . Wilhelmus de Archa . Henricus de Atrio . et Walterus frater ejus . Walterus de Porta . Ludewicus et fratres ejus. Conradus et Henricus de Polche. Guntramus. Cuno Aduocatus. et Wikardus filius ejus. et alii quam plures . probati testimonii viri. Acta sunt autem hec . anno dominice incarnationis . M . cc . xv . indictione IIi . Ii kal. july. Data Confluentie in die Processi et Martiniani martirum . pontificatus nostri anno tertio.

Erzbischof Theoderich von Trier incorporiret dem St. Simeonssifte bei Trier, die Pfarrfirche zu honningen. — 1216. (Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 652.)

Nº 31

<sup>(1)</sup> Eingerudt ift hier bie Urfunde Sillins von 1153, im I. Thi.

### Nº 32.

Urfunde über ein bom Juden I fa ac ju Boppard, auf ben Grund und Boden der Cathobral Rirche ju Bamberg , gebantes fteinernes Saus, ausgefertiget in Gegenwart ber Reichsichöffen und bes Reichsichultheisen Arnold in Boppard. — 1216.

(Sig. 59.)

#### Nº 33.

Erzbifchof Theoderich von Trier giebt bas bei ber St. Florins. Rirche gu Cobleng fundirte hofpital bem Deutsch, Ordens, Saufe bas felbft. — 1216.

In nomine sancte et individue trinitatis. Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus omnibus Christi fidelibus quibus hujus scripti series innotuerit in perpetuum. Cum non solum delicta corrigere uerum etiam occasiones delinquendi sensibus hominum ut ait scriptura prauis ad malum prout ualemus precludere debeamus . utili sagacique provisione satagendum est ut ea que prudenter salubriterque fuerint ordinata litterarum monimentis ac beneficio perpetuo conseruentur. Nouerit itaque uniuerse posteritatis successio quod cum domus hospitalis in Confluentia (1) in jacturam et dispersionem rerum ire perpenderemus pia contemplatione salubrique habito proposito, de communi consensu et conniuentia capituli sancti Florini ibidem cui in ea jus competebat ad honorem beate Virginis et succursum terre sancte et pauperum alimoniam liberaliter contradidimus fratribus hospitalis Teutonicorum sancte Marie ultra mare tali tamen adhibita forma ut capitulum predictum perpetuo fraternitatem habeat in pre-

<sup>(1)</sup> Urfunde bes Ergbischofes Bruno von Trier, vom 3. 1210; im I. Thi. bes Cod. dipl. Nr. 79, S. 166.

dicta domo ita ut si aliquem presati capituli mare transire contigerit colligi debeat et exhiberi in loco honesto ad loc commodum deputato dum ipse canonicus hoc petiuerit. Siquis etiam fratrum sancti Florini domi in egritudine existens se desideret deserri in domum hospitalis ab ipsis colligi debet in camera honesta et honestius exhiberi suo tamen ipsum stipendio comitante. Additum est etiam in argumentum et perpetuam recognitionem scilicet quod hospitalis domus quam sepedicti hospitalarii apud Confluentiam habent fundata fuerit et dotata de possessionibus tunc ecclesie beati Florini subjectis, ut in festo sancti Florini fratres hospitalis ibidem pro temporum uicissitudine moraturi cum canonicis debeant diuinis obsequiis interesse pro tali accessu dimidiam amam uini annis singulis accepturi . uersaque uice in dedicatione ecclesie hospitalis canonici jam dicti cum processione hospitalis ecclesiam uisitabunt tam in primis uesperis quam in missa diei cum reuerentia seruiendo amam uini ad propinationem suam etiam percepturi. Cumque multa deliberatione deprehenderimus tam domum quam aream prioris hospitalis propter nimiam sui angustiam hospitalariis minime competisse. ipsam domum cum censu ipsius per ambitum ecclesie sancti Florini ad opus noui refectorii ut et ibi pauperes reficiantur simul cum quadam carrata uini . que pietatis intuitu ab ipsis fratribus sancti Florini ueteri hospitali dari solebat, tradere procurauimus, Preterca cum predicta domus hospitalis ueteris obligata fuerit ecclesie beati Florini in seruitio cotidiano clerici . de bonis ejusdem ordinata est eidem clerico prebenda . scilicet quinque jurnales vinearum in Wisse et census xxx solidorum Coloniensium in Confluentia. Et ne alicui ueniat in dubium que sint

possessiones ab episcopo et a fratribus beati Florini predictis fratribus hospitalis contradite . hec sunt: in Parua Confluentia . XIIIj solidi Colonienses et paulo plus . in Leve IX denariorum census . in Capellen XI denarii . in Malendre 1j marce. In Cadenbach 11j solidi et xxx plaustra palorum. eadem quoque predicta uilla cum omnibus appendiciis suis in terminis cidem uille contiguis . scilicet Dyzezze quedam partes decime . in Syfenburne quidam agri . in Confluentia VIj jugera uinearum . in Parua Confluentia IIj jugera vinearum fertilium et due a nouo culte. et quidam agri . in Wisse quedam insula . in Capellen I vinea . in Cincholtren I vinea . in insula apud Valendre I vinea et XV jugera terre arabilis. Preterea ibidem quedam jura specialia de quibusdam mansis . in Malendre curtis honesta cum molendino et ibidem xxx jugera vinearum. et amplius quorum x de expensis hospitalis excoluntur. a reliquis uero que colonis sunt concessa portiones prout compromissum est cum totali decima hospitali persoluuntur. In Oftemedinch decima de quibusdam agris specialiter spectantibus ad episcopum . et omnium pecorum in eadem curia degentium decima . in Calethe uero LX partes terre (2). Ut autem hec que in timore domini circumspecta deliberatione feliciter ordinata sunt. perpetua possint consistere firmitate placuit tam nostro quam ecclesie sancti Florini sigillorum impressionibus

<sup>(2)</sup> Noch wirtlich befaß bas beutiche Orbenshaus ju Cobleng, bis in ben neueften Zeiten, unter andern vorbenannten Gustern, auch ben hof und bie Muhle ju Mallenbar. Sammte liche Guter und Renten waren ursprunglich ben Rranten und Urmen bestimmt, und bas beutiche Orbenshaus warb barauf begründet.

communire. Acta sunt hec anno incarnationis dominice M. CC. XVI. epacta nulla. concurrente v. Testes qui huic ordinationi interfuerunt sunt hy. Metfridus et Odewinus archidiaconi Treuerenses. Conradus prepositus. Wolframus decanus. Bozwinus scolasticus. Theodericus cantor. Sewardus custos. Godefridus. Engilbertus. Dithardus. Warnerus. Johannes. Giselbertus. Albero. Godefridus. Anselmus prelati et canonici beati Florini in Confluentia. Florentius nobilis vir de Mollesbergh. Wilhelmus de Helfenstein. Hermannus de Bacheim. Wilhelmus de Archa. Cuno Aduocatus. Henricus de Atrio. Walterus de Porta. Henricus Rufus. Dithardus de Paphendorp. Hermannus de Hathemair. et alii quam plures.

### Nº 34.

Pabft Sonorius III. beftätiget diefe Uebergabe an ben beutiden Drden. — 1217.

Honorius episcopus seruus seruorum Dei dilectis filiis magistro et fratribus hospitalis sancte Marie Teutonicorum Jerosolimitanorum salutem et apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis dignum nos est facilem prebere consensum et uota que a rationis tramite non discordant effectu prosequente complere. Eapropter dilecti in domino filii uestris justis postulationibus grato concurrentes assensu hospitale in Confluentia domui uestre a venerabili fratre nostro Treuerensi archiepiscopo de consensu capituli sancti Florini ad quos ipsum hospitale spectabat pia et prouida deliberatione collatum sicut illud juste ac pacifice possidetis et in litteris ipsius archiepiscopi tam suo quam predicti capituli sigillo munitis plenius continetur uobis et per uos ipsi domui uestre auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Ad rei autem notitiam pleniorem ipsarum litterarum tenorem presentibus de uerbo ad uerbum fecimus adnotari. qui talis est. In nomine sancte et individue trinitatis. Theodericus etc...... Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ci ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum.

Datum Laterani . XIIj. kalend. aprilis pontificatus nostri anno secundo.

# Nº 35.

Erzbifcof Theoderich von Erier bestätiget die Sinberleibung der Pfarrfirche zu Carlich an's Stift St. Florin zu Cobleng. 1217.

In nomine sancte et individue trinitatis. Theoderious Dei gratia Treuirorum archiepiscopus uniuerse Christi fidelium posteritati in perpetuum. Cum pro parte susceptis nauicule Petri gubernaculis. dominici gregis curam agere debeamus. religiosa proposita saluti animarum profutura. paterno placuit amplecti fauore. dignisque studiis promouere. Nouerint itaque tam presentes tam futuri. quod conuentus ecclesie sancti Florini in Confluentia. in quibusdam desiderans uitam communiter uiuencium imitari. refectorium in quo communiter pascantur. disposuit ordinare. verum quoniam deducto uestitu. aliisque summe necessariis. stipendia ipsorum ad hoc utile propositum et honestum complendum sufficere non valebant. Wolframus decanus predicti capituli. debita circa confra-

tres ductus caritate. ecclesiam in Kerliche. quam pacifice possidebat. in manus archidiaconi et prepositi Cunradi juris ordine resignauit. deuota cum instantia nitens ad hoc. ut illa ecclesia cum suis fructibus. ad opus refectorii proueniret. ut autem res pie preconcepta suum posset sortiri effectum. domnus prepositus gratuita motus benignitate prefatum refectorium tam iniciare quam complere modis omnibus studendo. pro remedio anime sue ac successorum parentumque suorum. jus patronatus illius ecclesie cum suis appendiciis predicto conuentui contradidit......

Acta autem sunt hec. anno dominice incarnationis M.CC. XVIj. vj. idus martii. quod est. vj. feria ante Gregorii pape. Confluentie in claustro sancui Florini.

#### Nº 36.

Ergbifchof Theoderich von Erier williget in bie Einverleibung ber Bfarrfirche ju Ling an's Rlofter Gerresheim, ein. — 1217.

In nomine sancte et individue trinitatis. Theodericus Dei gratia Treuerorum archiepiscopus. tam presentibus quam futuris in perpetuum. Cum nichil adeo solempniter agitur quod calumpnia non impugnet uel obliuio non sepeliat. necessarium est scripture remedium quo utrique vitio sit occursum. Notum igitur facimus quod penuriam sanctimonialium in Gersheim releuare cupientes de consensu dilecti nostri Johannis archidiaconi Treuerensis ultra Renum super ecclesiam in Linze cujus jus patronatus ad ejusdem loci pertinet abbatissam. ut Deo liberius valeant militare. ordinationem ipsis necessariam indulgere et admittere decreuimus. sub hac forma. Post obitum Lamberti pastoris in Linze quemcunque sacerdotem idoneum

#### Nº 37.

Erzbifchof Theoderid von Trier beurkundet einen Bergleich zwis ichen dem Stift St. Florin in Cobleng, und dem Rlofter Duns wald, worin lesteres auf feine Anfpruche an den dritten Theil des Patronatrechtes der Rirche zu Mendig Bergicht leiftete, jedoch mit Borbehalt feines Zehent, Rechtes bafelbit (1). — 1217.

Rremer, Beitrage jur Julich = und Bergifchen Gefoichte; II. Theil, Urtunbe Dr. xxxr. . . 249.

# Nº 38.

Erzbifchof Theoderich von Erier ertheilet dem Stift ju Pfalgel, bei Erier, die Pfaretirche ju Cocheim, nebft dem dazu gehörigen Ber benden ju Dohr. — 1217.

Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. Omnibus Christi fidelibus hanc cartam inspecturis in

<sup>(1)</sup> Pabft Sonorius III. bestätigte im namlichen Sahre biefe Einverleibung.

<sup>(1)</sup> Bergi. I. Thi. bes Cod. dipl. Urfunde von 104... Mr. 28, S. 118, - von 1181 - 85. Nr. 213, S. 447.

perpetuum. Quoniam temporales actiones . tempore recedente, a memoria hominum facile recedunt, provide consultum est . ut memorie fragilitas . perhenni litterarum testimonio confirmetur. Vestra igitur nouerit vniuersitas quod ecclesie Palaciolensis. que nobis speciali. tanquam ad nostram pertinens cameram . familiaritate est dilecta . penuriam . stipendiorumque tenuitatem . releuare cupientes . vt adauctis stipendiis . religio etiam fratrum augeatur, ecclesiam de Kocheme, consensu dilecti filii nostri Johannis . ejusdem loci archidiaconi . et Palaciolensis prepositi . eisdem fratribus contulimus . libere in perpetuum possidendam. saluo per omnia jure nostro. et nostrorum successorum . et presati archidiaconi . suorumque successorum. Hoc uero adjectum est . quod frater capituli et canonicus pastoratu ejusdem ecclesie inuestitus . ab eadem ecclesia . tam in dote . quam oblationibus . vineisque elemosinariis . et decima uille de Dure . eidem ecclesie de Kocheme attinentibus . stipendium suum percipiet . et ibidem perpetuo deseruiens residebit. adeo quidem. ut propter continuam residentiam . nullum ad capitulum . in electionibus. ucl aliis tractandis negotiis. debeat habere respectum. Ad debitam quippe hujus pietatis recompensationem , ne dictorum fratrum deuotio . de ingratitudine possit reprehendi . anniuersarium diem obitus nostri . annis singulis . cum solempuitate debita celebrabunt. Vt autem que ad honorem Dei et sacrosancte matris ecclesie secimus. debito munimine roboremus. presentem paginam sigillo nostro . sigillisque majoris ecclesie Treuerensis et prelibati archidiaconi. Palaciolentis prepositi . fecimus communiri. Actum anno domini . M. cc . XVII. pontificatus nostri anno V.

### Nº 39.

Ergbifchof Theoderich von Trier giebt dem Rlofter Buffereberg den Behenten von deffen, ju Gladbach und beim Rlofter gelegenen Beingarten, den Beinrich, Berr ju Ifenburg, von ihm, als Les ben, befesten, aber an ihn abgetreten batte. — 1217.

Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus comnibus ad quos presens scriptum peruenerit in perpetuum. Uniuersitati uestre notum facimus quod Henricus nobilis de Isenburgh omnem partem decime vinearum in Gladbach et in Wilfirsbergh ecclesie de Wilfirsbergh attinentium. quam jure feodi possedit in manus nostras resignauit. quam consensu Arnoldi archidiaconi ejusdem loci. Godefridi decani. et Damari pastoris in Heimbach eidem ecclesie de Wilfirsbergh contulimus libere perpetim possidendam. Hanc itaque collationem banno nostro confirmatam. nequis successorum prefati Henrici retractare presumat inposterum uel turbare presentem cartam sigilli nostri testimonio duximus roborandam. Actum anno gratie M. CC. XVII. pontificatus nostri anno VI.

#### Nº 40.

Ergbischof Theoderich von Trier beurfundet, daß die Brider Gers lach und Reinrich, herren ju Covern, dem Alofter Connich zwei Dom Beinzins, von jenen 3 Dom nachgelaffen haben, die es ihnen ju entrichten fculbig mar. — 1217.

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Ego Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus uniuersis cedulam presentem uisuris in perpetuum. Humanam conditionem tante fragilitati subjectam esse credimus quod plurima que publice et fideliter acta creduntur cum temporis processu nociue obliuioni traderentur nisi scripto memoriali suo tempore confirmarentur. Eapropter vni-

II. Theil.

uersitati uestre significamus. dominum Gerlacum de Kouerne dominumque Henricum fratrem suum de tribus amis uini . quas annuali exactione ab ecclesia in Lunniche (1) quasi jure hereditario hactenus possederant eidem . . . . . in perpetuum duas amas condonasse. ea tamen compositione . quod dicta ecclesia . post decessum utriusque in anniuersario unius cujusque annuatim dicte ecclesie conuentui. dimidiam amam propinabit. Siquis autem inposterum. zelo alicujus malicie uiolare siue infringere hoc factum attemptauerit . Dei omnipotentis . et beate Marie uirginis . sanctique Jacobi apostoli . et omnium sanctorum indignationem . se incursurum cognouerit. Ne igitur factum istud in irritum convertatur . presens scriptum sigilli nostri attestatione confirmamus. Hujus itaque rei geste testes inuocamus. Henricum comitem de Seyna. et Giselbertum pincernam suum . Henricum de Atrio . Dithardum de Paffendorf. Engilbertum uillicum. et Guntramum de Confluentia, Fridericum Sulcum de Loinstein, Meinwardum de Andernaco, Godefridum de Waledorf. Theodericum capellanum. et alios quam plures. Acta sunt hec Confluentie anno dominice incarnationis . M. CC. XVIJ. XI. kalend. Januarii.

#### Nº 41.

Acta acad. palat. Tom. er. pag. 309 und 318, wo ergahlt wirb, baf Ergbifchof Engelbert von Coln, balb nach feiner Erhebung auf ben ergbifchoflichen Stuhl, bas pfalgifche Schlof Thuron an

Papft honorius III. befieble, daß der Ergbifcof von Coln dem Pfalgs grafen und feiner Mündel, ber Tochter des Rheinpfalggrafen Beins rich, das Schloß Thuron gurudliefern follte. — 1218.

<sup>(1)</sup> Rlofter Connig, beffen Stiftungs, Urfunde v. S. 1142, im I. Thi. bes Cod, dip4, Nr. 130, S. 264.

ber Mofel, unter bem Bormanbe, es fen ein Raubneft, woher feis nem Ergfifte Schaben gefchehe, weggenommen und bes pabftlichen Befehles ungeachtet, mabrend feiner Lebensjahre behalten habe.

# Nº 42.

Erzbifchof Theoderich von Erier beurfundet, daß die Bruder Bruno und Theoderich, herren ju Ifenburg, auf ihre Bogtei des Romers, dorfer hofte ju Gladbach, Bergicht geleistet, und er hiernächst dem erstern allein dieselbe wieder, als Leben, unter gewiffen Bes dingungen, ertheilet habe. — 1218.

In nomine sancte et individue trinitatis. Theodericus Dei gratia Trevirorum archiepiscopus omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Non solum utilis sed et necessaria est authenticarum cautio scripturarum. que gestorum seriem, et conservat fideliter et veraciter representat . iniquarum mentium dolos eliminans et oblivionis dispendium non admittens. Notum igitur esse uolumus tam presentis etalis Christi fidelibus quam future . quod cum Bruno et Theodericus germani de Isemburc filii sororis nostre advocatiam super curte . et duodecim mansis in Gladebach ad ecclesiam Rumerstorph jure proprietatis spectantibus in feodo tenerent a nobis et de mansis ipsis tres et dimidium a jam dicta tenerent ecclesia jure hereditario pro annuo ceusu novem solidorum. ecclesia ipsa enit ab eis eosdem tres mansos et dimidium cum eorum pertinentiis septuaginta marcis Coloniensis monete. Sane memorati germani sicut in ipso emtionis contractu fuerat procuratum . in nostra constituti presentia prenotatam advocatiam in manus nostras libere et absolute resignaverunt . protestantes, se predictos tres mansos et dimidium cum eorum pertinentiis sicut premissum est antedicte ecclesie pro pretaxata pecunia sincere et absque omni admixtione mali ingenii vendidisse.

et huic venditioni uxorem dicti Brunonis ad abundantem ecclesie cautelam suum prebuisse assensum recognoscentes ipse ecclesie bonorum ipsorum omnimodum jus perpetuumque dominium. Resignatione autem predicte advocatie in manum nostram sicut prediximus facta . eas conditiones ac ordinationes que subnexe sunt . voluntarie acceptarunt supradicti germani . ut uidelicet ad petitionem et postulationem ipsius ecclesiæ dicto Brunoni soli denuo concederemus in feodo advocatiam eandem sub hac forma. ut omni proventu postposito quem de premissis curte ac mansis sive etiam colonis eorum tam ipse quam frater suus juste vel injuste ratione advocatie habere consueverant contentus foret dimidia marca Coloniensis monete sibi a prefata ecclesia in Nativitate Domini annis singulis persolvenda. nullum aliud servitium vel emolumentum aut commodum quomodolibet percepturus. Quod si contingeret contra presumi, cum hoc constaret archiepiscopo Trevirensi advocatia ipsa sic in penam presumtionis libere et absolute vacaret . episcopalibus specialiter cum pretaxata solutione accessura reditibus. ac sine infeodatione inposterum perpetuis temporibus permansura. Sed nec advocatiam aut proventum illius dimidie marce dicto Brunoni liceret cuiquam in feodo conferre seu alio quocunque modo a successione heredum suorum alienare. in qua etiam semper ille ac solus et sub prescripta forma succedet qui propinquior heres et major natu existeret. Porro ad quaslibet injurias vel molestias. que ipsi ecclesie super prenotata curte ipsiusque pertinentiis emergerent propulsandas. is qui advocatus existeret suum ei deberet fideliter et efficaciter auxilium et desensionis presidium impertiri. His igitur in eorum presentia recitatis et ab eis ut premissum est acceptatis nos ad postulationem ecclesie sepefate sub hac premissa forma supra memoratam advocatiam Brunoni soli concessimus. injungentes eidem in sue salutis augmentum. et in remedium animarum parentum suorum fundatorum ipsius ecclesie (1) ut quieti et utilitati ejusdem devote intendat. Ad hec antefati Bruno et Theodericus pariter renuntiaverunt cuidam obligationi privilegio reverende memorie domni Johannis predecessoris nostri munite qua se illis olim obligaverat ecclesia supradicta . ne uidelicet quicunque de bonis predictis sibi conquireret preter eorum assensum. poteritque de cetero ipsa ecclesia non obstante imo verius non extante obligatione hujusmodi suis utilitatibus providere . ceteris nihilominus que presato predecessoris nostri privilegio (2) continentur in sua manentibus firmitate. eo maxime ne vel ipsi fratres vel aliqui suorum de bonis eisdem aliquo modo sibi debeant aliquid comparare. Ut autem hec ordinatio rite ac solemniter celebrata debitum robur obtineat . ac perpetuo inconvulsa permaneat . eam presenti pagine fideliter commendatam sigillo nostro jussimus communiri . pontificalis authoritatis eam munimine confirmantes. Sub districtione igitur anathematis et obtestatione extremi examinis districtissime inhibemus, ne aliqua imposterum ecclesiastica secularisve persona alta vel humilis huic ordinationi ac nostre confirmationi ausu temerario contraire presumat. Quod si quis attentaverit . secundo tertiove commonitus non reatum suum digna satisfactione correxerit districte ultioni omnipotentis Dei et ex-

<sup>(1)</sup> In wie weit bie herren von Ifenburg Stifter ber Abtei Romereborf genannt werben tonnten, geht aus ber Urfunbe Dr. 417, im I. Thi. bes Cod. dipl. S. 230 — 237, hervor.

<sup>(2)</sup> Bom 3. 1210, hist. trev. dipl. tom. I, pag. 647.

communicationis sententie se noverit obligatum. Testes hujus rei sunt clerici: Arnoldus archidiaconus Trevirensis, germanus predictorum Brunonis et Theoderici . Theodericus sacerdos, et capellanus noster . Johannes de Homburc . Ulricus notarius noster . Amilius subdiaconus . laici: Lotharius (3) germanus noster . Henricus de Kerpene . Henricus de Dune . Richardus de Manderscheit . Johannes frater burggravii de Hamerstein . Jacobus de Ponte . Cunradus dapifer noster . Albertus de Horreo et alii quamplures. Acta sunt hec anno incarnationis dominice millesimo ducentesimo octavo decimo . indictione sexta. Datum Rumersdorfii vii. idus aprilis.

(Sig. 7.)

# Nº 43.

Burggraf Deine ich bon Ifenburg, ein Areugfahrer, giebt der Abtei Ros meredorf den hof Martenberg an der Sannbad. — 1218.

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Ego Henricus burcgrauius de Isemburc crucesignatus . et . . . . . . liberam habens facultatem disponendarum rerum mearum cas ordino et dispono sub . . . . . . subscriptorum testium in hunc modum. Notum igitur esse uolo quod cum olim michi uxorem legitimo matrimonio copulassem . et filios ac filias suscepissem ab ea bona mea que tunc habebam . legaui eisdem . . . . . . autem defuncta . cum ea quam nunc habeo matrimonium contrahens . sexaginta marcas usuales . . . . . deputaui . quibus postmodum quadraginta de proprio arbitrio et spontanea uoluntate addidi eisdem centum marcis . bona mea in Liemene ad me libere pertinentia et aduocatiam Gudeli . . . . . designaui . ut ea si su-

<sup>(3)</sup> Graf ron Birt.

peruiueret tempore uite sue teneret . post obitum suum ad heredes meos libere renert . . . . (1). Hiis ita peractis processu temporis curtem que Markemberc dicitur cum pertinentiis suis justo emptionis contractu jure proprietatis omnimode propria mea pecunia comparaui . hactenus ea specialiter michi reservata ab omni jure heredum meorum atque uxoris mee penitus absoluta. Nunc igitur elemosinam facere pro remedio anime mee disponens . et conceptum diu propositum perducere ad effectum. do lego et trado ecclesie de Romerstorf, et per eam beate Dei genitrici Marie prenominatam curtem . et bona Markenberg in agris . siluis . pratis . aquis . pascuis . siue in quibuscunque consistant. post obitum meum jure perpetuo et libertate omnimoda possidenda. ita tamen ut uxor mea. si premori me contingat. ea retineat tempore uite sue. que et dudum a me super eadem donatione consulta promptam beniuolentiam adhibuit et affectum . verum ad perfectionis ejus argumentum in posterum. partem bonorum ipsorum in Desene uidelicet ante plures annos eidem ecclesie statueram censualem in quatuor solidis annuatim ad quoddam luminare soluendis. Hoc insuper ad majorem cautelam et habundans ecclesie munimentum statuo et protestor. siquam deinceps prolem genuero . nichil omnino juris habeat in bonis eisdem . sed donatio a me facta libera sit et firma et immutabilis perseueret. Ad majorem autem euidentiam hujus rei presens scriptum sigillo domni mei Henrici de Isemburc optinui communiri. Testes hujus rei sunt . Lotharius comes de Widhe . Henricus junior de Isemburc . Theodericus de Widhe, Genardus, Benno, Henricus de

<sup>(1)</sup> Die punktirten Stellen fehlen in bem Original und find von Maufen abgefreffen.

Nistere. Manegoldus de Widergis. Rudegerus de Sehtemdorf. Crafto de Hetensdorf. Henricus de Oweche. Item Henricus. Gozwinus. Richwinus. Hecelo. Volcardus. scabini. Item Rudolfus. Wecelo. Burchardus. Sibodo. Sibodo. et alii quam plures. Acta sunt hec in loco qui dicitur Schoneuelt. banno imperiali super eis juxta terre consuetudinem promulgato. Anno incarnationis dominice. millesimo. ducentesimo. octauo decimo. indictione sexta. 11j. kal. februarii.

### Nº 44.

Graf Lothar von Wied beflätiget die Schenfung bes hofes Martin, berg an die Abrei Romeredorf. - 1218.

Lotharius comes de Widhe. vniuersis ad quorum audientiam presens scriptum peruenerit. salutem in auctore salutis. Tenore presentium declaramus. quod Henricus burcgrauius de Isenburc anime sue remedio cupiens prouidere. curtem suam Markemberc cum omnibus pertinentiis ejus ab omni jure suorum heredum penitus absolutis, coram nobis et testibus infra scriptis. ecclesie de Romerstorf perpetuo jure donauit. post obitum uxoris sue liberc possidendam. Qua donatione in campo qui dicitur Schoneuelt solempniter et rationabiliter juxta consuctudinem terre facta. nos ad majorem firmitatem ejusdem bannum imperialem sicut juris nostri fuit super ea fecimus proclamari (1). Testes hujus rei sunt. Henricus junior de Isem-

<sup>(1)</sup> Schönfelb, ein freiet Diftriet vor bem Dorf heimbach, ju bffentlichen Berhandlungen bestimmt, wo Graf Lothar ron Wieb, ber lette biefes alten Grafengeschlechtes, bie taifers lichen Rechte ausübte. Sein Siegel, Nr. 12, bestanb bas mals blos in funf schrägen Balten.

burc. Theodericus de Widhe. Genardus. Benno. Henricus de Nistere. Manegoldus de Widergis. Rudgerus de Sehtemdorf. Henricus de Oweche. Item Scabini. Henricus. Gozwinus. Richwinus. Hecelo. Volcardus. Item. Rudolfus. Wecelo. Burchardus. Sibodo. Sibodo. et alii quam plures. Acta sunt hec anno incarnationis dominice niillesimo. ducentesimo. octavo decimo. 11j. kal. februarii (2).

# Nº 45.

Berjog Deinrich von Limburg, ale er nach dem Code des Grafen Bilbelm von Julid, mit deffen pfälzischen Leben ju Breifig und Lugingen belehnet mar, ertheilet der Abrei Laach eine Freiheit von der Bebe ju Lugingen. — 1218.

(Acta acad. palat. tom III. pag. 130).

# Nº 46.

Bildgraf Conrad vergichtet ju Gunften des Domfiftes ju Maing, auf bie wiberrechtlich an fich gezogene Bogtei ju heimbach. — 1219.

(Guden. Cod. dipl. tom. I. pag. 466).

### Nº 47.

Graf Diether von Ragenelnbogen befreiet das Rlofter Cherbach von ter Rheinzollabgabe ju St. Goar. — 1219.

(Bent, tagenelnbogifdes Urtunbenbud, Ø. 14.)

<sup>(2)</sup> Much Ergbifchof Theoberich von Trier beftatigte biefe Schenfung im namlichen Jahre.

#### Nº 48.

Erzbifchof Theoderich bon Trier beurtundet, daß Graf herrmann von Birnenburg bem Rlofter ju Lonnig alles das nachgelaffen habe, mas er wegen feiner Graffchaft bom hofe Mintenfeld ju fodern Recht hatte. — 1219.

In nomine sancte et individue Trimitatis amen. Ego Th. Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. vniuersis Christi fidelibus tam futuris quam presentibus . presentem paginam inspecturis. in perpetuum. Vniuersitati vestre significatum fieri uolumus, domnum Hermannum comitem de Viernburch . ob anime sue . antecessorumque suorum remedium. quicquid juris hereditarii ipse uel heredes sui ab antecessoribus suis possedit uel possessurus est . ratione commissie sue (1) in bonis pertinentibus. ad curiam de Minchelue (2) . ecclesie Lonnocensi in perpetuum possidere libere et absolute in presentia nostra aliorumque proborum uirorum. quorum nomina ueracis testimonii intuitu subscribentur. in perpetuum tradidisse. etiam in argumento uere et deuote contraditionis jam dicti in summo altari beate Marie in Lonniche . presatum jus obtulisse. Ad confirmandam igitur et corroborandam . sicut jam dictum est . rei geste seriem . presens scriptum sigili nostri appositione confirmari dignum duximus. Siquis autem de cetero super his confirmationem nostram infringere . uel rem gestam infirmare . uel dictam ecclesiam Lonnocensem . odio . uel ira uel aliqua maliuolentia super his concepta

<sup>(1)</sup> Comitie, comitatus Graficaft.

<sup>(2)</sup> Mintelfelb, ein einzeln gelegener Bof ohnweit Connig, ber mit ber Capelle icon 1147 ale Besithung bee Rlosters Lonnig, in ber Bulle bee Papftes Gugen III. aufgeführet ift; im I. Thi. bes Cod. dipl. Rr. 143, S. 307.

infestare attemptauerit. Dei omnipotentis ac Genitricis sue omniumque sanctorum offensam. atque excommunicationis sententiam. se incursurum nouerit. Dicte collationis testes. Engelbrandus corepiscopus. Arnoldus corepiscopus. Conradus prepositus sancti Florini. Lutherus comes de Wide. Heynricus de Ysenburch. Sifridus de Runkel. Guuillemmus de Helfenstein. Henricus de Cimiterio. Diethardus de Paphendorf. Guillemmus de Archa. Guntrammus. Chono. Chunradus Uiernchor. milites de Confluentia. Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo. ducentesimo. nono decimo. indictione septima.

# Nº 49.

Die Abtei Cornell Munfter vertauft jener von Sann ihren hof ju Urmig. — 1220.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Ego Florentius Dei permissione licet indignus abbas monasterii sancti Cornelii . vniuersusque ejusdem loci conuentus. Ne facta priorum utilia temporis intercessu quoquomodo exolescant . et ita in noticiam posterorum per obliuionis nebulam non perueniant . cunctorum tam presentium quam futurorum memorie commendandum scripto presenti necessarium duximus . scilicet quod allodium nostrum in Orwemunze cum omnibus appenditiis suis quod videlicet allodium ecclesie nostre ab antiquo ex munificentia bonorum uice elemosine collatum fuerat . ecclesie beate virginis Marie in Seina de communi consensu totius loci nostri conuentus uendidimus (1) . et cum idem allodium a loco

<sup>(1)</sup> Bum Untaufe biefes hofes hatte Unton von Dottenberf fein ganges, in 30 Mart bestehenbes, Bermögen, ber Abtei Sann, wohin er fich fur feine noch übrige Lebensjahre bes geben hatte, jugebracht.

nostro per longa terrarum discrimina remotius abesset . et ob id pene nullius emolumenti ac utilitatis nobis fore constaret, ea conditionis consideratione illud uendidimus. saluo jure hereditariorum. et exceptis hominibus infeodatis in uilla que dicitur Croth . quatinus aliud allodium nobis uicinius et commodius ac per hoc utilius eodem pretio sine ulla retractatione compararemus. Et quoniam non est aliut nomen sub celo per quod saluari possimus quam in non ficto mutue caritatis obseguio . utrisque complacuit id et nobis et prefate ecclesie fratribus alterutra benefactorum nostrorum participatione et plene fraternitatis collatione nos in inuicem confederari. uidelicet. ut nos eorum deuotis et ipsi nostris. prout in unoquoque locorum nostrorum sieri solet. plenum de cetero faciamus obsequium. Ut autem hujus facti nostri promulgatio rata et inconuulsa permaneret et ne a quoquam ausu temerario infringeretur. hoc scriptum edidimus et ad majoris roboris firmitatem illud sigillorum nostrorum impressione munientes signauimus. Acta sunt autem hec anno ab incarnatione domini M. cc. xx. Sub testibus ejusdem ecclesie. quorum nomina sunt hec. Gerhardus decanus prepositus. Walterus decanus, Guilhelmus custos, Emicho celarius. Gerhardus et ceteri omnes. Karolus aduocatus de Sinsinbach . et alii quam plures.

#### Nº 50.

Diplom des Raifers Friedrich II. für das Frauenklofter Marienberg bei Boppard. — 1220.

Fridericus diuina fauente clementia. Romanorum rex. et semper augustus. et rex Sicilie. Ad eterni regni

premium . et temporalis uite decursum prosperiorem : nobis proficere credimus. si loca Deo dicata promouemus . et eorum paci studemus diligentius intendere. Qua propter notum facimus. vniuersis imperii nostri fidelibus presentibus et futuris. quod nos monasterium beate Marie virginis situm in Monte juxta muros Bobardie . in specialem majestatis nostre protectionem recepimus. cum personis ibidem Deo seruientibus. eique confirmamus omnia bona que nunc habet , uel in posterum dante domino poterit adipisci . cum omni jure et utilitate . ad ipsa pertinente. uel que poterunt quocunque modo ad ea juste pronenire . statuentes et firmiter precipientes . ne aliqua umquam humilis . uel alta persona . jam dictum monasterium . in personis . aut rebus . ad ipsum pertinentibus . aliquo modo turbare . uel grauare presumat . uel aliquam exactionem precariam uel aliam quamcunque ipsis inponere. quia uolumus quod ipsum monasterium . cum omnibus personis . et bonis que nunc habet . uel inposterum poterit adipisci . ab omni data . onere . et seruitio quolibet . quietum et liberum permaneat in perpetuum . Elemosinas quoque, quas antecessoresnostri Romanorum reges, uel imperatores. pro remedio animarum suarum. ipsi monasterio beate virginis Marie contulerunt. et nos simili modo. in salutem anime nostre . ipsi conferimus in perpetuum possidendas. Ad cujus rei certam inposterum euidentiam. presentem paginam. inde conscriptam. majestatis nostre sigillo jussimus communiri. Datum Frankenwort . anno domini M . CC . XX . X. kalendas maji.

(Sig. 2.)

#### No 51.

Enticheidung über die Grenge swifchen swei Mublen ju Boppard, deren eine auf Reicheboden lag. - 1220,

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Litis in postmodum dirimitur occasio . cum res gesta sigillorum et testium robore perhennatur. Vnde ego Waltherus dictus prepositus ecclesie sancte Marie apud Bopardiam notum uolo esse omnibus. ad quos presens scriptum peruenerit . quod dicta ecclesia in allodio imperii ad sanctum Remigium apud Bopardiam jure emphiteotico sub annua pensione duorum Coloniensium uel 111j. Treuirensium denariorum imperio soluendorum molendinum quoddam construxisset . et postmodum inter ipsam ecclesiam ex una parte . et domnum Cynonem de Confluentia militem Bopardiensem exaltera . qui predicto molendino aliud molendinum habebat confine, super finibus, et aqueductu controversia diutina uerteretur . tandem notarius et scultetus Bopardienses ad locum super quo questio uertebatur . personaliter cum debita solempnitate que Anlevde (1) uocatur accedentes . locum visui subjecerunt eundem, et supradictam controuersiam similiter diffinientes dixerunt quod inter presata molendina ex una parte aque uersus Bopardiam prorsus esset allodium imperii. ex altera uero parte esse illorum qui Merkere uocantur. et ita alueus aque distingueret jura imperii et Merkerorum. Item diffinitiue decidentes statuerunt . quod dictus Cyno molendino ecclesie consuetum cursum ipsius aque nec auferre . nec in aliquo possit pregrauare. Quare cum ipse scultetus sepem quandam quam ipse Kuno ad pre-

<sup>(1)</sup> Spater hießen bie öffentlichen Grengbefichtigungen: Beleibe gange.

grauandum cursum ipsius aque in allodio imperii propria temeritate sepiuerat. jure sibi indulgente penitus deuastaret . ego in subsidium sanctimonialium ecclesie sancte Marie deuote famulantium molendinum quoddam inter supradicta molendina de nouo construxi. vnde redduntur conuentui singulis annis. x. maldra annone in pensione...... Vt hec autem firmiori munimine consistant presentem paginam cenobii Bopardiensis et domini Conradi imperialis aule notarii in Bopardia sigillorum appensione petiui roborari. Acta sunt hec anno domini . M . cc . xx . presentibus et consensum adhibentibus. Conrado notario. Wigando scolteto. Euerhardo et Godefrido fratre ejus. Cunrado Bauwaro. Hermanno de Litore. Rvdewino Scaidin. Petro de Mertlache . Rabodone . Embricone de Curia . Richardo de Riuenach . Ludewico . Gerlaco . Cunrado . et Henrico fratribus de Bikenbach . Godeberto . Hertwino . et Volcmaro scabinis . Anselmo magistro operis . Wasmudo . Gisilmaro . Cunrado . Rudingero de Alkene . et aliis quam pluribus ciuibus Bopardiensibus.

# Nº 52.

Erzbifchof The oderich bon Erier beurkundet, daß des Grafen Gerhard bon Rurburg drei Gobne, Theoderich, Oeto und Johann, die Bogtei ju Barweiler, als Leben der Abrei St. Maximin, bei Trier, anerkannt hatten. — 1222.

Guden. Cod. dipl. tom. III. pag. 1089.

# Nº 53.

Das St. Seberins Beift gu Coln bergichtet in einem Bergleich mit dem Domprobft, auf einen gewiffen Beinzehenden gu Erpel. 1222.

Henricus Dei gratia prepositus totumque capitulum sancti Seuerini in Colonia. uniuersis Christi fidelibus in

perpetuum. Veritate testante didicimus . quod beati pacifici . quoniam filii Dei uocabuntur. Unde quantum in nobis est cum omnibus pacem habere uolentes . notum facimus vniuersis tam presentibus quam luturis presentem paginam inspecturis . quod cum inter ecclesiam nostram . et ecclesiam majorem. diutina habita fuisset controuersia super ecclesia in Menede quam major prepositus in primo introitu suo solebat uisitare. et sinodum in ea celebrare. per quod ecclesia nostra asserebat se granari indebite, econtra major prepositus grauamen et dampnum intolerabile a nobis et ecclesia nostra sibi dicebat irrogari in eo quod nos decimam vinearum in Erpele que manewerg et juche (1) dicuntur. Rorico militi de Nuwerburg qui Walpode cognominatur in feodo concessissemus. predicta discordia sopita est et sepulta sub hac forma . major prepositus in ecclesia Menedhe sinodum non celebrabit in . perpetuum . et nos de consensu capituli nostri renuntiamus omni juri 'quod habere uidebamur in predicta decima in Erpele. Vt autem hec ordinatio perpetua rata permaneat presentem paginam conscribi et sigillo prepositi et ecclesie nostre fecimus roborari. Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo. ducentesimo. vicesimo secundo.

# Nº 54.

Ergbischof Theoderich von Trier entscheidet in Streitsachen zwischen ben Gebrüdern Bilbelm und Ludwig von Deltenftein, das Schloft Delfenftein und die Theilung ihrer vaterlichen Erbichaft betreffend.

1223.

<sup>·</sup> Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. Uniuersis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris

<sup>(1)</sup> Mannwert, Sod, ein bestimmter Beinbergebegirt.

in perpetuum. Notum uobis facimus quod omnis questio que inter dilectos et fideles nostros. Willelnium et Lodewicum fratres de Helfenstein uertebatur, coram nobis de communi consilio parentum et amicorum suorum taliter est terminata . videlicet . quod dicti fratres omne feodum patris eorum equaliter divident . et idem Willelmus bona fide laborabit . quod fratri suo Lodewico feoda a dominis suis sine aliquibus sumptibus et expensis reddantur. nec ipse Willelmus aliquas propter hoc faciet expensas. Ipse autem Willelmus omne allodium patris sui et hereditatem. quod idem pater antequam secunde uxori matri Lodewici nuberet . habuit quiete et pacifice sine omni contradictione integre et libere possidebit. Quicquid uero idem pater postea cum secunda yxore, siue allodium, siue feodum, quocunque titulo . emptionis uel homagii uendicauit . ipsi fratres equaliter divident. Et si forte Lodewicus de vite medio sine aliquo herede decesserit . unus de fratribus suis . quem parentes sui ad hoc ordinauerint . cum dicto Willelmo omne feodum suscipiet et dividet. et sic semper duo heredes . unus ex parte Willelmi . et alter ex parte unius fratris de posteriore matre . castrum Helfenstein . saluo per omnia jure nostro . et successorum nostrorum Treuirensium archiepiscoporum tenebunt . et portenario', et custodibus turris, qui se communiter et ad utrumque teneant. inspectent. et capellano in necessariis prouidebunt . nec turris alteri sine altero reddetur . sed ambo tanquam fratres castrum inhabitabunt. Et si alter sine herede decesserit . hereditas . ad proprium heredem reuertetur. Qui etiam fratres . Willelmus . et Lodewicus fratri suo Henrico scolari communiter in omnibus expensis necessariis prouidebunt tamdiu . quousque idem scolaris uel

II. Theil.

10

in prebendis nel ecclesiis tantos habeat redditus. quod commode et honeste possit sustentari. Et ipse Willelmus et Lodewicus . vnam sororem et tres fratres . quos adhuc habent . quilibet duos sibi assumet . et quousque infra annos fuerint . sua diligentia in claustris ponent . et prebendas eisdem acquirent. Siquis uero dictorum fratrum talem ordinationem inter ipsos solempniter et prouide factam debita honestate non seruauerit . et aliqua temeritate infregerit. omnia feoda sua amittet. et domini ea sibi ysurpabunt . et preterea domini et parentes alteri . qui dictam ordinationem seruare uoluerit . per omnia auxilio et consilio assistent. Nec ipse Lodewicus . aliqua vice in idem castrum aliquos ex illis intromittet ucl secum deducet. qui molestiis . dampnis . et captiuitati fratris interfuerunt . nisi de ipsius Willelmi bona et optima voluntate. Vt igitur talis ordinatio et compositio a dictis fratribus inuiolabiliter obseruetur. presens scriptum nostro et majoris ecclesie Treuirensis sigillo fecimus communiri. Testes igitur hujus compositionis sunt hii. comes Dietherus de Katzenhelenbogen . comes Hermannus de Virnenburch . comes Henricus de Solmese, Florentius de Moillesberch, Henricus de Virnenburch . Johannes et Petrus fratres de Eylce. Willelmus de Archa. Syffridus de Wailtmanshusen. Albertus de Swalebach. Cunradus de Derenbach. Gerardus de Sinziche. Johannes burchgrauius de Hamerstein. Hermannus et Heimbrico fratres de Numagen . Jacobus de Dune. Henricus de Moillesberch. et alii quamplures tam nobiles quam ministeriales. Acta sunt hec apud Hilkeroid anno domini . M . CC . XXIIj. VIj. idus octobris in die sancti Dvonisii et sociorum ejus.

# Nº 55.

Diplom des Ronigs heinrich VII. fur das Rlofter Marienberg bei Boppard. — 1224.

In nomine sancte et individue trinitatis. Henricus Dei gratia septimus Romanorum rex et semper augustus (1) sapienter collocat beneficium. qui pro transitorio promeretur eternum. Hoc a nobis fieri tunc credimus. cum religiosis opem . cum in pace et tranquillitate Deo famulentur . impendimus . et eosdem sub protectionis nostre munimine confouemus. quatenus apud regem regum nobis aduocatos et patronos inuenire in extrema superni judicis allocutione possimus. Inde est quod claustrum sancte Marie juxta muros Bopardie. quod constructum est a progenitoribus et predecessoribus nostris. et quicquid ad illud pertinet in possessionibus . rebus . et personis . specialiter sub protectione nostra recepimus. inhibentes uniuersis ne quid illi uiolencie aut injurie inferre presumant. Siquis uero nostram paruipendens indignationem eos qui in illo cenobio Deo seruiunt sine judicio conturbauerit . res ipsorum . uel personas in locis quibuslibet inuadendo . aut ledendo . uniuersis nostris fidelibus qui fauorem nostrum concupiscunt . et gratiam . et adjutorium in causis eorum . admonendo mandamus et mandando precipimus, quatinus ipsorum aduersariis uice nostra se opponant. et quecunque ad illos pertinent, tanquam ea que nostra sunt desendant. Insuper quecunque largiente domino a nostris ministerialibus vel hominibus siue ex quorumlibet beneficio poterunt adi-

<sup>(1)</sup> Beinrich, bes Raifers Friedrich II. Sohn, Reichevermefer mahrend beffen Abmefenheit in Italien, ber fich Beinrich VII. nannte, und mit Raifer, Beinrich VII., ber von 4308 bis 4313 lebte, nicht zu verwechseln ift.

pisci . in omni loco dominationis nostre et jurisdictione in perpetuum concedimus possidendum. Remouemus etiam omnem exactionem precariam . ne quilibet hominum predictam ecclesiam et nunc et in reliquum in aliquo molestare et turbare presumat . scientes eandem ecclesiam sub tutela et protectione nostra positam. Elemosinas quoque et libertates quas antecessores nostri Romani reges et imperatores pro remedio animarum suarum ipsi monasterio contulerunt, et nos simili modo in salutem anime nostre conferimus in perpetuum possidendas. He sunt autem elemosine . VI. marce . dimidia carrata vini . de vineis nostris quas edicto regali precipimus . ut quicunque noster . aut successorum nostrorum officiarius in Bopardia extiterit. sine aliqua diminutione uel excusatione. uel occasione sepedicte ecclesie de fisco regio ad usus fratrum et sororum annuatim persoluat. Preterea curtis una in ciuitate supra curiam . ager unus in Husin . et in Wassenberch terra arabilis cum decima . et specialiter IIj. domus infra Bopardiam site, quas pater noster F.. Romanorum imperator eidem ecclesie. et nos contulimus. domus Symonis quondam judei postea baptizati . domus Remboldi sacerdotis in Burnhouen . area una ante domus ipsius portam sita . et domus Christine quondam dicte comitisse. Et ne aliqua temeritate . necessitate . venditione . curiositate . negligentia . uel instinctu malignorum hominum . hec a predicta ecclesia possint alienari. nisi fiat concambium pro utilitate ecclesie . mediantibus archiepiscopo Treuirensi . abbate ipsius ecclesie. officiario nostro. duodecim ministerialibus. et totidem scabinis nostris Bopardiensibus. quod si contigerit . factum reuocetur. Non enim fas est largitiones elemosinarum in usus uertere laicorum. Preci-

pimus etiam si casu euenerit unam ex illis domibus incendio consumi uel dirui . predictis VI. marcis . et dimidia carrata vini omni occasione uel excusatione postposita reparari. Interdicimus omnino . ne quis archiepiscopus . episcopus . dux . palantinus . marchio . comes . liber . uel ministerialis . nomine aduocati . scolteti . uel alicujus . juris aut dominii in eadem ecclesia seu bonis eidem ecclesie attinentibus sibi usurpare presumat. quia specialiter ipsum locum sub nostra protectione et munitione habere uolumus. Quod si contigerit ex aliqua parte reguum Romanum vacillari propter diuersos casus. Bopardiam. uel alias possessiones regni obligari. uel infeodari. ipsum claustrum sancte Marie ab omni uenditione . uel obligatione . aut infeodatione liberum et absolutum uolumus permanere (2). Vt autem hec firma et inconuulsa omni tempore permaneant . hanc cartam inde scribi et sigilli nostri impressione signiri jussimus . et qui presentes aderant testes subnotari fecimus. Syfridus Maguntinensis archiepiscopus. Engilbertus Coloniensis archiepiscopus. Conradus Metensis episcopus . imperialis aule cancellarius . Theodericus Erbipolensis episcopus . Henricus Wormatiensis episcopus . Hermannus marchio de Baden. Theobaldus marchio de Hoenburch, Gerardus comes de Diez. Symon comes de Sarbruche. Anselmus de Iustingen marscalcus. Wernerus dapifer de Bolant . Conradus pincerna de Clingenberch . et alii quam plures. Signum domini Henrici Romanorum

<sup>(2)</sup> Do auf biefe Claufel, bei ber 1312 erfolgten Berpfanbung ber Reicheftabt Bopparb, and Ergfift Triee, Rudficht genommen worben fen, geht aus ber Pfanbrerichreibung nicht hervor. Des Kloftere Marienburg wird barin nicht gebacht.

regis septimi. Ego Cunradus uice domini Sifridi archiepiscopi et archi cancellarii recognoui. Data aput Wormatiam. anno incarnationis dominice. M. CC. XX. IIIj. Vj. idus januarii. indictione XIj.

(Sig. 3.)

#### Nº 56.

Urfunde über bie bon Ludwig, Schultbeißen ju Boppard, und feiner Semablin Luttard, dem Rlofter Marienberg geschentte Guter ju Boppard. — 1224.

Quia generatio preterit . et generatio aduenit aliisque morientibus. atque aliis nascentibus gesta preterita nisi firmentur scripto. futurorum delet obliuio. noticie omnium tam presentium quam futurorum transmittimus quod C. notarius domini regis loco et uice ipsius quadam die communis placiti. quod dicitur uulgo Gesuuorin Manedach (1). judiciarie potestati presidens. astantibus hinc inde diuersi generis et etatis hominibus a scabinis et aliis sapientibus sententialiter sciscitatus est . si aliquis uel aliqua cum libere et absolute, et cum bono testimonio et discrete se et sua proportionaliter ab omnibus heredibus suis de bona uoluntate eorum sequestrasset . postea possit si uellet . absque contradictione Deum uel sanctos suos pro remedio anime hereditare. Cumque ei responsum esset . et ab omnibus consensum in hoc . quia bene et irrefragabiliter id posse et debere fieri . tunc Ludeuuicus scoltetus Bopardiensis et uxor ejus Lukardis diuinitus inspirati vineas . ter-

<sup>(1)</sup> Geschworen Montag, ber in Urfunden oft vortommt, bes beutet bier einen gemeinen Berichtstag, bem bie toniglichen Beamten beis und vorfagen.

ram arabilem. prata. et omnia bona ipsi domine a parentibus priore marito Arnoldo de Cruste. silio Henrico. filia Ortrude cunctisque suis heredibus hereditaria successione attinentia Bopardie in domo judiciaria. coram domino C. notario . ministerialibus imperii quam plurimis . scabinis . et ciuibus universis . ecclesie beate Marie prope Bopardiam . pari uoto . simili consensu liberaliter contulerunt ..... Sed quia hostis ille antiquus omnium bonorum inuidus quod per se non potest . saltem membrorum suorum malignitate perficere conatur. necesse est. que pie fiunt pro Christo . aliquo rerum indicio . recordationi perpetue commendari. Inde est quod prepositus Walterus omnibus qui aderant huic facto sextarium uini solempniter fecit propinari. uno ex eisdem uas fictile quod manu tenebat ad murum jactante . . . . . Vt autem hec et firma et inconuulsa permaneant. sigillo ecclesie sancte Masie. sigillo ciuitatis. et sigillo notarii decreuimus roborare.... Acta sunt hec anno incarnationis domini . M.CC. XXIIIj.

# Nº 57.

Urtunde der Abtei Sann, daß die Grafin Agatha, Bittwe von Loen, für ihren verstorbenen Gemahl, Ludwig, ein Jahrgedachtniß in ihrer Rirche gestiftet habe. — 1225.

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis. Ego Fr. Ludolfus licet inutilis dictus prepositus in Seyna. ne per malum obliuionis litis occasio posteris generetur. potiori freti consilio presentis instrumenti notula notitie cunctorum transferri utile duximus. scilicet quod nobilis matrona Agatha quondam comitissa et conjunx Ludewici Dei gratia illustris comitis de Loyn. Dei inspiratione x. marcas

ecclesie nostre ob remedium anime memorati comitis mariti sui sub hac conditionis contulit forma, scilicet ut eadem in alicujus allodii comparatione distraheretur pecunia. de cujus prouentu singulis annis in anniuersario felicis memorie supradicti comitis . quod agi in octauis beate Marie Magdalene complacuit . seruitium tam in albo pane quam uino et pisce fratribus in loco nostro domino seruientibus fideliter amministretur. Quod si ob uarias ecclesie nostre necessitates pretaxata pecunia non in emptione predii uerum aliis usibus subjiciatur . nichilominus seruitium pretitulatum cum sua quantitate quemadmodum premissum est fratribus nostris nemine contradicente totaliter exibebitur. Siquis uero hujus nostre pactionis et compromissionis factum male audax infringere aut cassare attemptauerit . inuocamus contra eum celum et terram, ac anatematis uinculo nisi cessauerit inodamus eundem. Et ne hec a quoquam temere presumantur. presens scriptum edidimus ac sigillo nostro factum nostrum roborantes coram cunctis fratribus nostris et aliis pluribus quod scripsimus muniuimus . hoc in fine adjicientes quod beate memorie supradicta comitissa plenam penes nos fraternitatem obtinuit. ut cum Deus eam uocauerit tantum pro ea quantum pro unoquoque nostrum fieri solet . plenaliter in exequiis perficiatur. Acta sunt autem hec anno ab incarnatione domini M . cc . xx . v. indictione XIIIj. concurrente IIj. epacta x. 11j. idus martii feliciter amen.

#### Nº 58.

Urfunde über eine, bom Grafen Beinrich von Sann, feiner Semablin Dechtild, und der Grafin Aba von Loog, dem Lempeler, Orden gemachte Guterfchentung. 1226.

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Quoniam ea que in tempore fiunt in tempore transeunt . ad succurrendum labilitati memorie hominum commendanda sunt ea que fiunt in presenti tempore. et transmittenda ad posteros per scripti insertionem. Notum sit igitur tam presentibus tam futuris. quod Henricus comes Seinensis et uxor ejus Mechtildis. et Ada quondam comitisse de Lozs ob salutem anime sue domui Templi in transmarinis partibus et fratribus ibidem deservientibus de communi consensu et manu congregata presentibus uiris nobilibus et eorum ministerialibus . quicquid juris habebant in bonis Conradi militis de Molandino plane et absque omni scrupulo renuntiauerunt tam pro se quam suis successoribus et prefate domui contulerunt. Comes etiam cuidam parti illorum bonorum que sibi jure ministeriali attinebant. et uxori sue specialiter renuntiauit. Quedam pars etiam illorum bonorum attinebat cuidem curie sancte Gertrudis in Brole super quam comes est aduocatus . super quam comes juri aduocatie sue non renuntiat. Et ut bec firma et stabilia sint . comes et ambe comitisse prenominate . sigillis suis hanc cedulam roborauerunt. Testes autem qui huic facto interfuerunt . sunt Arnoldus comes de Hochmeswage . Roricus Walbode uiri nobiles. Et domni comitis ministeriales quam plures. Acta sunt hec temporibus domni Geuehardi tunc preceptoris Allemannie . anno dominice incarnationis M . CC . XXVI. IIII Idus martii.

Sig. 17a, 17b.

# Nº 59.

Graf Johann von Sponheim ftellet, mit Bewilligung feiner Bruder und Miterben, dem Collegiatflift ju Carden eine demfelben von feinem verflorbenen Bater, Gottfried, entzogene Rente aus dem vierten Theil des Zehenden der Rirche ju Rhod, wieder jurud. 1226.

Johannes comes de Spanhem, omnibus in Christo fidelibus tam futuris quam presentibus in perpetuum. Ut acta presencium digua memorie ad noticiam peruenire queant futurorum. caueri solent beneficio litterarum. Eapropter manifestum ac certum facimus presentem paginam intueri uolentibus. quod pensionem octo solidorum Treuerensis monete. de quarta parte decimarum ecclesie in Rodhe. que Cardonensi attinet ecclesie (1). temporibus patris nostri felicis memorie Godefridi diu subtractam. et pene a Cardonensi ecclesie alienatam. ad instanciam et consilium fidelium nostrorum pro remissione peccatorum predicti patris nostri et nostrorum de consensu et uoluntate fratrum germanorum coheredum nostrorum. quatinus saluam et puram habemus conscientiam . jam dicte Cardonensi ecclesie in perpetuum restituimus . et eam absque contradictione persoluendam annuatim in festo sancti Martini instituimus. In argumentum itaque et robur facti nostri presens scriptum sigilli nostri impressione communiuimus. Acta sunt autem hec anno dominice incarnationis. M . cc . xx . vi . regnante Romanorum imperatore Friderico . et filio suo rege Henrico . presidente venerabili Treuirorum archiepiscopo domino Theoderico . sub hiis testibus . Giselberto et Arnoldo fratre suo de Brunshorn . Wi-

<sup>(1)</sup> Urfunden Rr. 198, und 215. im I. Ihl. bes Cod. dipl. S. 426, 449.

nando de Siginhem . et filio suo Heriberto . Gerardo de Kestilun . et fratre suo Hildegero . Warnero de Buche . nostris fidelibus . et aliis quam pluribus.

# Nº 60.

Erzbifchof Theoderich von Trier befiehlt bem Ronnentlofter gu Bals lendar, feinen weltlichen Schirmvogt angunehmen, und befchrans tet die Babl feiner Beiftlichen auf hundert Perfonen. 1226.

Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. omnibus presentes litteras inspecturis in perpetuum. Quoniam mater ecclesia merito debet prelatorum suorum patrocinio confoueri. vnde est quod presentibus et futuris uolumus innotescere. ecclesiam sanctimonialium in Valendre (1) nostra protectione in perpetuum protegi. et sub nostre aduocationis titulo feliciter militare. nec alicui laicali persone concedimus ibidem in aduocatum admitti. Inhibemus etiam auctoritate nobis concessa sub pena excommunicationis. ne in eodem loco ultra numerum centum aliqua ibi domina suscipiatur preter has quibus ibidem jam prebende sunt assignante. et in sorores publice nominate. In cujus rei testimonium dicte ecclesie presens scriptum concessimus nostro sigillo communitum. Actum anno gratie. M.CC. XXVI. XVI. kalend. decembris.

<sup>(1)</sup> Db biefes Frauentlofter jenes ju Schonftabt bei Ballenbar, wovon in ber vorigen Periode, ober ein andres, in Ballenbar felbft, gemefen fep, geht aus ber Urfunde nicht beute lich hervor.

#### Nº 61.

Beugnif über eine Bergichtleiftung bes Rittere Bilbelm von Lehmen auf einige Guter des Rlofters Stuben, die er in Unfpruch genommen hatte. 1227.

Tenatioris gratia memorie litteris commendandum duximus. et notum omnibus fieri uolumus. quod Warnerus miles de Limene abrenuntiauit omni actioni quam habuit contra ecclesiam de Stupa super quibusdam bonis eidem ecclesie adjacentibus. unde sorores prenominati loci communionem plenarie fraternitatis ipsi et uxori sue dederunt. et hoc fideliter compromiserunt. ut semper in proxima secunda feria post Letare Iherusalem anniuersarium ipsius. W. et uxoris sue cum obierint. et patris sui Ottonis. matris Sibilie. et fratris sui Henrici solempniter debeant peragere. et eodem die de memoratis bonis uniuerso conuentui potus karitatis amministrabitur. Acta sunt hec publice Monasterii coram domno archiepiscopo Treuerensi Theoderico. et suo sigillo roborata. anno dominice incarnationis. M. CC. XXVIJ.

### Nº 62.

Einwilligung des Probftes des St. German: Stiftes ju Speier in die Beraugerung der feinem Stifte vom Könige Dagobert gefchentten Gitter ju Eller und Ediger, und des Rirchenpatronatrechtes dafelbft. 1227.

Omnibus Christi fidelibus. ad quos hoc scriptum peruenerit. H. de Stuzelingin ecclesie sancti Germani apud Spiram prepositus perpetuam in domino salutem. Notum fieri desidero vniuersitati uestre quod ecclesia beati Germani cujus existo prepositus ex antiqua et regia donatione uidelicet Dagoberti regis felicis memorie quedam bona apud Mosellam in uillis Elra et Edegrin et circa easdem sita possidere dinoscitur. quorum tamen bonorum prouentus propter nimiam que est inter possessionem et possidentes distantiam sine magno labore et graui expensa annuatim colligi non possunt. Cum igitur ratione justa ad me pertineat memorate ecclesie cura et sollicitudo. ad perpetuum in hac parte grauamen quod sustinent in ea militantes abolendum. pio affectu et equo animo liberam potestatem alienandi. uel commutandi dicta bona cum omni jure et patronatu ecclesiarum qui ad me pertinet ibidem. concedo eisdem. ratum habiturus. et gratum quicquid pro necessitate ecclesie inde poterunt ordinare (1). Ad cujus rei indieium has litteras sigillo meo confirmatas ipsis tradidi. Datum Spire. anno dominice incarnationis M. cc. xxvij.

## Nº 63.

Burgmann Thomas bon Are giebt ber Abtei Romereborf Beinguter ju Badenbeim, unter ber Befiegelung bes Grafen Lothar bon Ares Sochstaden.

Sigillo domni Lotharii de Hoinstaden.

(Sig. 15.)

# Nº 64.

Ergbifchof Theoderich bon Arier bestätiget, auf Ersuchen des Grafen Beinrich von Sann, die der von felbem gestifteten Abtep Sann, geborigen Guter, Rechte und Besitzungen. — 1228.

(Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 702.)

<sup>(1)</sup> Urfunde über ben wirtlichen Berfauf an ben Ergbifchof Theoberich von Trier von 1230.

## Nº 65.

Graf Beinrich bon Sann und feine Gemalin, Dechtild, geben der Abtei himmerode einen Zehenden zu Metternich. — 1229.

(Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 703.)

#### Nº 66.

Beinrich, herr von Covern, verpfandet dem Erzbischofe Theoderich von Brier die von ibm lebenruhrige Bogtei ju Munfter/Reinfeld, um 100 Mart Deller. 1229.

Ego Henricus nobilis de Coverna notum facio vniuersis presens scriptum inspecturis . quod ego venerabili patri et domno meo Th. Treuirorum archiepiscopo aduocatiam in Monasterio in Meinvelt . quam ab ipso in feodo teneo . pro C. marcis denariorum Coloniensium exposui . XII solidis pro marca computatis. Hanc uero ego aduocatiam siue heredes mei qui eam ab ipso tenuerint . si liberare voluerimus. ipsam propria pecunia. propriosque in vsus erga ipsum vel successorem suum redimere poterimus (1) infra terminum Penthecostes et sestum beati Johannis Baptiste, anno tamen presenti prius elapso. In cujus rei testimonium presentem cedulam eidem tribui sigillo proprio roboratam. Hujus rei testes sunt. Henricus camerarius de Atrio Henricus Lehenherre Wilhelmus de Archa, Henricus Hunolt, Theodericus de Bazenheim, Theodericus de Limene, Warnerus et Sifridus, Actum anno domini M. CC. XXIX. in crastino Agathe virginis.

<sup>(1)</sup> Gine Huge Borficht, baf blof ber Berpfanber ober feine Erben, fur fic, mit eigenem Gelbe, und nicht fur anbere, nicht mit fremben Gelbe, bie Pfanbicaft einlofen burften.

#### Nº 67.

Urfunde des Ergbifcofe Eheederich von Trier, daß die Abtei Sims menrod ju Bell, am untern Theile des Orts, ein Thor aufgeführet, und fich hiedurch die Gewogenheit der Einwohner erworben habe. 1229.

Theodericus Dei gratia Trevirorum archiepiscopus. omnibus hoc scriptum inspecturis perpetuam in domino salutem. Vniuersitati uestre notum facimus, quod cum dilecti fratres de Heminrode apud Cellam portam fecissent in inferiore parte uille, et magnam exinde tam militum quam rusticorum loci beniuolentiam adepti fuissent . iidem milites et rustici pro gratiis recompensandis. de bona uoluntate sua et unanimi consensu dictis fratribus et ecclesie ipsorum spaciolum quod est ante domum eorum ex parte Moselle a prefata porta usque ad portam domus in liberam et perpetuam possessionem contulerunt. Insuper et concesserunt ipsis. quod uineam suam que jacet retro domum eandem . quam uocant supra petram . uindemient semper inposterum quandocunque et quomodocunque sibi uiderint conuenire. Testes sunt qui et auctores collationis et concessionis hujus. milites. Henricus Pittit et Engilbertus de Kemte. Heinricus de Vsse. Fridericus et Volmarus fratres de Celle . Rustici . Wernerus centanarius . Wernerus de Curei quondam centanarius. Henricus qui vicinus erat domui fratrum dictorum . Bertolfus Grozgebyr . Ludolfus qui in domo canonicorum Trevirensium manet. Gerlacus de Curei. Theodericus de Kemte, et filii sui, et reliqui omnes . conuersi Engilbertus . magister Burcardus . Johannes Lapicida. Acta sunt hec anno dominice incornationis M . CC . XXIX . indictione II.

## Nº 68.

Graf Lothar von Bied übertragt dem Collegiatfift ju Carden das Gigenthum jener Guter ju Treif, die ein gewiffer Dithard von ibm ju Leben beseffen batte. — 1229.

In nomine sancte et individue trinitatis. Lotarius comes de Widhe omnibus in Christo fidelibus tam futuris quam presentibns in perpetuum. Quoniam facta mortalium temporalem secuntur motum, necesse est ut que sua natura tendunt ad interitum, litterarum amminiculo fulciantur. ut ab obliuionis interitu defendantur. Notum igitur facimus presentem paginam intueri uolentibus . quod quicquid proprietatis aut juris habemus in uineis . agris . ceterisque possessionibus. quas Dithardus a nobis in villa Tris jure feodali tenebat et possidebat . vnde quoque homagium nobis fecerat . resignamus . atque ecclesie Cardonensi dicti Dithardi peticionibus . in proprietatem perpetuam legitime assignamus. In argumentum igitur et robur hujus facti presens . scriptum sigilli nostri impressione fecimus communiri. Acta sunt hec anno dominice incarnationis . M . cc . xx . VIIIj. regnantibus domino imperatore Friderico . et filio cjus inclito rege Henrico . presidente venerabili archiepiscopo Treuerensi domino Tleoderico . sub hiis testibus . domino Eggebrando Treuerensi archidiacono . et Cardonensi preposito . Godefrido decano . Richardo scolastico . cum ceteris Cardonensis ecclesie canonicis.

(Sig. 14.)

## Nº 69.

Bertrag swifden den Brudern hermann und Philirp, Grafen von Birnenburg, über die Theilung ihrer vaterlichen Berlaffenichafe, und den Burgbau ju Monreal. — 1229.

Notum sit vniuersis presentem paginam inspecturis. quod dum controuersia verteretur inter nobiles viros Hermannum comitem de Virnenburgh ex vna parte . et Philippum fratrem suum ex altera (1) super divisione hereditatis sue, tandem de consilio amicorum suorum talis intercos conuenit compositio. quod dictus Hermannus comes comitatu retento fratri suo Philippo allodium suum in Helze et aduocatias in Mertelache et Iniche in recompensationem dereliquit . reliqua tam feoda quam predia sua equa lance diviserunt. Postea cum predictus comes castrum quod dicitur Munroial (2) in aduocatia fratris sui de consensu et auxilio ejusdem construxisset . prememoratus Philippus fratrem suum comitem postmodum coram cognatis et amicis vtrorumque in causam traxit . quod uidelicet in jurisdictione sua contra uoluntatem suam castrum exstruere presumpsisset. Ad hanc igitur guerram decidendam ab amicis vtrorumque talis denuo intercessit compositio quod sepedictus Philippus abrenuntiauit omni juri quod habebat inter riuulos Helze et Triuilbach et Alkenbach qui locus uulgo dicitur Mertelacher Dikke . et quin-

<sup>(1)</sup> Nach ber Urtunbe von 1213, (Nr. 24) war bes Grafen Bermann von Birnenburg Batersbruber, Friedrich, und nach ber Urtunbe von 1197 in hist. trev. dipl. tom. 1. pag. 629, war biefer Friedrich ein Bruber Gobfrieds. Die jehigen Bermann und Philipp, Grafen von Birnenburg, mögen baher biefes Gobfrieds Sohne gewesen fepn.

<sup>(2)</sup> Monreal.

II. Theil.

que solidis redituum quos Fridericus miles de Meine ab eo in feodo tenebat quos deinceps a comite tenebit . datis sibi a fratre comite x. et septem marcis. et octo marcis ab Emelrico milite qui domum in sepedicta aduocatia tenebit in recompensationem juris prememorati. Preterea quicunque a comitatu et a curte in Natisheim scoda tenent a comite teneant . et quotquot a curte in Meine fcoda possident a dicto Philippo obtineant . reliqui quotquot de aliis bonis corum infeodati fuerint . quicunque a sepedicto Philippo feoda sua suscipere uoluerit comes consentiet sine aliqua contradictione . insuper homines prefati Philippi ad publicum judicium comitis ibunt. et quicunque rei inuenti fuerint quotquot ad ipsum pertinere dinos untur ab omni jure comitis liberi dimittentur. Ad confirmationem igitur hujus facti additum est . ut quicunque fratrum predictorum hujus compositionis transgressor uel uiolator inuentus fuerit quod absit . cognati vtrorumque nobiles viri Arrois et frater suus Theodericus de Kempenich. Bruno et frater suus Theodericus de Ysenburch , Gisilbertus et Arnoldus frater suus de Brunishorn . Henricus comes et frater suus Marquardus de Solmese. et Crato de Bilinstein et ceteri amici vtrorumque alteri tam auxilio quam consilio assistent . et hoc fide data promiserunt. Hujus rei testes sunt presati nobiles et Messridus de Numage. Sybertus de Vimene. Sibertus de Trys. et frater suus Emeliicus. Warnerus de Tilia. Wilhelmus de Archa, Emundus de Ysenburch et filius suus Henricus. Godefridus de Natisheim. Godefridus de Helze . Christianus de ..... Emicho de Vienenburgh. Hermannus de Riuenache. Hermannus Buzzel . Rudengerus de Rupach . Arnoldus . Ludolfus et alii quam plures. Vt hec autem perpetuam et inconcussam obtineant firmitatem presentem paginam inde conscriptam sigillo domni archiepiscopi Treuirensis et appensione sigillorum suprascriptorum nobilium fecerunt corroborari. Acta sunt hec anno verbi incarnati. M. CC. XXIX. apud Engershem in atrio ipsius ecclesie.

# Nº 70.

Graf Beinrich von Sann beurkundet eine Entscheidung gwifchen der Bemeinde Thur und den hofpachtern der Abtey Sann dafelbit, den Beitrag der Legtern ju den Gemeindelaften betreffend. — 1230.

Henricus Dei gratia comes Seynensis. cunctis presens scriptum intuentibus salutem perpetuam. Generatio preterit et generatio aduenit cunctorumque facta hominum a memoria dilabuntur temporum diuturnitate si scripto non redigantur. Eapropter nosse desideramus quorum oculis presens pagina patuerit . quod controuersia inter nos et parrochianos Turenses uniuersos pro quadam pensa annone jure palatini comitis attinentis (1) nec non super quadam exactione de hospitiis et precatione presati comitis in eadem uilla pullulantie . quam uidelicet pensam . et exactionem colonum curie nostre in Ture, quam pie memorie pater meus pro remedio anime Seynensi contulit ecclesie. indebite soluere cogebant. orta est. et in maximam longo tempore dissensionem dilatata. Cum uero presate controuersie omnipotens dominus finem dare disposuisset . uiri honesti et boni cum nostris nuntiis se interponendo . pacem inter partes, et concordiam reformare studentes, fidem utriusque partis suo consilio et arbitrio subdiderunt.

<sup>(1)</sup> Gine jahrliche Bruchtabgabe an ben Pfalggrafen als Berichtes ober Grundheren ju Thur.

tali uidelicet fine causam terminando . ut colonus sepedicte curie communi pense pro bono pacis subueniendo mald..... annuatim siliginis solueret . et de reliqua precatione uel exactione. de quacunque procederet occasione. liber et absolutus in perpetuum permaneret. Ceterum si abbas et conuentus Seynensis secularem personam que presatam curiam pro pensa uel media parte fructus colere consueuerat. amouerint et unum . . . . . . . et agros suos propriis expensis excoluerint . tam de prefata pensa annone quam de precatione comitis uel exactione . . . . . . occasione jam sepedicta curia libera et immunis permanebit. Attamen si Seyncasis ecclesia post hanc compositionem . . . . . . que ab antiquis temporibus comiti palatino aliquam pensam soluere consueuerant . eandem uidelicet pensam . . . . . . . comparauerint usque tempus illud soluebat. et ipsi soluent. Uerum ne hujus compositionis de cetero quorumcunque malitia infringatur pactio . sigilli nostri nec non Ludolfi Senensis abbatis sigilli appensione confirmamus, et fidelium testium astipulatione corroboramus. omnipotentis Dei uindictam ipsi imprecando qui hujus rixe et prefate compositionis pactum infringere conatus fuerit. Acta sunt hec anno incarnationis domini M. CC. XXX. VII]. idus junii . v. videlicet feria . in cimiterio Ture . mediantibus et partem nostrani tenentibus. Volmaro uiro nobili de Bule. Therico preposito fratre ipsius. Wiperto filio burcrauii de Seyne . Nickolao et Gisilberto et Conrado de Cruste . aliam nero partem tenebat Christianus miles de Ettringen . Ludovicus cognomento Salge de Hamerstein . Christianus Seggelin . et alii quam plurimi. Postmodum coram judicibus totius prouinice in monte Mendig debito jure preconata sunt et firmata. Nomina autem in monte sedentium . et tunc temporis judicum qui omnia prescripta debito jure confirmauerunt . hec subscripta sunt . Henricus cognomento Crus . walpodo comitis de Virnenburg . Rutardus cellarius Seynensis et assessores eorum qui . . . . . Heynburgere . Wernerus de . . . . . Godefridus de Belle . Cunradus de Eygge . Henricus de Bleyde . Heinricus de Gratzig . W . . . . de Thure . Gerlacus de Nikenig . Dymarus de Waszenache . Henricus de Freseyne (2).

# Nº 71.

Das St. Germansstift ju Speper verlauft bem Erzbifcof Theederich bon Trier feinen hof ju Eller, und feine Patronatrechte ber Sirs chen ju Stiger und Lufterath. — 1230.

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis amen. Capitulum ecclesie sancti Germani Spirensis omnibus presens scriptum intuentibus firmiter credere quod attestantur. Notum sit tam presentibus quam futuris quod cum quasdam haberemus possessiones videlicet curiam in Elre jura patronatus ecclesiarum in Eddingrin et in Lutzelroden cum omnibus suis appendiciis propter distantiam locorum nobis minus utiles cum omni et eodem jure quo nos easdem possessiones dinoscimur possedisse uendidimus uenerabili patri . Theoderico Treuerensi archiepiscopo pro quingentis et quinquaginta libris Metensibus requisito super hoc et optento consensu venerabilis patris nostri . Berengeri episcopi et majoris capituli Spirensis .

<sup>(2)</sup> Die Beimburger, ber ju bem berühmten Menbiger Berge gerichte gehörigen Orte Bell, Gid, Bleib, Gran, Thur, Didenic, Baffenach und Freffen, maren Schöffen biefes Gerichtes. Schabe, bag biefe Urfunde an manchen Orten verleht ift.

eum non esset dubium nos magis vilitatis consecutos ex pecunia rei vendite . quam ex re ipsa. In cujus rei testimonium . ipsi presens scriptum sigilli nostri munimine tradidimus roboratum. Actum anno dominice incarnationis . mill. ducent. tricesimo . indictione tercia . mense junio . feliciter amen.

## Nº 72.

Ergbifcof Theoderich bon Trier beurfundet, baf die Abtei Romere, dorf von Beinrich, Berrn ju Covern, den, biefem bon der Gemeinde Covern abgetretenen Wald, Pfaffenland genannt, an fich gekaufet habe. — 1230.

In nomine sancte et individue trinitatis. Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Contractus publicos ad utilitates ecclesiarum conceptos, publica debent litterarum testimonia roborare. ne uel per lapsum memorie temporis delitescant processu . uel a posteris per calumpnias captiosas subuerti ualeant . aut penitus infirmari. Eapropter vniuersitati uestre uolumus esse notum. quod cum vniuersitas do Kouerna fundum cujusdam silue que Paffenlant wlgariter nuncupatur . ad suam marchiam primitus attinentem nobili viro domno Heinrico de Koverna concorditer postmodum contulisset . dilectus in Christo filius noster Bruno abbas in Rumerstorph . qui profecto cenobii sui profectibus tanquam temporalium sine quibus spiritualia temporaliter non subsistunt prouisor intendere satagebat . ut per adeptionem possessionum immobilium, que quidem res mobiles facillime dilabentes stabilitate precellunt . fratrum suorum necessitatibus salubriter prouideret . dictum fundum ab eodem . H. sicut ipsum tunc liberum in sua potestate tenebat. pro octoginta marcis in presentia nostra sub prudentum uirorum testimonio comparauit . ab ecclesia et connentu de Rumerstorph pari cum libertate perpetuo possidendum. Sane ne hujus emptionis seu uenditionis contractus sinistris qui possunt emergere casibus impugnetur. hujusmodi conditiones inserte sunt ad cautelam. Domnus enim . H. constanter promisit quod super cisdem bonis ecclesie plenam et secundum jus commune perfectam prestare debebit . ut utamur wlgari uocabulo guarandiam . et ad hoc ipsum tam ipse quam fidejussores sui data fide in manus nostras. et domni Theoderici de Ysenburch sese pariter obligarunt. Adjectum est etiam quod si contractum istum coram universitate de Kouerna sicut moris est publicatum eis displicere contingat . quicunque in fundo predicto ratione vuiuersitatis reperti fuerint jus habere. siue absentes siue presentes fuerint infra annum libere si uoluerint contradicent . si uero post publicationem infra annum tacuerint, contradicendi non habebunt de cetero facultatem . dummodo fuerint in provincia constituti. Omnes autem omnino contradictiones in prelibata marchia se dicentinu jus habere . domnus . H. prout justitia dictauerit ab ecclesia sine difficultate qualibet remouebit . et si hoc infra annum non fecerit. Confluentiam dummodo premoniatur a nobis uel ab abbate accedet . mansurus ibidem donec centum marcas in penam nobis persoluerit et abbati. Quod si nec hoc facere curauerit . fidejussores sui Confluentiam simul uenient . inde non exituri . nisi prius dictam penam nobis et abbati persoluant. Quod si sepedictum nobilem aut aliquem fidejussorum suorum infra tempus decedere contigerit prefinitum. superstites ad solutionem predictorum erunt in solidum obligati. Si uero ali-

quis extra prouinciam constitutus qui ratione universitatis jus habuerit in predicto fundo quocunque tempore contradixerit contractui pretaxato, tam ipse. H. quam fidejussores sui quorum ista sunt nomina. Theodericus de Ysenburch . Godefridus de Waldorf . Sifridus de Kouerna . Theodericus de Bazzenheim . Balduinus de Wolkende . et Heinricus Hunolt, si non satisfecerint illam contradictionem ab ecclesia remouendo. ad predictam penam nichilominus tenebuntur. Testes autem hujus rei sunt hii . Ingebrandus archidyaconus Treuirensis . Simon sacerdos canonicus in Dithkirchen . Godefridus canonicus in Confluentia. Balduinus de Horicheim. Gerlacus de Gulse. Engilbertus scoltetus de Confluentia . Arnoldus Ludolf . Giselerus frater ejus . Heinricus de Nystere et alii quam plures. Hanc ergo nostre mediationis ordinationem ratam habentes . presentem paginam sigilli nostri munimine jussimus roborari . pontificali auctoritate districte prohibentes . ne quis ei in posterum ausu temerario presumat contraire. Quod siquis attemptanerit . si reatum suum ammonitus digna satisfactione non correxerit . ompnipotentis Dei indignationem . et excommunicationis sententiam se non dubitet incidisse. Acta sunt autem hec anno incarnationis dominice . M . CC . XXX. Datum Noithusen Pontificatus nostri anno xvIIj. x. kal. marty.

# N° 73.

Urfunde des Ergbifchofe Beinrich von Coln, daß Graf Otto von Reuens abr, nebit feinem Cohn Gerhard, die von feinem Bater, dem Grafen Gerbard von Are, feiner Mutter Antigena, von ibm, und feinem Bruder Theoderich, der Abtei himmenrobe ertheilten Freiheiten der in ihrer Gerichtsbarteit gelegenen Besthungen, bes ftätiget habe. — 1231.

In nomine sancte et individue trinitatis. Henricus Dei gratia Coloniensis archiepiscopus. tam futuris quam presentibus in perpetuum. Que geruntur in tempore ne labantur cum tempore curat prudentum sagacitas scripto mandare . ut semper pre oculis habeat posteritas . quid de majorum suorum institutione debeat observare. Eapropter vniuersitati uestre notum facimus quod cum vir nobilis Gerardus comes de Are. uxore sua Antigona. et filis Theoderico et Ottone et aliis annuentibus . abbati et fratribus de Hemmenrode concessisset et scripto firmasset . ut in cuncus possessionibus suis . quas in ipsius jurisdictione haberent mera gauderent libertate . essentque ab omni exactione . quibuscunque vexationibus et precariis liberi abipso et a suis elapso post mortem ejus aliquanto tempore prenominatus filius suus Otto de Nuenare ad nos accedens beneficium patris in audientia nostra recognovit . et approbavit. Insuper et sicut pater suus secerat. ita et ipse de bona sua voluntate et de libero consensu filii sui Gerardi , dictis abbati et fratribus de Hemmenrode concessit. ut in curte sua Wilre ejusque pertinentiis et in omnibus possessionibus suis in ipsorum . O. et G. jurisdictione positis mera inposterum gaudeant libertate . ab omni prorsus exactione liberi perpetuo permanentes. eadem etiam libertate in domibus quas in villa Wilre habent . si de manibus rusticorum qui eas possident exempte fuerint et ad culturam ipsorum fratrum deuenerint . fruituri. Ne igitur hec alicui heredum suorum deueniant in oblivionem . et sic fratres possint in aliquo perturbari . petiuit a nobis idem O. ut presenti scripto sigillum nostrum dignaremur appendere . ipso suum etiam appendente. Actum Colonie anno gratie M. CC. XXXI. indictione quarta.

(Sig. 16.)

#### Nº 74.

Zeugnif des Ergbifchofs Theoderich von Trier, daß Gerhard, Sohn des Grafen Otto von Reuenahr, in Gegenwart feines Obeims, Theodorichs von Mailberg, die von feinem Bater dem himmenroder hofe zu Weiler ertheilten Freiheiten beftätiget habe. — 1231.

Theodericus Dei gratia Trevirorum archiepiscopus. omnibus in perpetuum notum facimus. quod Gerhardus filius comitis Ottonis de Neuenare interrogatus a nobis apud Meiene in audientia Theoderici de Maillburgh patrui sui et aliorum bonorum virorum ad admonitionem Henrici cellerarii de Hemmenrode dixit. quod factum patris sui super absolutione curtis Wilre Coloniensis diocesis ab omni exactione et prestatione. juris ad ipsum ut credi dicitur respicientis ratum haberet. et priuilegium dilecti confratris domni Henrici Coloniensis archiepiscopi super hoc confectum approbaret. Hujus rei testes sumus. actum anno gratie M. CC. XXXI. indictione quinta.

### Nº 75.

Urfunde des Ergbifchofs Theoderich von Trier, bag Mefrid von Neumagen dem Rlofter himmenrode feine Guter ju Spurgheim gefchentt habe. — 1231.

Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. vniuersis hujus pagine inspectoribus ueritati subscripte fidem adhibere. Ne labatur cum tempore quod modo geritur. oportet illud eternari vivaci testimonio literarum. Nouerint itaque presentes et sciant posteri. quod Meffridus de Numagin. et Agnes vxor sna. pio erga dominum moti affectu. presente et consentiente minore Meffrido allodium quod habebant in Spurzinheim cum appendiciis

abbati et conuentui de Claustro misericorditer et liberaliter pro remedio animarum suarum in elemosinam contulerunt perpetuo possidendum. Ne autem huic facto laudabili aliquis ausu temerario presumeret contraire. presens
scriptum fieri jussimus et nostro et majoris ecclesie Treuerensis. nec non et ipsius Meffridi sigillis fecimus communiri. Testes quoque W. major decanus. Ingebrandus
archydiaconus. Th. scholasticus. et F. cellerarius Treuerenses. dominus Theodericus de Ysenburc. domnus Theodericus de Bruche. Radulphus de..... Bertolfus de
Sothere. et alii quamplures. Actum anno domini.

M.CC. XXXI.

#### Nº 76.

Urfunde des Erzbifcofes Theoderich von Trier, daß Ritter Engelbert von Cobleng dem Rlofter Beifterbach feine Guter gu Ochtendung, und dem Rlofter himmenrode und anderen, einige Guter gu Cosbleng geschenkt habe. — 1231.

Theodericus Dei gratia Trevirorum archiepiscopus : omnibus hoc scriptum inspecturis in perpetuum.......

Notum igitur esse volumus presentibus pariter et futuris .
quod cum Engilbertus miles de Confluentia ministerialis noster felicis recordationis in extremis laborans vite temporalis sibi sentiret naufragium imminere . sperans et volens saluti anime sue sagaciter prouidere . tale in anime sue remedium condidit testamentum. Legauit itaque ecclesie in Heysterbach omnia bona sua que habuit in Oftemedinch . ecclesie de Hemmenrode legauit unum jurnalem vinee in Confluentia in floro qui dicitur Drupenstrich . unum jurnalem dicto jurnali contiguum legauit ecclesic in Valle Dei . unum jurnalem apud sanctum Georgium lega-

Actum Confluentie . anno dominice incarnationis .

M. cc. tricesimo primo. mense martio.

## Nº 77.

Graf heinrich von Sann befreiet die Guter der Abtei Laad ju Bins ningen, von der Bogtei Abgabe, giebt ihr zwei Muhlen an der Sannbach in Erbbestand, und ertlauet die zu ihren Gutern zu Eruft, auf dem Meinfeld, und in der Pellenz gehörigen Leute von Secuern, Abgaben, und der Gerichtsbarteit des Mendiger Bergs gerichtes frei. — 1232.

(Acta acad. palat. tom. III. pag. 131).

### Nº 78.

Erzbifchof Theoderich bon Trier beurfundet einen Bergleich zwifcen dem Grafen hermann von Birnenburg, und heinrich herrn zu Bfenburg, über das, beiden gemeinschaftliche, Schlof Schaumburg. 1232.

Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. omnibus hoc scriptum inspecturis ueritati testimonium

perhibere. Nouerint universi . quod cum inter nobiles uiros Hermannum comitem de Virnenburch ex vna parte. et Heinricum de Ysenburch ex altera discordia uerteretur. eo quod dictus comes edificium quoddam in castro Schowenburch quod ipsorum commune extitit contra uoluntatem predicti . H. et fratris sui Gerlaci construere cepisset . nos qui nolebamus litem litibus conculcari . sed potius materiam litium omnino studebamus auferre . congregatis coram nobis cognatis ipsorum et amicis . prefatam discordiam sopiendam duximus in hunc modum. Dictus itaque H. et frater suus memoratum comitem in parte sua edificare permittent secundum sue libitum uoluntatis. ita tamen ne ipse terminum aree sue excedere uideatur . idipsum etiam dictis licebit fratribus quandocunque ipsorum ita sederit uoluntati. Ne autem aliquis ipsorum dicte compositioni possit contraire . obligarunt inter se alter alteri bona sua . tali forma . quodsi memorati fratres contra ipsam compositionem uenire presumpserint . prelibatus comes decime in Heimbach . que res est feodalis . et a nobis descendens. uerus possessor existet. Qui et si similiter premissis obuiauerit uel filius ipsius . sepedicti fratres decimam comitis quam habet in villa Zuzheim et curtem in Hademar deinceps libere possidebunt . presertim cognati et anici utriusque . scilicet Rosemannus . Theodericus . et Theodericus junior filius bone memorie quondam Saladini de Kempenich. Bruno et Th. fratres de Ysenburch. ab illo qui primo malignari attemptauerit omnino recedent . alteri contra ipsum malignantem consilium et auxilium collaturi. Vt autem hujusmodi ordinationem pro bono pacis nobis mediantibus celebratam nulli liceat infringere . ucl aliquid superordinando temere commutare. presentem paginam sigilli nostri munimine duximus roborandam. Acta sunt autem hec anno gratie. M. cc. xxxII.

#### Nº 79.

Braf heinrich bon Sayn bertaufchet mit der Abtei Sayn einen Bald unter dem Burgthal, und unter dem Balde der Thalbewohner, gegen einen andern, der feinem Schloft gegenuber liegt. — 1232.

In nomine sancte et individue Trinitatis . Henricus Dei gratia comes Seynensis. omnibus hec scripta legentibus in perpetuum. Ad utilitatem nostre Seynensis ecclesie debita semper deuotione parati. contra posterorum improbitatem . presenti eam scripto communire studentes . tam presentibus quam futuris censuimus declarandum. quod ad petitionem domni Henrici abbatis et conuentus dicte ecclesie . quicquid nemoris infra Burgendal et nemus Vallensium in Sayna habuimus sepedicte ecclesie conferentes . ab eadem siluam castro nostro oppositam a muro qui juxta lapidicinam minorem . diuidit possessiones Vallensium et ecclesie, deorsum usque ad finem montis, in restaurum recepimus . geminam tam castri nostri quam ecclesie utilitatem per tale concambium procurando. Verum ut hoc factum nostrum omni futuro seculo ratum permaneat et illesum. presentem super hoc cedulam conscribi. et tam nostro quam sepesate ecclesie sigillo communitam. testium quoque subscriptione secimus roborari. Testes sunt hii . Gerardus prior . Theodericus custos . Cunradus cellerarius. Ruthardus officialis noster, et milites castrenses . Hencilmannus . Rudengerus , Fridericus . Theodericus . Wipertus . Gisilbertus . Arnoldus. Acta sunt hec anno gratie . M . cc . XXX. Secundo.

(Sig. 17.)

#### Nº 80.

Butte des Papftes Gregor IX. für das Rlofter auf dem Beatusberge bei Robleng. - 1233.

Gregorius episcopus seruus seruorum Dei dilecuis filiis abbati et conuentui monasterii de Monte sancti Beati de Confluenția ordinis sancti Benedicti Treuirensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana ecclesia deuotos et humiles filios ex assuete pietatis officio propensius diligere consueuit . et ne prauorum hominum molestiis agitentur eos tanquam pia mater sue protectionis munimine consouere. Eapropter dilecti in domino filii uestris justis postulationibus grato concurrentes assensu personas uestras et locum in quo diuino estis obsequio mancipati cum omnibus bonis que in presentiarum rationabiliter possidet aut in futurum justis modis prestante domino poterit adipisci . sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. specialiter autem terras possessiones et alia bona uestra sicut ea omnia juste ac pacifice possidetis uobis et per uos monasterio uestro auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire . siquis autem hoc attentare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Anagnie v. idus januarii. pontificatus nostri anno sexto.

#### Nº 81.

Agnes Frau bon Malberg, berpfündet, mit Buftimmung ihres Gemable Theoderich, dem Erzbifchofe Theoderich bon Trier, die bon felbem lebenrührigen hofe ju Elleng, bei Rilburg, Stedeim, und huntel. — 1233.

Ego Agnes domna de Malberch omnibus presens scriptum inspecturis notum facio quod curtim de Elenseze cum omnibus attinentiis suis pro centum libris . item curtim de Stedeim cum omnibus attinentiis suis pro nonaginta libris.item curtim de Hunkle cum omnibus attinentiis suis pro quinquaginta libris Treuerensium. domno meo Theoderico archiepiscopo Treuerensi. a quo curtes easdem teneo in feodo sicut antecessores mei . itulo pignoris obligaui . de assensu Theoderici mariti mei quantum in hac parte fuerat requirendus. Protestor etiam me memoratam pecuniam totaliter recepisse. Ne autem super hiis dubitari contingat inposterum . presens scriptum inde confectum sigillo meo et mariti mei roboraui. Datum anno domini . M. CC. XXXII. mense novembri.

### Nº 82.

Ergbifcof Sifrid von Raing, bestätiget dem Alofter auf Auprechtes berg die ihm von der Bergogin von Rangen geschentten Guter gu Lonebeim. — 1234-

Sifridus Dei gratia sancte Maguntinensis sedis archiepiscopus. Vniuersis Christi fidelibus hanc paginam inspecturis. salutem in domino. justis postulantium desideriis grato nos decet assensu concurrere. et in quantum facultas suppetit eadem perducere ad effectum. Eapropter dilecte in Christo filie. magistre et conuentus sancti Ruperti in Pinguia . justis precibus inclinati . bona omnia . que nobilis matrona Agnes quondam ducissa de Nancey propria pecunia sua empta . in vineis . agris . et edificiis in villa que Lohengesheim dicitur pro remedio anime sue . et parentum suorum . libere et absolute contulit ecclesie memorate . pro decem dominarum ibidem pelliciis (1) comparandis . eidem testimonio presentium confirmamus . sub pena anathematis districtius inhibentes . nequis hujus confirmationis nostre sententie audeat contraire. Quod siquis attemptauerit . preter indignationem Dei omnipotentis et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus et sancti Martini excommunicationis nostre sententiam se nouerit incursurum. Datum Maguntie . anno domini . M . CC . XXXIII; quarto idus septembris . pontificatus uero nostri anno quarto.

### Nº 83.

Urfunde über die von ben Grafen Johann, Beinrich und Simon von Sponheim, den Gebrudern Theoderich und Bilhelm von Schwars genberg, in den Jahren 1227 und 1234 ertheilte Leben. — 1234.

Ego Johannes dictus comes de Spanheim et fratres mei Henricus et Symon notum facimus tam futuris quam presentibus omnibus hoc scriptum inspecturis quod nos domno Theoderico de Nigromonte et fratri suo Willelmo feodum quod a nobis heneditario jure possident concessimus. et in hunc modum. quod si unus eorum obierit ale ter possideat et sui heredes. Et ut in posterum ratum et firmum permaneat sigilli nostri munimine fecimus roborari. Testes autem hujus facti. Henricus comes de Seyna. Symon comes Sarapontis. Fridericus comes de Lyninga.

<sup>(1)</sup> Pelge.

<sup>11.</sup> Theil.

Conradus comes Siluester. Gerardus et Robertus comites Hirsuti. Euerardus comes de Everstein. Fridericus de Riferscheit et alii quam plures nobiles et ministeriales. Acta sunt hec anno incarnationis dominice. M. CC. XXVII.

Ego Johannes comes de Spanheim notum facio vniuersis presentem paginam inspecturis quod ego attendens preclara obsequia dilecti mei Willelmi de Svarcenberch vniuersa feoda que domnus Theodericus de Svarcenberch frater suus a me jure possedit feodali predicto Willelmo et omnibus successoribus suis feodaliter concessi. ita quod idem Willelmus et omnes successores sui post obitum suum ea quiete et absque ulla reclamatione a me et ab omnibus successoribus meis in perpetuum jure possideant feodali. In hujus rei testimonium presentem scedulam eidem contuli sigilli mei munimine roboratam. Acta sunt hec anno domini M. CC. XXX. IIIj.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Quoniam universa negotia obfuscare solet oblivio. si non illa firmentur stabili caractere litterarum. Ego Henricus frater Johannis comitis de Spanheim notum facio vniversis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis quod ego concessi domno Willelmo de Svarcenberch in feodum bona que frater ejus domnus Theodericus a me et a fratribus meis habet post mortem ejus jure perpetuo possidenda. ut non solum ipse verum etiam filii ejus et ceteri heredes ipsus qui feoda jura hereditario possunt obtinere hec eadem bona retineant sicut debent. Vt autem hec nostra concessio nulla posterorum cavillatione valeat in irritum revocari presentem paginam feci sigilli mei munimine roborari. Datum anno dominice incarnationis M. CC. XXXIIIj. in festo Dyonisii.

Ego Symon comes de Spanheim. notum facio vniuersis presentem paginam inspecturis quod ego attendens
preclara obsequia dilecti mei Willelmi de Svarzenberch.
vniuersa feoda que domnus Theodericus de Svarcenberch
frater suus a me jure possedit feodali predicto Willelmo
et omnibus successoribus suis feodaliter concessi. ita quod
idem Willelmus et omnes successores sui post obitum ipsius Theoderici ea quiete et absque ulla reclamatione a me
et ab omnibus successoribus meis in perpetuum jure possideant feodali. In hujus rei euidens testimonium eidem
contuli presentem scedulam sigilli mei munimine roboratam. Acta sunt hec anno domini. M. CC. XXX. IIIj.

Ego Eberardus, Warnerus et Willelmus dictus Bovel de Lapide notum facimus omnibus presentem paginam inspecturis. quod presens littera nichil aliud continet quam priuilegia que concessit Johannes Henricus et Symon comites de Spanheim domnis Theoderico et Willelmo et suis sucessoribus de Svarcenberch in perpetuum. In hujus rei testimonium ego Eberardus de Lapide sigilli mei munimine presentem scedulam roboraui. Testes hujus rei sunt. domnus Henricus abbas S. Maximini. domnus Radulfus de Malberch. Henricus prior S. Maximini fr. Johannes et fr. Folmarus de ordine Predicatorum et plures alii.

#### Nº 84.

Beinrich, herr ju Cobern, giebt der Pfarrfirche ju Jienburg einen Bins von 12 Schilling, und verfichert felben auf die dem Rlofter Bulfereberg von ihm geschentten Guter ju Cutscheid. — 1235.

Henricus de Couerna nobilis vir . vniuersis hoc scriptum inspecturis fidem subsequentibus adhibere. Que ad laudem et gloriam Dei pro animarum fidelium remedio

pie ac deuote ordinantur in tempore. ne a memoria hominum elabantur cum tempore expedit ea litterarum amminiculo perhennari. Vniuersis igitur presentibus pariter. et futuris tenore presentium cupio declarare . quod pro salute anime mee et parentum meorum. capelle parrochiali de Isenburch censum annuum. duodeciin uidelicet solidos Colonienses . decreui legandos. Volens itaque . ut dicta capella jamdictum censum certo loco et termino libere percipiat et quiete . bona mea de Cutscheid per manum vxoris mee . accedente matris mee . et fratris mei Lotharii consensu tradidi ecclesie de Wulphirsberch . jure hereditario in perpetuum possidenda. ita vt dicta ecclesia ratione prefatorum bonorum ad solutionem dicti census in festo beati Martini annis singulis teneatur. Ne autem huic legationi mee aliqua inposterum suscitari possit calumpnia. sed ut stabilis permaneat et robur optineat firmitatis. presente scedule sigillum meum apposui . ipsamque sigillis venerabilis patris et domni mei Theoderici Treuirensis archiepiscopi . Brunonis abbatis de Romerstorph . Arnoldi majoris prepositi Trevirensis. Brunonis et Theoderici cognatorum meorum de Isenburch . petiui communiri. Testes B. et Th. fratres jamdicti. Arnoldus dictus Ludolph. Gillo de Mysenheim. Enolphus de Couerna. aliique quamplures. Actum anno domini . M . cc . xxx quinto . mense may.

(Sig. 18.)

## Nº 85.

Ergbifchof Theoderich von Erier ertheilet dem Beinrich , herrn gu Covern, die Lehen , die fein Oheim Reinrich und deffen Cohn befeffen hatten. — 1335.

Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus.
Notum sit vniuersis presentes litteras inspecturis quod nos

dilecto fideli nostro Henrico viro nobili de Couerna vniuersa feoda que Henricus patruus suus et filius ejusdem
patrui sui bone memorie jure feodali a nobis et a nostra
ecclesia possederunt. eodem jure duximus porrigenda. Et
in testimonium hujus rei ipsi nobili presens scriptum nostro sigillo tradidimus roboratum. Actum Heimbach anno
domini M. CC. XXXV. xvij. kal. maij. hiis presentibus.
Henrico comite de Seine. Brunone et Theoderico fratribus. et Henrico de Isenburch. Henrico de Spanheim.
Henrico burchrauio de Areberch. Theoderico de Kempenich. viris nobilibus. Gerhardo de Sinciche. Thethardo
de Paffendorf. Lothewico dicto Waltpodo de Nouo Castro militibus et Alberto notario nostro.

### Nº 86.

Der Bifchof und das Dom , Capitel ju Dilbesheim vertaufen dem Mor fter Marienburg ihre, von aller Bogtei freien Guter, in und um Boppard, um 150 Mart Heller. — 1236.

C. Dei gratia episcopus. R. prepositus. G. decanus. et capitulum ecclesie Hildesemensis. Vniuersis Christi fidelibus salutem in domino. Notum sit omnibus presentem paginam inspecturis. quod nos vniuersa ecclesie nostre bona Bopardie et juxta Bopardiam sita. areas videlicet. campos. vineas. siluas. venationes. aquas. aquarumve decursus. molendinorum stationes. piscationes. prata. pascua. exitus et reditus. conuentui sanctimonialium. beate Marie uirginis. juxta Bopardiam pro centum et quinquaginta marcis uendidimus. cum omni jure. quod nobis in predictis bonis. ante uenditionem hujusmodi competebat. Licet autem exactiones et alias injurias in prenominatis rebus sepius passi sinus. tamen nulli recognoui-

mus in eis jus aduocatie. et hereditatis. eo uidelicet excepto. quod nomine decime. soliti sumus soluere unam hamam vini (1) ei cujus pro tempore fuerit decima. et dimidiam hamam imperatori. cum per certum ejus nuntium fuerit requisita. Ne igitur hoc dubitetur in posterum. presens scriptum sigillis nostris. episcopi videlicet. et capituli Hildesemensis duximus muniendum. Datum anno M. CC. XXXVI. xij. kal. septembris. in capitulo Hildesemensis ecclesie.

# Nº 87.

Ergbifchof Deinrich bon Coln bewilliger dem Stift ju Minfterefifel, daß es feine Renten, aus den Gefällen der ibm untergeordneten Rirs den, mit Borbehalt jedoch der Competeng bes Pfarrers, verbeffern fonnt. — 1237.

Henricus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archyepiscopus. omnibus presentem litteram inspecturis. in perpetuum. Si quieti et vtilitati ecclesiarum nobis commissarum prout nobis dominus annuerit prospicimus . remunerationem ab omnium bonorum retributore Deo non immerito sperare debemus. Proinde nos attendentes exilitatem et exiguitatem prebendarum in ecclesia beatorum martyrum Chrisanti et Darie in Monasterio Eislie . ecclesias in nostra dyocesi constitutas que ad canonicorum ibidem Deo deservientium donationem et representationem spectare dinoscuntur ipsis indulsimus. ita ut secundum Deum et bonam conscientiam persone ibidem deservienti competens beneficium constituant . residuum sibi in augmentum prebendarum suarum reservantes. Hujus igitur ordinationis et confirmationis nostre cartam conscribi et sigillo nostro roborari fecimus. Actum anno domini M . cc . XXXVIJ.

<sup>(1)</sup> Gine Dom Wein.

# Nº 88.

Urfunde des Abtes Gregor von Laach, über Schenkungen der Burge grafen von Reined an feine Abtei. — 1237.

Gregorius Dei gratia . abbas de Lacu . omnibus in perpetuum. Notum facimus tam presentibus quam futuris. quod bone memorie. Heinricus burchrauius de Rinekke et uxor sua Berta contulerunt Lacensi ecclesie uineam in Luzzinc que dicitur Wipesheldin . de qua singulis annis carrata uini soluitur ad sacrificium altaris. Mortuo uero presato. H. burchrauio silius suus. Johannes. et mater sua Berta . de domo quadam in Anturnaco constituerunt in anniuersario ejus sex solidos dari ad refectionem fratrum . et amam uini de jam dicta uinea Wipesheldin . quam uidelicet amam uini . et carratam ad sacrificium pertinentem . custos recipiet . ut inde prouideat sicut statutum est . hoc etiam addito . quod post mortem domine Berte . sepedicta uinea tota cedet ecclesie. Preterea contulerunt. quatuor solidos census Anturnaci annuatim ad lumen . ut lampas una perpetuo singulis noctibus coram sancta Cruce ardeat . et insuper partem uinee in Luzzinc an deme Schuuele . de qua annuatim soluet curia nostra maldrum tritici ad hostias faciendas. Ipsa etiam domina Berta'. dedit vineam in Sassinakkere . unde soluit curia in Luzzinc . sex solidos in secunda feria post Benedicta . ad refectionem fratrum . qui transeunt in anniuersarium ejus. Predictus autem filius eorum Johannes burchrauius ecclesiam Lacensem amplius honorare desiderans. patris et matris sue pie affectum gerens et sue ipsius anime . his omnibus addidit duas vineas in Kelle . unde annuatim dabit curia . dimidiam marcam . in inuentione sancte Crucis . que in anniuersarium ejus transit. Insuper contulerunt . unam partem vinee et partem agri in Luzzinc . de quibus in tribus anniuersariis . Johannis burchrauii . patris et matris sue . luminaria . tam in nocturnis horis . quam ad missas amministrabuntur.

# Nº 89.

Stiftung eines Dofpitals ju Cobleng, burd Engelbert von der Arden, Dechant ju St. Florin, und Pfarrer ju Cobleng. — 1238.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Fgo Engelbertus de Archa sacerdos humilis ecclesie sancti Florini decanus sancteque Marie in Confluentia plebanus . vniuersis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris notum esse desidero . quod diuina misericordia inspirante que nunquam derelinquit sperantes in se domum pauperum retro Leyr quam in fundo construxi proprio cum capella adhuc ibidem ad honorem Dei sancteque Marie virginis et matris ejus, beatis apostolis Petro et Paulo construenda cum omnibus bonis que in presenti possidet et in futurum poterit adipisci . ecclesie sancti Florini in Confluentia tradidi . atque traditam in perpetuum ad usus et refugium pauperum et infirmorum sancte hospitalitati libere deputaui . ut ex hoc post hujus carnis ergastulum anime mee certum apud districtum judicem inuenire possem remedium qui non uult mortem peccatoris sed ut magis conuertatur et uiuat. Uolo autem ordino et constituo ut post meam nec non et Theoderici de Rynecke consanguinei mei et confratris mei mortem successores mei decani uidelicet beati Florini qui pro tempore ibidem suerint Deum semper habentes pre oculis sacerdotem ydoneum uita maturum

et moribus comprobatum perpetuo preficiant eidem hospitali . et capelle in rectorem nec non et prouisorem ibidem pauperum et insirmorum . qui dictum hospitale cum suis attinentiis pro suo posse ita fideliter manuteneat et procuret ut in districti examinis die judicii coram tremendo judice dignam Deo ualeat exinde reddere rationem. Cum autem Hermanus sacerdos michi jamdudum seruierit et honeste . ipsum propter hoc tanquam uirum prouidum in hac parte utique et discretum sepedicto hospitali et capelle construende gubernatorem ad dies uite sue constituo et rectorem ut sic ibidem uiuat et commissos sibi pauperes tam in temporalibus quam in spiritualibus pascat et doceat extirpando ibidem uicia et plantando uirtutes ut secum post hanc uitam fructum boni operis possit ad dominum reportare et ipsius uocem audire dicentis sibi . quoniam super pauca fuisti fidelis supra multa te constituam intra in gaudium domini tui. Ad hanc uero domum et capellam ego dictus Engelbertus in sustentationem sacerdotis in eadem domo residentiam personaliter facientis et ad benefaciendum ibidem pauperibus juxta ipsius domus facultates ordino confero irreuocabiliter et lego curtim meam cum suis appendiciis infra Confluentiam et Wisse sitam cum omnibus vineis et agris meis in eodem floro sitis (1) agrum meum in Loupach de quo sacerdoti sancte Crucis apud sanctum Florinum soluuntur quatuor denarii Colonienses. item uineam meam prope dictum hospitale sitam . item domum et ortum retro Leyr de quo redduntur XII de-

<sup>(1)</sup> Den Sof zu Cobleng und Beig befiget bas heutige Sofpis tal zu Cobleng noch mirtlich, bas Sofpitale Gebaube auf ber lohr marb aber fpater ben Rlofterfrauen von St. Bars bara in einem Taufch überlaffen.

narii Colonienses sancte Marie. Item uineam prope hospitale sitam de qua tres solidi dantur singulis annis plebano sancte Marie in anniuersario Cunradi militis Virnecorni. item lego centum et quinquaginta oues meas eidem hospitali . sacerdos uero qui dicte capelle et hospitali prefuerit propinabit annuatim in anniuersario meo conuentui sancti Florini tria sextaria (2) et in Natiuitate Domini. in Pascha. in Penthecoste. Omnium Sanctorum, in dedicatione, in die Florini, nec non in omnibus festiuitatibus beate Marie missam tantum majorem apud sanctum Florinum personaliter obseruabit. Scire etiam uos desidero quod Gertrudis Rumpen bona sua mobilia et immobilia legauit eidem hospitali. Super hiis autem omnibus manufideles (3) meos constituo fratrem meum carnalem Willelmum de Archa. Godefridum Theodericum et Johannem de Engersche confratres meos. Hermannum et Godeboldum clericos meos. quod ut ratum permaneat et semper stabile perseueret presentes litteras non solum sigillo meo uerum etiam sigillo domni Cunradi prepositi et ecclesie beati Florini et domni Warneri abbatis de Monte sancti Beati feci et petii communiri. Datum Confluentie anno domini M.CC. XXXVIII. in conuersione beati Pauli apostoli.

#### Nº 90.

Universis presentes litteras inspecturis. Mechtildis elim comitissa Seynensis in domino salutem. Nouerit vni-

Die Grafin Mechthild bon Saun bestätiget das bon Gerbard, herrn bon Rennenberg, in ihrer Gerichtsbarteit am hargarden gebaute St. Carbarinen Moster bei Ling, und ertheilet demfelben bie Jagd, Fischerei und den ausschließlichen Beinvertauf vom Stein bie Rott. 1238.

<sup>(2)</sup> Sestarii, sextercia, brei Gefter Getrante.

<sup>(3)</sup> Executores, Bollgieher ber Stiftung.

uersitas uestra de nostra voluntate et de nostro consensu esse quod nobilis uir Gerhardus de Rennenberg et Benedicta sua uxor claustrum monialium ordinis Cisterciensis inchoet et construat apud sanctam Catharinam in loco qui dicitur Hargarde in terra et ditione nostra . quod gratum habemus et ratum. Nos etiam nobili plante benefacere volentes ut earum piis apud Deum precibus adjuuemur ad instantiam domni Gerhardi jus piscationis et venationis in territorio nobiscum . item jus illud dudulandi vina quod ab amne Steyne usque in Rott solis canonessis dicti loci antehac et nulli rusticorum competebat . et ad nos de jure deuolutum fuerat . liberum illis concedimus . in presenti renouamus . et perpetualiter confirmamus. In cujus rei testimonium presentes litteras eidem dedimus nostro sigillo munitas . anno . M . CC . XXXVIII. v. idus may.

## Nº 91.

Graf hermann von Birnenburg giebt der Abtei himmerod 23 Morgen Aderland ju Ebur und ein Feldgut ju Boos. — 1238.

(Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 724.)
(Sig. 19.)

#### Nº 92.

Urfunde bes Grafen Johann von Sponheim über die Freihejten ber -Guter und des Dofes, des vom Grafen Berthold geftifteten Rlos ftere Ravengireburg, ju Entirchen und Repl. — 1239.

(Acta acad. palat. tom. III. pag. 102).
(Sig. 20.)

#### Nº 93.

Euno, herman, Beinrich und Arnold, herren von Leven, tragen dem Ergbischof Conrad von Göln ihr haus Leven, bei Bing auf, und gestatten ihm die Deffnung deffelben. — 1239.

Nos Cuno, Hermannus, Heynricus, et Arnoldus domni de Leye notum facimus vniuersis . quod nos a domno . Cunrado Coloniensi archiepiscopo . centum et xx marcis receptis . proprietatem castri nostri in Leye . eidem et ecclesie Coloniensi unanimi consensu contradidimus . tenore presentium profitentes . quod nos ipsi et ecclesie sue in omnibus necessitatibus suis idem castrum libere aperiemus de ipso tanquam homines sui ligii contra omnem hominem seruituri. Et quia sigilla propria non habemus . presentem paginam . Cunradi comitis Silvestri . et Euerhardi de Lapide sigillis fecimus communiri. Datum Colonie dominica post festum Andree . anno domini . M. CC. xxxix.

#### Nº 94.

Die Grafin Ludard bon Bied giebt ber Abtei Romeredorf, wo fie ihre Grabftatte gemablet bat, eine Mart Binfes ju Safelbad.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Nouerint universi presens scriptum inspecturi . quod ego Lukardis comitissa de Widde pro remedio anime mee legaui ecclesie de Rumerstorph in qua elegi sepulturam post obitum meum . de bonis meis in Hasilbach sitis marcam post decessum meum annuatim eidem ecclesie persoluendam . ita tamen quod si heredes predictorum bonorum memorate ecclesie duodecim marcas Coloniensis monete dederint . prefata bona ad eosdem heredes libere deuoluantur. Ut igitur hec ordinatio inconnulsa permaneat fecimus eam scripto perpetuari . et sigilli nostri munimine roborari.

#### Nº 95.

Urfunde über bie bon Rifelungus, Probit ju St. Martin in Borms, feinem Capitel übertragene Bebenden ju Galgig. - 1241.

Decanus totumque capitulum ecclesie Wormaciensis notum fieri uolumus tam presentibus quam futuris presentes litteras inspecturis seu audituris. quantum dilectus nobis in Cristo Nikelungus nostre et sancti Martini Wormaciensis ecclesiarum prepositus aliique prepositi dicte ecclesie sancti Martini moti fraterne karitatis affectu accedentibus ad hoc consensu et confirmatione venerabilis patris nostri Lantdolfi Dei gratia Wormaciensis episcopi sicut in litteris ejusdem Lantdolfi desuper confectis plenius continetur decimam in Salche Treuerensis dyocesis totalem sicut ad eum uel eos ratione prepositure sancti Martini pertinuit uel pertinuerunt (1) confratribus suis videlicet decano et capitulo sancti Martini Wormaciensis ad augmentum prebendarum ipsorum liberaliter et sincere contulerunt ab ipso decano et capitulo pleno jure in perpetuum possidendam. Nos hanc liberalem et propter Deum factam donationem ratam et gratam habentes consentimus in eandem. In cujus consensus nostri et resignationis testimonium perhenne presentem litteranr sigillo nostri capituli dedimus roboratam. Actum et datum Wormacie anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo quadragesimo primo. in crastino Annuntiationis beate Marie virginis gloriose.

<sup>(1)</sup> Der ursprunglich jur Pfarrei ju Bopparb gehörige Behenbe ju Salzig, mar, nach ber Urtunde bes R. Abolf, von 1294, icon im zehenten Jahrhundert von Kaifer Otto, mit ber gebachten Pfarrei, bem St. Martinefliste ju Borme übergeben worben.

## Nº 96.

Erzbifchof Thoderich von Trier entscheidet über das Patronatrecht der Rirche gu Lan, swifchen den Rlöftern Siegburg und Raufungen, und über die Berthillung des Bebenden dafelbft. — 1241.

Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. Notum esse uolumus omnibus presentem paginam inspecturis . quod cum inter Siburgense et Cousingense monasteria . que jus patronatus in ecclesia de Leye communiter optinent. propter personas diversas hinc inde presentatas sepius questio uerteretur. uolentes huic rei remedium adhibere. de consensu abbatis de Syberg et fratrum suorum et abbatisse de Coufingen et sui conuentus duximus ordinandum . quod abbatissa de Coufingin duabus continuatis vicibus et abbas de Syberg tertia uice et eorum successores qui pro tempore fuerint . ad eandem ecclesiam quotiens eam ex nunc uacare contigerit . plenum jus habeant presentandi (1). Consenserunt etiam in hoc sepedicti abbas et abbatissa et eorum monasteria nobis id ipsum fieri statuentibus ut quotienscunque clericus fuerit presentandus uterque presentantium litteras recipiat ab instituente per quas manifeste declaretur quis eo tempere vsus fuerit sua uice . sic enim liquere poterit quis consequenter debeat presentare. Quia uero religionis intuitu de fructibus et decimis alicujus parochie monasteriis ad sustentationem fratrum et sororum Deo ibidem seruientium pars poterit assignari . nos de consensu dilecti filii Henrici archidiaconi loci tertiam partem decimarum persone in parochia

<sup>(1)</sup> Bon bem Jahre 1350 bis 1380 belehnte bie Abtei Giegs burg bie Grafen von Bieb, theils blos auf berfelben Les benstage, theils auch auf einige Generationen, mit bem ihr guftehenben Patronatrechte gu Lap.

predicta personaliter residenti deputantes residuum decimarum cœnobiis memoratis contulimus inter ipsa equaliter perpetuo dividendum. Hec autem ordinauimus nostro et archidiaconi loci per omnia jure saluo adjicientes quod clerici predicto in posterum modo presentati et ab archidiacono loci legitime instituti archiepiscoporum et archiediaconorum Treuirensium qui pro tempore fuerint synodis et capitulis intersint . abbate et abbatissa dictorum locorum ab hoc onere penitus relevatis. Ut autem hec ordinatio nostra perpetue robur firmitatis obtineat et nequis contra ipsam imposterem ausu temerario uenire presumat sepedictis monasteriis presentem cedulam tradidimus nostri et dilecti filii et consanguinei nostri H. archidiaconi loci nec non et Arnoldi majoris archidiaconi Trenirensis sigillorum patrocinio roboratam. Actum et datum Confluentie anno domini M . cc . XL . primo. VI. kalend. may.

## Nº 97.

Die Abtei Laach verlauft dem Gobfried, Stiftegeiftlichen ju St. Flor rin in Cobleng, den Dof Mintelfeld. — 1241.

Theodericus Dei gratia abbas totusque conuentus monasterii sancte Marie in Lacu. Notum sit omnibus presentem paginam inspecturis quod nos intolerabili debitorum onere pregrauati . adeo etiam . quod vrgenti necessitati . mobilia . siue donationes pignorum pro soluendis debitis sufficere non ualebant . curtim Minkilvey (1) cum omni-

<sup>(1)</sup> Es war biefes ber zweite hof Mintelfelb, ber bis in bie neuesten Zeiten, Eigenthum bes Collegiatsliftes zu St. Florin war. Der erste hof, woron bie Uctunde, vom 3. 1147, im I. Thi. bes Cod S. 307, blieb Eigenthum bes von Lonnich nach Mapen versetten Klosters, und nachherigen Collegiatsliftes.

bus suis appenditiis. nec non et quibusdam aliis agris. ihidem jacentibus . quorum fructus fratres nostri monasterii percipere consueuerunt . requisitis et habitis consensibus pariter et consiliis . venerabilis patris Theoderici Treuirorum archiepiscopi . diocesani . et capituli Treuerensis . nec non et venerabilis domini nostri Conradi sancte Coloniensis ministri ecclesie . justo quo majus habere non poteramus pretio . sine dampno enormi nostri monasterii vendidimus Godefrido canonico sancti Florini Confluentie . pro centum quinque marcis Colon. pecunie nobis tradite et numerate. contractu hinc inde persecto. re uidelicet tradita . et pretio in relevationem vrgentis debiti persoluto. Vt autem hec perpetue firmitatis robur optineant presens scriptum rogatu nostro predictorum patrum archiepiscoporum et capituli Treuerensis . nec non nostro abbatis uidelicet et conuentus monasterii Lacensis est roboratum sigillis. Actum in monasterio Lacensi . anno domini . millesimo . ducentesimo . quadragesimo primo . quinto idus julii.

# Nº 98.

Erzbifchof Theoberich, von Erier, bestätiget den Bertauf bon 100 Morgen Landes aus dem Laacherhof ju Beimbach an Die Abtei ju Romereborf. — 1241.

In nomine sancte et individue trinitatis. Theodericus Dei gratia Trevirorum archiepiscopus. omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Ne per obliuionem inolitam mentibus humanis rerum gestarum series in irritum deducatur. utiliter inuenta est autenticarum cautio litterarum. quibus et obliuionis dispendium excludatur et aduersus malignantes gestorum euidentia proferatur. Igitur notum esse uolumus

quod cum ecclesia Lacensis suis utilitatibus prouisura quedam bona sua uendere decreuisset . ecclesia de Rumerstorph centum jornales terre culte electos. sitosque in floro Heimbachensium comparauit ab eadem ecclesia pro ducentis marcis Coloniensis monete. qui uidelicet jornales attinebant curie Lacensi que sita est in Heimbach. Sane presatam terram . bona side ac sine omni admixtione doli . omnique obstaculo contradictionis . uel obligationis cujusque . penitus amoto . mere propriam assignauit abbas et ecclesia Lacensis . abbati de Rumerstorph . et suis officialibus secum presentibus in curia . cui terra eadem attinebat . eo adjecto . quod ecclesia Lacensis . ecclesie de Rumerstorph per diem et annum sufficientem faciet warandiam. et omnem questionem que infra tempus legitimum a qualicunque persona mota fuerit de premissis. deponet ac sedabit ecclesia Lacensis sine granamine uel expensis. ecclesie de Rumerstorph. Accedit etiam ad premissa. quod Henricus nobilis de Kouerna . ejusdem curie aduocatus suum super hiis monitus assensum prebuit et fauorem. cui nihilominus consuetum seruitium quod eatenus percipere solebat . ratione aduocatie de terris memoratis . deinceps ecclesia Lacensis tam dicto aduocato quam suis successoribus. de residuis bonis curie providebit. usque adeo quod nihil penitus juris uel seruitii faciet ecclesia de Rumerstorph alicui in perpetuum de sepedictis terris . nisi hoc solum quod annuatim unum maldrum siliginis et alterum auene presentari faciet in curiam ipsam de Heimbach . quibus magister curie ejusdem remunerabit segetarios suos. qui idem tenebuntur annuatim custodire segetes terre sepedicte.nullum inde aliud unquam debitum exacturi. Ad boc etiam sciendum, quod uia porțe que respicit uersus siluam

II. Theil.

penitus auferctur. et hoc propter bonum pacis et concordie conseruande...... Vt autem hec inconuulsa permaneant. ac debitum robur optineant firmitatis. presentem paginam pontificali auctoritate. ac nostri sigilli munimine jussimus insigniri. et ad habundantiorem cautelam appensa sunt etiam sigilla abbatis et ecclesie Lacensis cum sigillo Henrici nobilis de Kouerna. Acta sunt autem hec anno incarnationis dominice. M.CC.XLI. Datum apud Lacum. VII. kal. septembris.

# Nº 99.

Robelungus, Probft ju St. Martin in Worms, überträgt feinem Capitel Die Euftobie ju Boppard. — 1242.

In nomine Cristi Jhesu amen. Nybelungus (1) Dei gratia majoris ecclesie et sancti Martini prepositus Wormaciensis. omnibus in perpetuum. Ad notitiam omnium. presens scriptum conspicientium, desideranter cupimus peruenire. quod nos pio moti affectu et compassione inducti fraterna. custodiam uacantem de Bopardia (2). cum omni jure et prouentibus ejusdem custodie. sicut ad manus nostras pertinuit. uel uisa est pertinere. nostris confratribus, capitulo uidelicet sancti Martini Wormaciensis. ad ipsorum emendationem prebendarum et necessitates eorum subleuandas. liberaliter contulimus et sincere. a memo-

<sup>(1)</sup> Much in ber Urfunde von 1241, Dr. 95, muß es Nibelungus beifen.

<sup>(2)</sup> Custodia, bas rielerlei Bebeutung hat, ift hier eine geiftliche Burbe, dignitas custodis ecclesiastica. Der Custos gu Bos parb war ber Borgefeste ber übrigen, bei ber bortigen Pfarrs firche angestellten Geiftlichen, und hatte bas Sendgericht und bas Ginfepungerecht ber Bicarien gu ben Capellen.

rato in euum capitulo possidendam. reseruatis attamen nobis et nostris successoribus. prepositis videlicet sancti Martini Wormaciensis. judicio Bopardie et institutione sacerdotum ad quasdam capellas. que ad custodem Bopardiensem sunt solite pertinere. Ut autem hec nostra liberalis et propter Deum facta donatio inconuulsa et rata permaneat. et in effectu debito ualcat perdurare. presentem litteram. nostro sigillo curauimus consignare. Actum et datum Wormacie. anno incarnationis dominice M. CC. XLI. 11j. nonas marcii (5).

## Nº 100.

Bilhelm von helfenftein giebt jum Jahrgebachtnif feines Sohnes Johann, dem Rlofter ju Ballendar, eine halbe Mart Binfes ju hönningen, und eine Rente von einer Ohm Beins und drei Dals ter Spelz ju Mulenheim. — 1242.

In nomine domini. Wilhelmus miles in Helphenstein. et Jutta uxor ejus omnibus tam futuris quam presentibus hoc scriptum inspecturis. Etsi multitudine iniquitatum impediente nemo sufficiat pro suis supplicare peccatis. tamen sane creditur et speratur ingressis uiam vniuerse carnis. per orationes fidelium et elemosinam diuina misericordia salutiferam. post mortem prestari medicinam. ut defuncti seculo domino uiuant. Eapropter notum facimus. et presenti scripto protestamur. quod defuncto filio nostro carissimo Johanne. pro salutis sue remedio. et ut nobis ipsis piam apud Deum faceremus memoriam. unanimi consensu fidelique deuotione. contulinus ecclesie sancte Marie uirginis. sanctique Johannis Euangeliste in Valendra dimi-

<sup>(3)</sup> Bifcof Lanbulf von Worms beftätigte am namlichen Tage ben Uebertrag.

diam marcam denariorum in Hoingen in festo sancti Martini annuatim ad luminaria persoluendam. Insuper hamam uini .et tria maldra spelte que singulis annis in Mylinheim soluentur . ut ex biis in anniuersario jam supradicti filii nostri conuentus habeat in refectorio consolationem . quatinus memoria defuncti tanto deuocius in eadem ecclesia perpetuo peragatur . Hanc autem donationem a nobis jam dicte ecclesie pia intentione collatam . ut nemo ualeat inposterum temerare . sigilli nostri communiuimus appensione . cum fidelium uirorum qui presentes erant . attestatione . quorum hec sunt nomina . Theodericus miles in Valindar . Hugo miles in Montabur . Cunradus miles in Helphenstein . Wilhelmus miles in Eribrectstein. Acta sunt anno gratie . M . CC . XLI.

(Sig. 39.)

### Nº 101.

Entscheidung in Sachen swifchen dem Erzbischofe Sifrid von Maing, an einer, und dem Bildgrafen Conrad, den Raugrafen heinrich und Conrad, und dem Grafen Simon bon Sponheim an der ans dern Seite, bermöge welcher dem Erzbischofe von Maing die Zers florung des Schlosstelle Diffibodenberg, dagegen den Werigen die Bers bindlichteit auferlegt worden, daß wegen Zerftörung jenes Schlosstes der Bildgraf das Schlos Kirberg, die Grafen Johann, heins rich, und Simon von Sponheim und die Raugrafen das Schlos Ruwenberg dem Erzbischofe zu Leben auftragen sollten. — 1242.

(Guden. Cod. dipl. tom. I. pag. 570.)

### Nº 102.

Ergbifcof Conrad bon Coln giebt den Rittern Beribert, Udo, Boffo, und Binand von Balbed das ihm von ihnen übertragene Schlog Balbed wieder ale Leben jurud. — 1242.

Omnibus presens scriptum inspecturis. Conradus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie minister Italie archicancellarius (1) salutem in domino. Quoniam diuina clementia ad presulatus nos sublimauit apicem. ex injuncto nobis officio tenemur ad ea que honorem ecclesie nostre respiciunt pariter et profectum vigilantius intendere et eadem mente efficere solicita et intenta. Notum sit igitur presentibus et scient posteri quod nos pensatis utilitatibus que nobis nostrisque successoribus pariter et ecclesie nostre prouenire poterunt de castro Waldecke (2) et de habitantibus in eodem, de fidelium nostrorum consilio, accedente etiam priorum et capituli majoris Coloniensis conniuentia et assensu Heriberto, Vdoni, Bossoni (3) et Winando mihitibus de Waldecke tantam eroganimus pecunie quantitatom, uidelicet ducentas marcas denariorum Coloniensium pro quibus iidem milites proprietatem castri memorati nobis et ecclesie nostre libere donauerunt ita quod nostrum et ecclesie nostre crit ligium et quod nos contra omnem hominem de ipso poterimus adjuuare. Nos quoque communicato priorum et fidelium nostrorum consilio castrum-

<sup>(1)</sup> Sier jum erffenmal ericeinet ber Ergbifchof von Coln mit bem Titel ale Erg-Cangler burch Italien. Die Ergbifchofe von Trier legten fich ben Titel ale Erg-Cangler burch Gallien und bas Konigreich Urelat erft fpater bei.

<sup>(2)</sup> Balbed, auf bem Sunberuden.

<sup>(3)</sup> Bon biefem Boffo, Ritter und Gans Erben von Balbed, rührt ber Familienname Boof von Balbed ber-

ipsum memoratis militibus et corum heredibus in feodo concessimus de quo nostri homines orunt ligii et successorum nostrorum et contra omnem hominem assistent nobis. et nos et nostri successores pariter et ecclesia nostra eis assistemus . et sicut domini tenentur suis hominibus ligiis tam ipsis quam eorum heredibus curabimus impertiri auxilium et juuamen. Pro memoratis uero ducentis marcis eisdem militibus obligamus duodecim carratas uini nostri apud Rense que olim pro feodo castrensi apud turrim (1) fuerant assignate et in feodo concedimus eisdem tamdiu percipiendas quousque eis aut eorum heredibus ducente marce predicte integre persoluantur. Vt autem predicta robur obtineant firmitatis presentes literas conscribi et nostri et ecclesie nostre Coloniensis sigillis secimus communiri in testimonium predictorum. Acta sunt hec presentibus Gozwino decano. Philippo thesaurario consanguineis nostris. Godefrido preposito Monasteriensi canonicis Coloniensibus . Walthero de Brunchorn viro nobili . Gerardo dapifero . Hermanno pincerna . Hermanno panetario . Hermanno camerario. Gerhardo magistro coquino. et pluribus aliis prouidis viris et honestis. Anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo secundo. octavo kalendas aprilis.

### Nº 103.

B. von Thuron, pfalgischer Marschall, beurlundet, dag Conrad, herr ju Chrenberg, auf die Anspruche an den hof Martenberg ju Gunften der Abtei Komeredorf verzichtet habe. — 1242.

B. de Thurun marscalcus domni Palatini nobilis principis de Reno. omnibus hoc scriptum intuentibus salutem. Nonerint universi tam presentes quam futuri. quod domnus

<sup>(1)</sup> Lielleicht Thuron.

Cunradus nobilis de Erenberg habens querelam aduersus ecclesiam de Rumerstorph super quibusdam bonis in Marchenberg que ipse sui juris esse dicebat . amicabili compositione interueniente decem uidelicet marcarum. ipse simul cum matre sua uxore et filiis penitus renuntiauit cause quam habebat aduersus ecclesiam quacunque occasione (1). Huic igitur compositioni interfuerunt . H . abbas de Rumerstorph . J . prior ejusdem loci . Heinricus prepositus de Gulse . Johanes miles de Love . Hertwinus de Winningen . Arnoldus miles sororius jam dicti Hertwini. Verum ne alicujus fallacie subtilitas inposterum predictam ecclesiam grauare ualeat super predictis bonis. presens scriptum munimine sigillorum mei videlieet et domni C. nobilis supramemorati, et Johannis militis de Love fideliter roborare curanimus. Acta sunt hec appo ab incarnatione domini M. CC. XLIj. regnante domino nostro Jhesu Christo in perpetuum.

(Sig. 21. 40.)

<sup>(1)</sup> Soon im 3. 1230 hatte Unfelm von Biden ben von feis nem Berwandten, bem Burggraven Seinrich von Ifenburg, 1218 ber Ubtei Mommereborf feierlichst geschenkten Sof Mardenberg in Unspruch genommen. Lebenstänglich mußte er ihn burch einen Bergleich überlassen, und biese Mugnies fung mußte 1237 mit 58 Mart und 6 Schiffing eingelofet werben. Die beiben anbern Competenten zu jenem Sof, Urnold von Rennenberg und Conrad von Shrenberg, wurs ben 1242 wieber mit Gelb abgefunden.

## Nº 104.

Arnold, Berr ju Rennenberg, verzichtet auf die Anfpruche an den Sof Martenberg, ju Gunften der Abtei Romeredorf. - 1242.

Ego Arnoldus nobilis de Rennenberg omnibus presentium inspectoribus salutem. Universitati uestre notum facio et tenore presentium publice protestor, quod presentibus uiris honestis. Cunrado de Cauenrode. Gerardo et Hermanno de Rennenberg fratribus meis. Wernero de Dadenberg . Cunrado de Rade . Lamberto de Nouo Castro. Theoderico aduocato de Hoyngen. Wernero plebano in Lynse et aliis quam pluribus omni actioni . quam habebam in fratres de Rumerstorp . super curte quadam que dicitur Merkenberg sita super aquas que Seyna appellantur. ego liberi mei et omnes successores. pure renuntiauimus. ita uidelicet. quod supradicti fratres de Rumerstorp prefatam curtem pacifice et quiete possidebunt. In hujus rei testimonium presentes litteras sigillis domne Lyse abbatisse sanctarum Virginum Colon, sororis mee . nec non plebani in Linse Werneri duxi muniendam. Acta sunt hec Lyns . anno domini . M . CC . XLIj . quarta feria ante Omnium Sanctorum.

(Sig. 23.)

#### Nº 105.

Ugnes, berwittwete Grafin von Bliedcaftel, übergiebt ihrem Schwiegers fobne, dem Grafen Reinrich von Salm, die Salfte des Schloffes Dunelftein, und ermuntert ibn jur Bidereroberung der herrichafs ten und Schlöffer Bliedcaftel und Schauenburg. — 1243.

In nomine domini amen. Ego Agnes comitissa de Castris presentium tenore protestor et ad memoriam transmitto posterorum, quod dilecto genero nostro uiro nobili de Salmis Henrico cum Loretha filia mea cjusdem H.

uxore de consensu egregii comitis Seynensis domini Henrici fratris mei contuli medietatem castri in Hunolstein cum omnibus appenditiis et pertinentiis suis . nec non et dimidietatem hominum qui eidem castro tenentur custodiam exhibere, alios autem homines ad idem castrum attinentes sed ad custodiam dictam non obligatos idem H. pre omnibus aliis meis heredibus donatione simili obtinebit. Ceterum cum diuina prouidente justitia Castele et Scowenberch recuperari poterit quoquo modo memoratus H. pre omnibus heredibus jam presatis comitiam et dominium de Castele tam in hominibus quam in redditibus et rebus aliis integraliter ac libere possidebit . si uero sepedictum H. guerras . bella . expensas uel labores facere contigerit pro recuperatione dominii memorati . qui de supradictis heredibus cooperati fuerint eidem secundum suos labores et expensas de bonis supradictis debitam recipiant portionem. hiis exceptis que dinoscuntur ad dominium de Castele pertinere. Qui autem non fuerit coadjutor in hac causa non sit in substantia condiuisor. Insuper adjitio si prefatus H. sine memoratorum heredum auxilio uel expensis terram supradictam conquisierit. et alii heredes laboribus et expensis suis pro me factis competenter uoluerint respondere ut supradictum est quod eos contingit in requisitis debitam accipient portionem. Hoc semper saluo quod idem H. sicut dictum est dominium de Kastele pre omnibus heredibus meis debeat cum suis heredibus libere in perpetuum possidere . saluo tamen jure meo in bonis illis qui ad me de Castele specialiter pertinebunt. Ut autem hujus mee donationis factum permaneat illibatum . hanc paginam mei sigilli munimine communiui. Acta sunt hec anno domini M. CC. XLIj. in octaua Purificationis beate Marie uirginis.

### Nº 106.

Ergbifchof Arnold bon Erier bezeuget einen zwifchen der Abtei Sims merod, und Theoderich bem Jungern, herrn gu Ifenburg, wegen einiger Guter gu Metternich getroffenen Bergleich. — 1244.

A. Dei gratia Treuirorum electus . vniuersis litteras has uisuris uolumus esse notum, quod cum inter dilectum consanguineum nostrum Theodericum juniorem de Isinburch (1) et Juttam uxorem suam ex parte una et dilectos in Christo abbatem et conuentum de Hemmenrode super quibusdam bonis que idem Theodericus ad curiam suam de Mettriche asseruit pertinere . ex parte altera . questio uerteretur. tandem mediante Theoderico viro nobili de Kempenich consanguineo nostro dilecto talis eidem negotio compositio intercessit . quod iidem abbas et conuentus eisdem Theoderico et uxori sue duodecim marcas denariorum Coloniensium legalium assignarunt. ita quod ipsi eadem bona in vineis agris pascuis et in vniuersis appendiciis suis quiete libere immo sine contradictione qualibet perpetuo possidebunt. et ipse Theodericus et uxor sua cum debita solempnitate et communicato consensu . omni actioni et juri que ipsis occasione quacunque in dictis bonis competere videbantur . renuntiauerunt omnino . porrigentes manibus propriis ipsa bona abbati et conuentui memoratis. Promiserunt etiam se eos in possessione eorundem bonorum fideliter defensuros. Hujus autem compositionis sunt testes . Lugerus abbas de Seyne . Wipertus . Gisilbertus . Manegoltus et Theodericus milites de Seyne . et alii quam plures honesti. Vt autem hec compositio in suo sit robore

<sup>(1)</sup> In einer fpatern im December 1244 ausgefertigten abnite ben Urtunbe mirb bingugefügt; filium Salatini,

perpetuo inuiolabiliter duratura nos ad preces partium utrarumque ipsam compositionem conscribi. et nostro fecimus roborari sigillo. Datum Erinbrecht (2) anno domini M. CC. XLIIj. VII idus januarii.

(Sig. 8.)

#### Nº 107.

C. bon Schonenberg beurfundet, daß Theoderich von Clotten auf feine Anfpruche am Bebenden ju Raunheim Bergicht geleiftet habe. — 1244.

C. domnus de Sconenberch. omnibus presens scriptum intuentibus uolumus esse notum quod Theodericus de Clottene dictus Lile pro se. uxore sua Margareta. et pueris suis. omni actioni quam in decima de Nuenheim se habere profitebatur in nostra presencia renunciauit. In hujus facti testimonium presens scriptum sigilli nostri appensione fecimus roborari. Acta sunt hec anno domini M. CC. XLIIII. mense julio. Translatione sancti Martini.

# Nº 108.

Bulle bes Papftes Innogens IV., für das Dominicaners ober Prediger, Rlofter in Cobleng. — 1245.

(Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 730.)

<sup>(2)</sup> Shrenbreitstein. Die Bergleichsurtunbe felbft von Theoberich von Ifenburg ausgestellet in ber Abtei Cann, ift batiet M. CC. XLIII in Epiphania Domini.

#### Nº 109.

Ergbifchof Conrad bon Coln entideidet die Streitigfeiten swifden dem Colnifden Dom . Euftos, und Beinrichen bon Breibbad, über den Bebenden ju Untel und deffen Bertheilung. — 1245.

Conradus Dei gratia sancte Colonieusis ecclesie archiepiscopus . sacri imperii per Ytaliam archicancellarius . vniuersis presens scriptum intuentibus salutem in auctore salutis. Cum Philippus custos majoris ecclesie Coloniensis . dilectus consanguineus noster . coram nobis deduxerit in judicium, quod medietas totius decime vini ecclesie in Vnkele . cujus jus patronatus obtinet ratione custodie memorate. ad ipsum pertineat de jure. et inde majori ecclesie Coloniensi luminaria ab ipso ministrentur . quibusdam exceptis. que proprie ad solum custodem pertinent. et aliis quibusdam vineis . ad ecclesiam de Gradibus Colon. pertinentibus. de quibus decime non soluuntur. Item. et quod medietas decime segetum . et quarta pars decime vini ad rectorem dicte ecclesie pertineat . et pertinuerit ab antiquo. Item . et quod quidam nobilis . Ludewicus dictus Walbodo, et Henricus de Blankenberch infeodati, ac ipsorum successores infeodandi a predicto custode . qui ratione sui feodi . aliam medietatem decime segetum . et quartam partem decime vini habeant infeodo . et successores ipsorum habere debeant. quas decimas tenet et tenuit in feodo Henricus miles de Breitbach ab eisdem nobilibus. et hucusque predecessores sui. et ipse custos. et antecessores sui. hujusmodi decimam secundum divisiones supradictas, quiete receperint, et in pacifica fuerint possessione, a tempore cujus non extat memoria, ita videlieet . quod et si vince in agriculturam segetum redacte fuerunt . custos ab illis agris . sic in agriculturam redactis . nullam decimam recipiebat. licet antea de vineis in eisdem

agris decimam recepisset. sed ibi decimam segetum receperunt. rector ecclesie predicte. qui pro tempore fuerat. et H. miles predictus. et sui antecessores. pro equalibus portionibus (1). Et Henricus miles de Breitbach sepedictus. prefatum Ph. custodem. ut ipse asseruit. in possessione decime sue pacifica impediuisset indebite per aliquot tempus. et turbaret. et super hujusmodi causa Henricus miles predictus conuentus fuisset coram nobis. et juris ordine in omnibus obseruato. testes quamplures super eodem recepti fuissent. quorum dicta publicata fuerunt. et dies prefixa ad disputandum. et alia dies ad sententiam diffinitiuam ferendam. et per ipsorum depositiones sigillo nostro communitas clare appareret. vniuersa que predicta sunt. ita esse. et partes coram nobis in judicio idem sint confesse (2). Nos per sententiam diffinitiuam pronuntiauimus

<sup>(1)</sup> Ausgerottete und zu Aderland umgefchaffene Weingarten nahmen hinfichtlich ber Bebenbabgabe bie Ratur bes Aders lanbes an. Der Bebenbe bavon gehörte nicht bem, ber ben Traubens, fonbern bem, ber ben Fruchtzehenben hatte.

<sup>(2)</sup> Gine eigene Urfunde enthalt die Zeugen-Aussagen, morin Beinrichs von Breitbach Vater Randolph genannt wird. Quod tempore Randolfi patris . H. de Breitbach . Wernerus Cinke plantauit vineam in agris ubi creuerunt segetes . et dedit decimam custodi communiter sicut pastori . et ipso Randolfo non contradicente . sed partem suam recipiente. Also auch bas zu Beingarten oder Weinsbergen angelegte Acreland nahm bei der Zehendadgade die Natur eines Weingartens an. Der Custos hatte die Halte, und ber Pfarrer ein Viertel bes Weinzehenden. Das andere Viertel besselben, so wie auch die Balfte des Fruchtzehenden, besaf, als Afterlehen, Randolf, und sein Sohn Beinrich, Ritter von Breibbach. Die andere Salfte des Fruchtzehenden gehörte

et pronuntiamus sic in perpetuum debere obseruari. in quam sententiam etiam partes consenserunt. Insuper ad majorem firmitatem. si qua partium. uel quicunque alius. contra hoc uenerit. ipsum excommunicationis sententia innodamus. In cujus rei testimonium et fidem sigillum nostrum. majoris ecclesie Coloniensis. et fidelis nostri Henrici comitis Seynensis. huic carte exinde conscripte sunt appensa. Actum anno dominice incarnationis. millesimo. ducentesimo. quadragesimo quinto. pridie kal. aprilis. in vigilia Palmarum.

## Nº 110.

Ritter Stephan von Lehmen giebt dem Frauentlofter Rofenthal Guter ju Brohl, Carben, u. f. m. — 1245.

Vniuersis ad quos presens scriptum peruenerit. Stephanus miles de Lemene salutem in domino. Vniuersis presentibus et futuris volo constare quod ego Stephanus conuentui dominarum in Rosendal omnia bona mea que habui in Broyle. et vineam in Palence et ortum ibidem jacentia ad prebendam sacerdotis. de consensu heredum meorum. perpetuo delegaui. Item contuli loco eidem domum in Cardone et vineam retro sitam de quibus singulis annis. v. solidi Coloniensium persoluentur. vt de eisdem denariis lumen in tali ecclesia in honorem Dei et beate matris sue. semperque uirginis Marie procuretur. die ac nocte. Hec autem bona in manus domini Th. plebani in

bem Pfarrer ju Untel. Werner Cinde gab folglich von feinem ju Beingarten angelegten Aderland ben Beinzehenben bem Cuftos, bem Pfarrer, und bem von Breitbach, bie ihn nach obigem Berhaltniß unter fich theilten.

Wesele resignaui. et idem plebanus ea loco dominarum recepit. Hujus autem donationis testes sunt. frater Johannes. et frater Heydolfus de ordine minorum fratrum .item dominus Th. rector ecclesie beati Martini in Wesele. Adam. Heinricus de Cardene. sacerdotes. Hermannus rector scolarum in Wesele. Henricus scolaris dictus Sieleuen. item Eueroldus miles in Wesele. dominus Gobele. et Hermannus milites in Bopardia. item Siffridus gener meus. et uxor sua Stephania et filii mei Johannes et Conradus consentientes in idipsum. Vt hec autem maneant inconunlsa duxi presentem paginam sigillis fratris Johannis et plebani in Wesele et proprio communiendam. Acta sunt hec anno domini M. CC. XLV. XV. kal. aprilis.

### Nº 111.

Urfunde uber getaufte und berlehnte Guter ju Lugel , Cobleng. - 1246.

Notum sit vniuersis quod Johannes miles dictus de Poleche et Lukardis uxor ipsius cum pueris suis quasdam vineas in Parua Confluentia sitas. quas Heinricus tabernarius hactenus tenuit. quas magister Menwardus scolasticus sancti Castoris in Confluentia. contra dictum Johannem pro xxxviiii marcis Colon. quas idem Johannes in vsus suos necessarios conuertisse se confessus est. comparauit. liberas et absolutas presentibus Emelrico de Tris. Francone de Clothene. Cunrado de Cuchenheim. Hermanno de Elze militibus. Johanne capellano de Munreal ante portam vallis ejusdem vrbis resignabant. De impedimento instantis anni fidejussores (1) sunt predicti Conra-

<sup>(1)</sup> Blos Burgen fur bas erfte Jahr.

dus de Cuchenheim. et Hermannus de Elze milites. Acta sunt hec anno domini M. CC. XL quinto. XVIIII kalend. februarii apud Munreal. Et nos Henricus comes de Virnenburg rogatus sigillum nostrum ut fides plenior adhibeatur fecimus appendi et appensum est. die Vincentii martiris.

## Nº 112.

In einem Bergleich swifden Ergbifchof Conrad bon Coln, und Berta bon Montjope, Bittwe Cheoderichs Grafen von hochstaden, wird der lettern der leibzuchtige Besit des ihr als heirategabe juges ficherten Schlosses hart eingeräumt. — 1246.

Omnibus presentes literas inspecturis. E. domina de Montjoye. Waleramus filius ejus. Berta filia ejus. relicta bone memorie Theoderici quondam comitis Hostadensis (1). notum esse volumus. quod mediantibus domno Henrico duce de Lymburch. ac aliis nobilibus inter nos ex parte vna pro me Berta. venerabilem patrem domnum Conradum Coloniensem archiepiscopum. et ejus ecclesiam ex parte altera talis ordinatio amicabiliter interuenit. quod ipse archiepiscopus michi Berte recognouit spontanee et concessit meam Lifzucht in castro Hart. et in bonis michi nomine dotis assignatis. et ipse me in eadem Lifzucht defensabit. modis quibus poterit. siquis me in eadem uoluerit indebite molestare. Ego etiam et amici mei de ipso castro nos juuabimus omni dolo et fraude exclusis contra

<sup>(1)</sup> Theeberich, ein Sohn bes Grafen Lothar von Sochstaben, wie ihn Graf Friedrich in einer folgenden Uckunde nennet.

Pro anime mee . domini Couradi Coloniensis archiepiscopi . Lotharii fratris mei . Theoderici filii sui . comitum de Hostaden remedio animarum.

omnem hominem ipso archiepiscopo ejusque successoribus et ecclesia Coloniensi exceptis. Item si ego dampnum aliquod per ipsum archiepiscopum habuero in bonis pro mea Lifzucht michi assignatis. ipse archiepiscopus dampnum illud michi resarcire tenetur secundum ueritatem infra mensem postquam monitus fuerit . ex parte mea . Castrenses etiam . custodes turris . portenarii et vigiles dicti castri Hart michi ratione mee Lifzucht fidelitatem fecerunt corporaliter juramento. fideliter obseruare. Insuper Henricus de Isenburch . Lotharius . Henricus fratres de Vickerode . Gerlacus de Dollendorp . Waltherus de Bronshorn . Fridericus de Sleyda . viri nobiles . Gerardus Aduocatus Coloniensis. Hermannus pincerna. Hermannus panetarius. qui predictorum testes sunt fide data promiserunt. quod ad observationem predictorum modis quibus poterunt ipsum domnum archiepiscopum inducent. Prefati etiam castrenses de Hart . custodes turris . portenarii . et vigiles dicti castri Hart . beato Petro . ipsi domno archiepiscopo . et ecclesie Coloniensi fidelitatem fecerunt . et seruabunt proprietario et hereditario jure. Ipse etiam domnus archiepiscopus et ejus successores et ecclesia Coloniensis de ipso castro se juuare poterunt contra omnem hominem . omni dolo et fraude exclusis . sicut de aliis castris suis ligiis. Ego etiam Bertha dampna si qua sustinuerit dictus archiepiscopus per me . ipsi resarcire teneor infra mensem postquam monita fuero ex parte ejus. Predicta omnia nos E. domna de Monjoye. Waleramus ejus primogenitus. et Berta obseruare fideliter promisimus prestito corporaliter juramento. Insuper domnus H. dux de Lymburg . domnus Adulfus et Waleramus ejus filii . Waleramus frater comitis Juliacensis. Fridericus de Sleyda. viri nobiles. Henricus de Duna. V do dapifer de Rode. Inguebrandus de Burke qui etiam hujus rei testes sunt. cum pluribus aliis clericis et laicis fide data promiserunt. quod nos modis quibus poterunt inducent ad observationem predictorum. Ad hec si ego B. matrimonium contraxero. maritus meus castrum Hart non intrabit nisi prius jurauerit se predicta omnia fidelitèr observaturum. In predictorum omnium testimonium presentes litere sunt conscripte. et domni H. ducis de Lymburg. Adolphi ejus primogeniti. Walerami fratris Juliacensis et nostris sigillis sunt communite. Actum et datum anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto (2). feria quinta post Epiphaniam domini.

# Nº 113.

Graf Friedrich von Sochstaden, einziger Erbe der Grafichaft, übers giebt diefelbe, nebft den Schlöffern Are, Sart und Sochstaden, feis nem Bruder, dem Ergbifchof Conrad von Coln, und durch diefen beffen Colnifchem Erglifte. — 1246.

Rremer: Beitrage jur Sulide und Bergifden Gefcichte, II. Th. Urfunde N. XLV. G. 257.

# Nº 114.

Ergbifchof Conrad von Coln, ale Lebenherr, beftäriget diefe Ueber, gabe. — 1246.

Rremer a. a. D. N. XLVI. G. 259.

<sup>(2)</sup> Eigentlich im 3. 1246, wo bie Graficaft Sochftaben auch ans Ergflift Coln, wie bie folgenben Urfunben beweifen, übertragen wurbe. Befanntlich warb bas 3ahr 1245 bis jum 25. Marg 1246, nach bem alten Calenber, fortgerrechnet.

## Nº 115.

Deinrich, Berr ju Jfenburg, und feine Gemablin Mechtild, eine geborne Grafin von Sochftaden, leiften, ju Gunften des Ergftiftes Coln, gegen erhaltene 500 Mart jur Berbefferung ihrer Leben, auf ihre Unfprüche an der Graffchaft Ares Dochstaden, Bergicht. — 1246.

Gefchlechtsregister ber Saufer Ifenburg, Bieb unb Runtel. Urfunbe N° LXXV. G. 91.

## Nº 116.

Ergbifchof Arnold von Trier, genehmigt, als Adminiftrator von Prum, daß der Graf Friedrich von Sochstaden dem Ergitift Coln feine prumifchen Leben, gegen ein Darleben von 3000 Mart Gils bere, verpfande. — 1246.

Vniuersis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris . ad quos presentes litere peruenerint . Arnoldus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus notum esse cupimus et presentis scripti testimonio protestamur, quod cum dominus prepositus nobis administrationem ecclesie Prumiensis nostre diocesis tam in spiritualibus quam temporalibus duxisset committendam suarum auctoritate litterarum nosque annuentes precibus viri nobilis Friderici ueri heredis comitatus de Hostaden. omnia bona que sui progenitores hactenus ab ecclesia Prumiensi tenuerunt ipsi comiti in feodo concesserimus . idem comes coram nobis recognouit . se teneri nomine comitatus predicti venerabili patri domino Conrado Coloniensi archiepiscopo et ecclesie sue Coloniensi tria millia marcarum argenti . pro quibus tribus millibus marcarum argenti . idem comes bona omnia que ab ecclesia Prumiensi tenet in feodo. ipsi archiepiscopo et ecclesie sue titulo pignoris obligauit . petens a nobis . qualiter auctoritate domini prepositi jam eramus domini seodi .

per manum nostram hujusmodi obligationem fieri pateremur. Nos itaque ejusdam comitis precibus annuentes hujusmodi obligationem per manum nostram a predicto comite fieri passi sumus. et consensimus. predictis omnibus per nostras litteras testimonium perhibentes. Testes hujus rei sunt. Gozwinus major decanus. et archidiaconus Coloniensis. Conradus de Rennenberg subdecanus. Godefridus prepositus Monasteriensis in Efflia. Otto. Theodericus de Wickerode fratres. Godefridus de Mulffort. canonicus Coloniensis. Henricus sancte Marie in Capitolio. Godescalcus sancte Marie ad Gradus. in Colonia canonicus. Gerardus Aduocatus Coloniensis. Hermannus Flatte pincerna. et plures alii. Acta sunt hec anno domini millesimo. ducentesimo. quadragesimo sexto. 1x. kalend. mady. et nostro ac ipsius comitis sigillis communita.

#### Nº 117.

Berordnung des Ergbifcoefes Conrad von Coln, betreffend die Dome Cuftoret und die Pfarrei ju Untel. - 1246.

Conradus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus sacri imperii per Ytaliam archicancellarius. omnibus Christi fidelibus presens scriptum inspecturis notum esse volumus. quod cum de prouentibus thesaurarie majoris ecclesie in Colonia. procurentur luminaria in eadem ecclesia. candele in purificatione distribuantur. canonicis majoris ecclesie in Septuagesima seruitium fiat. prebende amministrentur. custodibus. campanariis. aurifabris. alture beati Petri custodiatur. fenestre reficiantur. siue picte siue albe. prout erant antea. et alias quamplures et graues expense fiant. qui prouentus in magna parte. in sacrificio

altaris beati Petri . in censibus cerocensualium . curmedis . et aliis juribus . recipi consueuerunt . sic nunc viluerunt et deperierunt . propter guerras . malum statum patrie . paupertates hominum . et malitiam eorundem . ut amministratio sit in periculo propter causas predictas. et incertitudinem reddituum presatorum . attendentes rationi consonum cultum diuinum periclitari non debere, quin potius augendum. decreuimus de consensu et consilio majoris capituli prefate thesaurarie in supplementum aliquem certum redditum adjiciendum seu annectendum. Et cum ecclesia in Vnkele . in qua thesaurarius majoris ecclesie Coloniensis. jus presentandi habet. sepius sit officiata per vicarios. et magis congruat ecclesias per pastores seu rectores officiari . de consensu dicti capituli . prefati thesaurarii patroni . prepositi Bunnensis archidiaconi loci . et capituli ecclesie ejusdem . statuimus et ordinamus . ut redditus cure pastoralis in posterum sint . cum prefatam ecclesiam vacare contigerit . qui nunc recipiuntur a vicario . scilicet medietas decime de annona . in terra arabili . que terra arabilis . si conuersa fuerit in vineas . decima illius vini . integre cedet thesaurario . et econuerso . si vinee redacte fuerint in culturam agrorum . medietas decime annone . cedet pastori . cum minuta decima . oblationibus . et quibusdam particulis vinearum . et eidem pastoratui annectimus tres carratas vini. quales thesaurarius ex torculari infra vindemias pastori dare decreuerit. Quicunque uero. postquam nunc dicta ecclesia uacauerit . curam ejusdem receperit . sacerdos erit . et personaliter in eadem ecclesia deseruiens ministrabit . et omnia jura de dicta ecclesia faciet . que pastores . archiepiscopo . archidiacono . decano . ac alias facere consueuerunt. et per tres partes anni in nocturno lumine ecclesie prouidebit . et tam de redditibus quam de aliis que superius sunt statuta. fideliter obseruabit. Alioquin si a thesaurario commonitus . infra mensem non resipuerit et satisfecerit . ipso facto eadem ecclesia sit prinatus. et thesaurarius ad eandem alium ydoneum archidiacono presentet sacerdotem. Item etiam de consensu et consilio dicti majoris ecclesie capituli . statuimus et ordinamus. quod custodia altaris sancti Petri in majori ecclesia . predicte thesaurarie . perpetuo sit annexa . ita . ut quicunque thesaurarius fuerit pro tempore ipsam custodiam nulli persone possit uel debeat conferre . uel ab eadem thesauraria alienare. Actum ordinatum ac statutum anno dominice incarnationis . M . CC . XLVj . octano kal. decembris . presentibus venerabilibus viris . Gozwino decano et archidiacono. Conrado de Rennenberg subdecano. magistro Francone scolastico. Rienero de Elslo chorepiscopo. Luthario preposito sancti Kuniberti. Conrado de Bure. Iohanne fratre suo . Godefrido de Mulsuort . Embricone preposito Bobardiensi. Godefrido preposito Monasteriensi. Brunone preposito Osnabrugensi . Ottone de Wikkerode . Wirico custode camere . Olrico cantore . Conrado de Linepe . Conrado Sweuo . canon. majoris ecclesie . Henrico preposito et magistro Andrea scolastico sancti Seuerini. et aliis quam pluribus. Et ut hec rata et firma inposterum permaneant . presens pagina exinde confecta nostro . capituli majoris ecclesie. prepositi Bunnensis archidiaconi loci. et capituli ejusdem sigillis est communita.

## Nº 118,

Erzbifchof Conrad von Coln verfpricht der Abtei Prum feinen befon, dern Schut, als Ertenntlichteit dafür, daß fie feinem Erzftift die ehemals von den Grafen von Sochstaden befeffenen prumifchen Lebenftude ju Munfter : Eifel, Reinbat, Ahrweiler und Bichtes rich, überlaffen. — 1247.

Conradus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus sacri imperii per Ytaliam archicancellarius vniuersis has litteras inspecturis salutem in domino. Ut a presentibus tollatur dubium et futuris ueritas elucescat, notum facimus vniuersis. quod cum domnus Godefridus venerabilis abbas Prumiensis noster consanguineus ad nostras et ecclesie nostre preces et instantiam bona hec videlicet Monasterium in Eislia . Reimbach, Arwilre . Wetherich . et omnia bona alia que frater noster Fredericus tunc temporis verus heres comitatus de Hostaden. et nostri suique progenitores olim a predicto abbate suisque predecessoribus et ab ecclesia Prumiensi in feodo tenebant . nobis nostrisque successoribus et ecclesie nostre de sui conuentus conniuentia et assensu de sua bona libera et spontanea voluntate donauerit perpetuo obtinenda. cedendo nobis quicquid juris idem abbas et sua ecclesia in bonis habebant memoratis et dominium ac proprietatem quod ipsis competebat in bonis eisdem in nos et nostram ecclesiam transferendo. nos in recompensationem eorum que nostri et presati fratris nostri progenitores ejusdem abbatis predecessoribus et ecclesie Prumiensi de bonis predictis exhibere ratione homagii tenebantur. ipsi abbati suisque successoribus et ecclesie Prumiensi contra insorum injuriatores quoslibet in jure suo conseruando perpetuo assistemus per nos . nostros vasallos . et homines pariter et munitiones. juvamen eis et auxilium impendendo et defendendo jura sua et sue ecclesie tanquam nostra. Ad id siquidem nos nostros successores et nostram ecclesiam perpetuo obligamus. Prefatus etiam abbas et ecclesia Prumiensis nobis successoribus nostris et ecclesie nostre ad impendendum nobis mutuum auxilium et juvamen pro nostri similiter defensione juris erunt astricti. In cujus rei robur et perpetuam firmitatem presentes literas conscribi et nostro ac capituli nostri Coloniensis sigillis fecimus communiri. Actum et datum Colonie. anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo septimo. non. junii.

## Nº 119.

Brafin De chtild, Bittwe des Grafen Reinrich von Cann, überläße noch bei ihren Lebgeiten den Schwesterschnen ihres Gemahls, den Brudern Johann Grafen von Sponheim, Reinrich Berrn gu Beinsberg, Simon von Sponheim, und Eberhard Grafen von Sberftein, Schloß, Ort und Lehngüter zu Blankenberg und Das chenburg, Schloß Freueberg, Schloß Sann mit feinen Zugeborungen, Schloß Saffenberg mit seinen Lehengütern, Schloß Dischenvod mit seinen Lehengütern, die Graffchaft Radamar, die Wogtei zu Bonn nebst den übrigen Graffchaften und Vogteien und behälte sich bloß die Alledialien und das Schloß Lewenberg vor. — 1247.

In nomine Dei eterni amen. Ne gestarum rerum memoria processu temporis euanescat et pereat discretorum
virorum prudentia solet eam per literas eternare. Sciant
igitur tam presentes quam posteri quod nos fratres de
Spanheim. Johannes comes. Heinricus dominus de Heymsberg. Symon. et Euerardus. a nobili domina nostra
Mehtylde comitissa Seynensi relicta Heinrici comitis Seynensis auunculi nostri recipimus gratiam talem. Cum enim
ipsa secundum dispositionem et uoluntatem ultimam avunculi nostri omnia feoda sua tam castrensia quam alia po-

tuisset diebus vite sue in postestate sua et possessione tenuisse . tamen propter Deum et preces nostras et amicorum nostrorum dimisit ea extra suam possessionem. et nos subintrauimus. sicut idem statuit auunculus noster et ordinauit . hec scilicet . castrum et oppidum Blankinberg cum feodis attinentibus . castrum et oppidum Hackinberg cum seodis attinentibus. castrum Vrospret quia seodum est . eo tamen modo et forma que inter nos et ipsam est tractata. castrum Seyne cum suis attinentiis preter ilea que avunculus noster pro anima sua ibidem legauit . scilicet vineas suas et curiam et ea que pertinent ad ipsam . item strum Saffinberg cum feodis attinentibus. castrum Hylkerode cum feodis attinentibus, comitiam de Hademare (1). aduocatiam Bunna . et similiter omnes aduocatias et comitias quas habuit avunculus noster. Ipsa uero predicta comitissa sibi retinuit in sua potestate dominio et posessione omnia allodia et bona hereditaria que auunculus noster quando ipsam duxit uxorem habebat. Item retinuit sibi omnia bona tam allodia quam seoda quecunque ipsa et auunculus noster communi pecunia comparauerunt . et quia nobis tam uoluntarie quam benigne dictam fecit gratiam . nos habito consilio prudentum promittimus sibi stipulanti solempniter a nobis . quod ipsam in jam dictis bonis que sibi retinuit nunquam impediemus nunquam inquietabimus :unquam injuriam sibi faciemus aut grauamen. Item promittimus quod non permittemus ipsam in

<sup>(1)</sup> Sier ergiebt fich alfo, mas manchmal vermuthet, noch nie hinlanglich ermiefen werben tonnte, bag bie Comitia Sas bamar urfprunglich ein Pertinengftud ber Grafichaft Capn gewesen sen. Auch erfieht man hieraus ben großen Umfang ber alten, in ber Bolge oft gerftudelten Grafichaft Capn.

dictis bonis ab aliquo pregrauari . immo defendemus insam in eisdem efficaciter pro quolibet injuriatore. etsi in hoc remissi fuerimus aut negligentes promittimus sibi reddere et soluere omne dampnuni quod exinde sustinebit dolo et fraude undique exclusis. Item promittimus si probabiliter et rationabiliter inposterum seire poterimus quod eorum bonorum que nobis sunt dimissa ut est jam dictum aliqua possideamus injuste. illa restituemus. sicut anunculus noster ante mortem suam ordinauit. Item promittimus quod terram hanc nobis dimissam tenebimus sine exactionibus et judiciis injustis nisi de consilio justitiam diligentium aliter faciamus. Item placet nobis et consentimus expresse quod omnia bona siue allodia siue feoda siue hereditaria, que dicta comitissa et auunculus noster communiter emerunt illa sibi retineat comitissa ad omnia jura sua. Item promittimus omnia que auunculus noster pro anima sua legauit rata habere et eorum executionem non impedire . item promittimus quod de castris et munitionibus nobis dimissis nichil faciemus contra ecclesiam sanctam Dei. Item placet nobis et consentimus expresse. quod ipsa comitissa retineat in sua potestate castrum Lewinberg quamdiu vixerit ipsa . et homines quos ipsa statuerit in turrim ibidem sibi facient fidelitatem consuctam et jurabunt sibi et nobis . quod illud castrum nobis reddent et heredibus nostris post mortem comitisse . ipsa etiam poterit illos a turri amouere pro sua voluntate et alios in eorum locum substituere qui etiam substituti sibi et nobis simile faciant juramentum. Item placet nobis quod ipsa retineat ad opus suum quamdiu uixerit domum et celarium quod avunculus noster edificari fecit apud Blankinberg prope Tiliam . et quod similiter habeat ortum et curiam extra muros. Item placet

nobis quod ipsa retineat ad servitium suum advocatum de Hunephe . et Hermannum de Welderinchouen quamdiu voluerit ipsa. Item consentimus quod sicut auunculus noster statuit comitissa construat claustrum monialium Cysterciensis ordinis apud Hergingin de domo sua et area quam ipsa et ipse ad domum illam conquisierunt. Item ut uitetur discordia consentimus quod quamcunque penam pecuniariam propter excessus suos incurrerint homines comitisse in nostra jurisdictione manentes officialis comitisse accipiat ad opus suum. et quamcunque homines nostri incurrerint manentes in jurisdictione comitisse officialis noster accipiet ad opus nostrum. pro majori autem delicto sicut pro judicio colli capitis et simili ipsa judicet in sua jurisdictione de quolibet et nos similiter in nostra. Item promittimus quod omnibus quibus auunculus noster aliquid promisit homagii causa et non soluit satisfaciemus . ita quod comitissa exinde nullum dampnum sentiet aut grauamen . similiter faciemus illis qui receperunt dampna in auunculi nostri expeditione . similiter faciemus illis quibus auunculus noster subsidium promisit ad dextrarios emendos (2) et arma preparanda. Item placet nobis quod piscator comitisse piscetur in aquis nostris quandocunque uolet ipsa. Item consentimus quod si comitissa inceperit agitare quod vulgariter dicitur sprengin aliquam feram in terra sua uel siluis suis que vulgariter Wiltbant dicuntur et illa fera in terra nostra uel siluis Wilthant uocatis capta fuerit . sua erit . similiter si fera fuerit agitata in terra nostra vel Wilt-

<sup>(2)</sup> Dextrarii, Sandpferbe, welche bie Grafen und Ritter jum Auffigen alsbann erft gebrauchten, wenn bas Gefecht begann. Sie waren bie ftariften und größten Pferbe, welche bis jum Rampfplag blos an ber Sand geführt wurben.

bant et in terra comitisse uel siluis suis Wilthand dictis fuerit capta. postra erit (3). hec similiter obseruabuntur si homines comitisse de mandato suo agitauerint vel nostri homines de nostro mandato agitauerint. Item placet nobis quod ipsa domum suam et curism quam edificat prope sanctam Katherinam in Blankinberg libere transferat ad quem uelit. Item consentimus quod ipsa assignet de censibus domorum in Blankinberg duodecim solidos Colonienses annuatim in perpetuum soluendos plebano de Ockenrode . propter divisionem ecclesie sancte Katherine in Blankinberg ab eeclesia Ockenrode factam. Item promittimus esse fauorabiles et promotores claustrorum religiosorum que construi fecerunt auunculus noster et dicta comitissa. et que similiter sita sunt in terra sua uel nostra. Omnia uero predicta promittimus observare nisi dicta comitissa aliquem uel aliquos predictorum articulorum remiserit nobis. quoscunque enim remiserit illos non 'tenebimur observare. Ut igitur omnia predicta sicut sunt predicta in posterum inuiolabiliter obseruentur. hanc cartam exinde conscriptam sigillorum nostrorum munimine fecimus consignari. insuper dedimus eidem comitisse fidejussores quorum nomina infra sunt subscripta. qui comitisse stipulanti solempniter promiserunt . si nos contra predictam formam uenerimus in toto uel in parte . ipsi monebunt nos ut infra duos menses id plene emendemus. quod si non fecerimus fidejussores ex tunc moniti ex parte comitisse intrabunt uillam suam Linse inde non recessuri nisi ex parte nostra eidem comitisse sicut est predictum fuerit sa-

<sup>(3)</sup> Gin versprengtes Bilb foll bem nicht gehoren, in beffen Bilbbahn es gefangen wirb, fonbern bem, ber es in feis ner Bilbbahn querft angejagt und versprengt hat.

tisfactum . si uero fidejussorum aliquis rationabiliter ostenderit se propter metum corporis aut rerum ibidem manere non audere. intrabit alias ubi uoluerit comitissa dummodo id sit in terra sua uel in nostra. quilibet etiam fidejussorum se in solidum obligauit ita quod mors uel absentia plurium uel unius ceteros nullatenus relevabit nec excusabit. Insuper nos juravimus predicta firmiter observare. Insuper si aliqua predictorum infregerimus nec emendauerimus ut est jam dictum eligimus quod dicta comitissa domina sit allodiorum que auunculus noster habuit quando ipsam duxit ejus scilicet partis que ad nos spectat. et de hiis faciat ut de suis bonis. Item eligimus quod ab omni jure quod habemus in castro Lewinberg cadamus . et in eo succedat comitissa loco nostri et facere possit libere de illo castro sicut de aliis feodis suis. item eligimus quod archiepiscopus Coloniensis quicunque fuerit pro tempore sine citatione possit nos excommunicare et denuntiare. et terram nostram sub interdicto ponere . quando id ab ipso requisierit comitissa. Omnia uero que dicta sunt promittimus observare dolis et fraudibus cavillationibus et captionibus undique exclusis. Sunt autem hec nomina fidejussorum. Cunradus comes de Ebersteyn senior. Henricus Burgrauius Coloniensis. Philippus dominus de Wildinberg. Henricus aduocatus de Hackinberg. Ernestus de Virnenburg. Gyselbertus de Seyna. Hermannus de Winthere. Thomas de Sitthirt. Testes sunt frater Gerhardus de Diche. Godefridus et Gerlacus de Otheginbag . Walpodo . Gerardus de Rennenberg . Gobelinus de Blankinberg . Theodericus de Porta. Hedenricus de Thunis et ceteri quam plures. Acta sunt hec solempniter aput Blankinberg.anno domini M. cc. XLVIj in die Decollationis Johannis Baptiste.

## Nº 120.

Johann, Graf von Sponheim, Beinrich, Berr von Beineberg, Simon und Eberhard, Bebrüder, versprechen der Grafin Mechtild von Sann, Bittwe ihres Obeims, des Grafen Reinrich von Sann, das fie innerhalb drei Jahren einen Tausch iprer eigenen, ges gen andere beim Schloß Sann gelegene Guter, die vorgedache ter ihr Oheim zu einer Stiftung gegeben habe, bornehmen wollen. — 1247.

Johannes comes de Spanheim, Heinricus dominus de Heinesberg . Simon et Euerhardus fratres . vniuersis has litteras visuris. notum esse volumus. quod nos fide data promittimus nobili domine Megtildi comitisse Seynensi relicte Henrici comitis Seynensis bone memorie avunculi nostri. quod infra tres annos faciemus concambium et permutationem de nostro allodio pro bonis que idem noster avunculus pro anima sua legauit apud Seyne castrum suum. Eodem modo promittimus quod si forte eadem feoda juste a fratribus domus Theotonice (1) quibus sunt assignata fuerint evicta vel alienata infra dictos tres annos a quocunque . quod nos illa eisdem fratribus compensabimus de allodio nostro. In cujus rei sidem hanc cartulam exinde conscriptam sigillis nostris fecimus communiri. Actum et datum apud Blankenberg anno domini M . cc . XLVII in Decollatione Johannis Baptiste.

<sup>(1)</sup> Die Urtunde betrifft bie Deutschorbenebruber ber Proving Lothringen, welche einige im Trierischen gelegene Capnifde Buter erwarben.

#### Nº 121.

Bertrag swifchen dem CollegiatiStifte St. Florin und den Deutschor, benebrudern ju Coblens, wegen des ju erhebenden gabrigeldes über die Rofel ju Coblens. — 1247.

Notum sit vniuersis tam presentibus quam futuris quod cum inter nos uidelicet prepositum decanum et capitulum sancti Florini ex una parte . preceptorem ac fratres domus Teutonice in Confluentia ex altera occasione nautarum (1) quas tam ipsi quam nos pro quadam parte communes habebamus in Mosella super naulo (2) recipiendo ac dividendo, inter nos questio verteretur. post varias altercationes cum prouida deliberatione pensaremus . quod propter maliciam hominum sepius eadem questio posset suboriri et ita succedente tempore finis litibus non posset inponi . paci et tranquilitati tam pro ecclesia nostra quam corum domo consulentes mediantibus bonis uiris communi consensu ita cum predictis preceptore et fratribus decreuimus concordare. quod fratribus cedentibus et transferentibus in nos omne jus quod habebant in navibus exercendis et naulo nauium recipiendo in Mosella . nos ipsis in tribus marcis et sex solidis Colon. annis omnibus et singulis in perpetuum deinceps nomine pensionis simus obligati. cujus summe mediam partem in festo beati Nicolai et residuam infra octauam Pentecostes annue persoluemus. Preterea fratres domus Teutonice non solum in Confluentia sed et alii ejusdem ordinis vndecumque uenerint cum familia eorum sicut et nos ipsi sine naulo pro posse nautarum nisi voluntarie conferant transvehi. et omnes pedites

<sup>(1)</sup> nauta, ein Borgefetter und Ungeftellter bei ber Schiffarth.

<sup>(2)</sup> naulus, Abgabe megen einer Ueberfahrt über einen Glug.

ac pauperes sine sarcina uel onere vndecumque ueniant. quod nos nautis nostris districte mandauimus obseruare. Ut autem premissa acceptata a nobis communiter rata perpetuo maneant et inconuulsa presens instrumentum tam domni nostri archiepiscopi Arnoldi quam ecclesie nostre nec non dictorum preceptoris et fratrum domus Theutonice et civitatis Confluentine sigillis ytrimque partes habent communitum. Et nos preceptor et fratres premissa rata habemus et acceptamus. et sigilli nostri cum premissis inpressione munimus. Acta sunt hec anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo septimo. kalendis septembris.

## Nº 122.

Sifrib, Ritter von Bopard, genannt von Gundelhaufen, giebt der Celle gu Birgenach fein Gut gu Gundelhaufen. — 1247.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Quoniam hujus mundi status est labilis et caducus . ideoque propter habundantem cautelam ea que geruntur in tempore ne a memoria labantur id quod debet perpetuarii necesse est ut confirmatione testium et scripturarum superuenture generationi firmius commendetur. Notum igitur sit omnibus tam presentibus quam futuris . quod Sifridus miles de Bopardia . dictus de Gundelnhusen et uxor ejus nomine Karissima . inspirante domino de communi consilio et libero arbitrio allodium suum in Gundelnhusen cum omnibus attinentiis suis propter Deum et remissionem peccatorum . et parentum suorum . ob honorem beate Marie perpetue uirginis . beatorumque apostolorum Johannis et Bartholomei et sanctorum in Hyrcenowe quiescentium . eidem ecclesie jure perpetuo contulerunt. Testes uero hu-

jus rei sunt. Fraco burgrauius in Cuchme judex in Bochpardia. Winandus scultetus. Embrico prepositus sancti Martini Wormatiensis. et frater suus Philippus de Sconeckke. Heidenricus. Heroldus. Brendelinus et alii milites. Volcmarus aduocatus. Cunradus. Gulre scabini cum ciuibus. Ne autem presens scriptum possit alicujus calumnia infirmari. recognouerunt jam dicti Sifridus et Karissima presentem parinam. cum sigilo ecclesie in Hyrcenowe. sigillo burgensium de Bopardia roborari. Acta sunt hec anno domini M. Co. XL. VII.

# Nº 123.

Ergbifchof Mrnold von Erier beurfundet, daß Arnold von Langens dorf dem Frauentlofter Buffereberg feine Guter übergeben babe. 1247.

Arnoldus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. omnibus presens scriptum inspecturis salutem in uero salutari. geste rei notitia propagatur in posteros. cui uenit auctoritas et robur firmius a testimonio litterarum. Nouerint igitur universi tam presentes quam futuri. quod Arnoldus de Langendorph (1) cognomento domicellus et mater ejus Paulina. procurantes sibi amicos qui cos reciperent in eterna tabernacula. omnia bona sua in agris et vineis ac possessionibus que ad portionem hereditatis ipsorum ces-

<sup>(1)</sup> Langenborf, ein an jener Stelle, wo bermalen bie Ctabt Meuwied gebauet ift, am rechten Rheinufer gestandenes, in ber Folge einzegangenes Dorf, von bem Urnold ben Beinamen führte, und wo auch die Guter lagen, die er bem eine Stunde baron, landeinwarts, gelegenen Frauene Moster Bulfersberg übergab, von bem sie, nach seiner Ereloschung, ums 3. 1521, an die Abtei Nomersborf tamen.

11. Theis.

serant legitime . ac sine omni alicujus contradictione pro Kbitu suo poterant distribuere . communi manu et consensu domino offerentes ecclesie in Wülfersbergh legauerunt . tali subjuncta pactione . quod eadem ecclesia omnem culturam prefatorum bonorum suis laboribus complens et expensis medietatem fructuum ex hiis prouentorum ipsis quoad uixerint annuatim assignabit. Cumque superna uocatione de seculo migrauerint uel si alter eorum siue et ambo religionis habitum in sepedicta ecclesia suscipere uoluerint. ad quecunque fratri uel sorori tenetur. fideliter ipsis et pro ipsis tam in vita quam in morte persoluere non tardabit . et integra sepedictorum bonorum deinceps gaudebit in perpetuum possessione. Vt igitur hec actio firma permaneat et inconuulsa injuriantium calumpnias condempnantes . sententia excommunicationis percellimus eos quousque satisfecerint . quicunque contra hanc ordinationem ausu temerario presumpserint malignari . presentem paginam sigilli nostri munimine roborantes. Actum anno domini M . CC . XLVIj.

## Nº 124.

Ergbifchof Conrad von Göln beurfundet, bag Beinrich, Berr ju Bien, burg, auf alle Anfpruche an den Gutern ju Riftern und Metter, nich, an die Schlöffer hartenfels und herschbach, und an der Ges richtsbarteit ju Leupsdorf und Dabenberg, ju Gunften der Gräfin Mechtild von Sayn, Bergicht geleiftet habe. — 1248-

Gefchlechteregister ber Saufer Ifenburg, Bied, und Runtel, Urfunde N. XXXVI. G. 48.

### Nº 125.

Die verwittwete Grafin Dechtild von Sann giebt dem Friedrich, herrn ju Blantenheim, flatt der ibm verfprocenen Salfte an hunoffein, Guter bei Saffenberg und ju Ahrweiler. — 1248.

In nomine Dei eterni amen. Ne gestarum rerum memoria processu temporis cuanescat et pereat . discretorum virorum prudencia solet eam per litteras eternare. Hinc est quod ego Megthildis quondam comitissa Seynensis notum facio vniuersis has litteras visuris, quod pro hereditate que promissa fuit nobili uiro Friderico domino de Blankenheim cum sua uxore . scilicet medietate castri ffunolstein cum ejusdem medietatis attinentiis, quia hac vice sibi non possum illam hereditatem dare (1) do sibi bona mea annuatim valentia quinquaginta quatuor marcas et duos solidos monete Coloniensis . scilicet allodium meum quod habeo apud Saffenberg extra castrum . et allodium quod habeo apud Arwilre, et si ibidem de dictis reditibus aliquod defuerit. illum defectum recipiet in allodio quod habeo apud Sanctum Martinum prope Hemberg, et quod superfuerit ibidem remanebit michi. Est autem appositum quod nobiles viri Philippus domnus de Wildenberg et Wilhelmus miles de Manderscheid inuestigabunt redditus

<sup>(1)</sup> Seche Jahre fruher hatte bie verwittwete Grafin von Bliefe caftel, Ugnes, eine Stieftochter ber Grafin Mechtilb von Sann, ihrem Schwiegersohne, bem Grafen Seinrich von Salm, bie Salfte bes Schloffes Sunolstein übergeben. Benn es bie namliche Salfte war, welche Grafin Mechtilb von Cann bem Friedrich, herrn zu Blandenheim, versprochen hatte, so mag jene fruhere Uebergabe an ben Grafen von Calm bas hindernif gewesen senn, warum sie ihr Berfprechen nicht erfüllen tonnte. Bergl. Urtunde v. 1243, S. 200.

pertinentes libere et absolute ad medietatem castri predicti et si plures ibidem invenerint quam est dictum, ego plures sibi dabo . si autem inuenerint ibi pauciores . hii redditus qui supererunt restituentur michi . exceptis redditibus viginti librarum monete Treuerensis . qui redditus dicuntur fuisse determinati. a quadam comitissa de Castris ad usumfructum suum . quando dictus domnus F. uxorem suam duxit . super quibus veritatem dicent illi . qui matrimonio eidem intersuerunt ex parte utraque, siqui tamen poterunt ad hoc haberi . quod si concorditer dixerint illos redditus eidem comitisse fuisse determinatos. ego cos ipsi F. dare non tenebor . si uero concorditer dixerint eos ipsi non fuisse determinatos ego ipsi eos tenebor compensare . si autem inter se discordauerint . domnus meus archiepiscopus Coloniensis per jus illam discordiam terminabit. Dicta uero bona mea annuatim ualentia. LIIII marcas et duos solidos Colonienses dedi dicto F. cum omni jure quod pertinet ad illa . et siquis sibi super hiis justam questionem mouerit . aut querelam . illam deponam sibi infra annum et diem. injustam autem querelam deponere non tenebor. Super quo dedi sibi fidejussores. dominum meum C. archiepiscopum Coloniensem . Philippum domnum de Wildenberg . qui dabit cum monitus fuerit pro parte ipsum contingente suam hereditatem. Gerardum domnum de Rennenberg. Gerardum militem de Lanzcrone. qui si monitus jacere non poterit mittet pro se militem ad jucendum . item Conzonem militem de Briske . qui omnes cum moniti fuerint . intrabunt Coloniam ad jacendum ut moris est . quousque supradicta fuerint adimpleta. Est autem expresse additum . si dictus F. assecutus fuerit hereditatem predictam sue uxoris usque ad Natiuitatem Domini proxime futuram et preterea ad duos annos tunc michi restituet predicta mea bona que sibi dedi eo jure libere et absolute sicut sibi eadem assi naui . si uero hereditatem illam usque ad jam dicta tempora non fuerit assecutus. ex tunc bona mea predicta . erunt sua . sine renuntiatione hereditatis uxoris sue predicte. In omnibus autem predictis pro utraque parte fraus et dolus erunt penitus exclusi. Ut autem predictis vniuersis fides adhibeatur presentem cartam ex tunc conscriptam sigillo domini mei Coloniensis archiepiscopi et meo feci firmiter communiri. Testes autem huic facto interfuerunt . item Gerardus comes de Nuwenare . F. domnus de Sleida. A dominus de Holte. dominus Johannes de Rifferscheit . domnus Rutgerns de Wassenberg . Vdo miles de Esch. Henricus miles de Dezdorp. et ceteri quam plures. Acta sunt hec Colonie in palatio domni archiepiscopi . anno domini M . cc . XLVIIj . in die beate virginis Walburgis.

# Nº 126.

Deutsche Urfunde bes Ergbifcofes Arnold von Trier, uber ben gefchloß fenen Frieden vor Thuron. — 1248.

Ich Arnold bit dir Gnaden Godes Ercebisschof van Trieren. don kont allen den di disen Brief horent inde gesint. dat dit ist di Suna di gemahhet wart vor Thuoron. inchuzzen mir inde dem Ercebisschoue van Keulnen en Sida. inde den Palcgreuen van Rine banderhalf. Der Palcgreue van Rine sal seccen mich. inde mine Godshus mine Man. inde Dinstman. inde alle mine Helfera. in alle di Gewere do wir inne sazen. under dem Palcgreuen Henriche. Dat selue sal he don, dem Ercebisschoue van Keul-

nen , inde den sinen. Allen den Schaden de mir , inde minen Godshousen, inde den minen, inde mime Gestichte geschit ist . van der Cit dat Her Curn Pleiere wart ce Thnoron sal man mir versihhern inde gelden . bit guder Voreide. In gulde man si mir nit . so wart hit also gereddet . dat Henrich der Greue van Lucenburg . mir antwerden sal dat Hus ce Thuoron . inde weme der seluer Greue hit antwerdet. der sal hime sinen Kost gelden. den her hat gedan . ce deme Hus van Thuoron . den Kost den ich gedan han, ame sezze desseluen Huses, der ist gelaz an denseluen Greue van Lucenburg . dat her hin sal heruaren bit Voreide . inde den gelden . al na sinen Willen. Di Doitfeda . di sal der Palcgreue sunen . bit guder Lude Rade . vuir mittes den selven Greuen van Lucenburg . dar ce sal ich gut sin . in guden Truwen ain Arielist. Her Czurn, noch sine Brodera, noch sine Sune, noch inchein siner Neisten, en sollen piemernie bidissit der Na wannen noch Pleier sin. Man sal ouch gelden deme Ercebisschoue van Keulnen inde den sinen . hiren Schaden na guder Woreide . als den minen. Des inde alles . dat hi vor gereddet ist . sal man wale sihher mahhen . mich inde den selben Ercebisschof van Keulnen. So wanne wir euene versihhert werdin . so sal der Grene van Lucenburg dat Hus Thuoron antwerden . dem Palcgreuen . inde oue man uns nit engildet noch nit wale inversihhert . so sal der Greue van Lucenberg mir dat selue Hus antwerden . als hit hi vor gereddet ist. Dat alle dise Dink getruweliche inde stedenkeliche werden volbracht inde gehalden . han ich disen Brief don mahhen. inde bit mime Ingesiele don besielen . en Orkunde der Woreide. Dit geschah vor Thuoron . in demc Yare du sin waren . dusent . Cueihundert .

inde echte inde Virceh Yar. dat. Incarnation Godes was: des virtenden Daes vor sente Rimeyes Daye.

Die Beranlaffung ber Cubne, worüber gegenwartige, ale Altefte, und befannte, in beutider Oprache, bei une, ausgefere tigte Urfunde ausgeftellt marb, geben bie Gesta Treuir. bei Martene. Coll. ampl. Tom. IV. pag. 591, und in hist. Trev. dipl. tom. I. pag. 733. not. a, auf folgende Urt an. Der auf Thuron mohnende pfalgifche Maricall Borno hatte bafelbft Grauelthaten verubet, und bie Umgegend beunruhie get. Ergbifchof Urnolb von Trier hieruber ergurnet, rudte mit feinen Leuten por Thuron, und hielt bas fefte Schlof swei Jahre umgingelt. Ergbifchof Conrad von Coln fließ bann mit ben Geinigen ju ihm, um ben Entfat bes Pfalggrafen, auf ben Borno gerechnet batte, ju vereiteln. 3hm, bem ohnehin ein Thurm bes Schloffes eigen mar, follte bie Balfte bes gu erobernben Coloffes werben. Es tam hierauf gwifden bem Pfalggrafen und ben beiben verbunbeten Ergbischöfen eine Cubne por Thuron ju Ctanbe, bie, aus altbeutider Gprache in eine neuere übertragen, wortlich folgenben Inhaltes ift:

Ich, Arnold, mit der Gnade Gottes Erzbischof von Trier, thue kund allen benen, die diesen Brief horen und sehen, daß bies ist die Suhne, die gemacht ward vor Thuron zwischen mir und dem Erzbischose von Soln einer Seite, und dem Pfalzgrafen vom Rheine anderer Seite. Der Pfalzgraf soll sehen mich und meine Gotteshäuser, meine Manne und Dienstmanne und alle meine Helfer in allen den Besit, darin wir saßen unter dem Pfalzgrafen Heinrich. Dasselbe soll er thun dem Erzbischose von Soln und den Seinigen. Allen den Schaden, der mir und meinen Gotteshäusern, und den Meinigen, und meinem Stifte gesschehen ist von der Zeit, daß herr Zurn Pfleger war von Thus ron, soll man mir versichern und zahlen mit guter Trene. Zahlte man sie mir nicht, so ward es also verabredet, daß Graf heinrich von Luremburg mir überliefern soll das Haus zu Thuron, und wem derselbe Graf es überliefert, der soll ihm seine-Kosten zahle

Ien, bie er gethan bat ju bem Saus von Thuron. Die Roffen. Die ich gethan babe an bemfelben Saus, bie find geftellt an benfelben Grafen von Luremburg, bag er barin verfahren foll mit Trene, und bie gablen nach feinem Billen. Die Tobfebben foll ber Pfalggraf fubnen mit guter Leute Rathe, und mittelft beffels ben Grafen von Luremburg. Deffen foll ich gufrieden fenn, in auten Treuen obne Arglift. herr Burn, noch feine Bruber, noch feine Gobne, noch einer feiner Rachften, follen nimmer bieffeits ber Rabe mobnen, noch Pfleger fenn. Man foll auch gablen bem Erzbischofe von Coln und ben Seinigen, ihren Schaben, nach aus ter Bahrheit, ale ben meinigen. Deffen, und allem, mas hievor geredet ift, foll man mobl versichern mich und benfelben Ergbis ichofen von Coln. Cobald wir alfo verfichert werben, fo foll ber Graf von Luxemburg bas Saus Thuron bem Pfalgrafen übergeben. Und wenn man und nicht gablet, noch wohl versichert, fo fell ber Graf von Luremburg mir baffelbe Saus übergeben, als bievor gerebet ift. Dag alle biefe Dinge getreulich und ftettlich vollbracht, und gehalten werben, babe ich biefen Brief machen taffen, und mit meinem Infiegel besiegeln, in Urfunde ber Babre beit. Dieg geschah vor Thuron, in bem Jahre, ba es waren taufend, zweibundert und acht und vierzig Sabre bag bie Denfche werdung Gottes gewesen mar, (anno ab incarnatione domini M . cc . xLviii.) ben vierzebenten Tag vor Ct. Remigiustag.

Ueber bie frühern Schidsale bes Schoffes Thuron verbient ges lesen zu werben: Lamey, de castro olim palatino Turrun ad Mosellam inf. prope Alken sito. in Actis acad, palat. Tom. VI. pag. 306.

## Nº 127.

Deinrich, Berr gu Beineberg, vertauscht feine väterliche Sponbeimische Erbicate ber Schloffer Caibellaun, Reef und Rirchberg an feinen Bruder, Grafen Simon von Sponbeim Creugnach, gegen beffen Sannifiden Erbebeil der Schlöffer Blankenberg, Saffenberg, Dis ferod und Lewenberg. — 1248.

Rremer: Beitrage jur Juliche und Bergifchen Ges fchichte, 1. Th. Urfunde N' 1.

## Nº 128.

Bergleich zwischen dem Erzbischofe Conrad von Coln, und Balram von Bulich, und deffen verlobeen Medrild, Lochter Conrade von Mustenart, wegen der an erftern übertragenen Graffchaft hochstaden, worauf lettere Anfprüche gemacht hatten. — 1248.

Rremer a. a. D. III Th. Urfunde N. LXXVII. S. 95.

### Nº 129.

Ergbifchof Arnold bon Erier beurtundet einen gwifchen der Abere Simmenrod und Ritter Gillo von Miefenheim, wegen Bebenden ju Metternich, gefchloffenen Bergleich. — 1248.

Arnoldus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. Notum esse volumus tanı presentibus quam futuris quod cum inter dilectos in Christo viros religiosos abbatem et conuentum de Hemmerode ordinis Cisterciensis, ex parte vna. et Gillonem militem de Mesenheim ex altera orta fuisset materia questionis super quibusdam decimis infra parochiam de Metriche constitutis. quas dicti abbas et conventus tam ex donatione et consensu quondam H. nobilis viri comitis Seynensis et uxoris sue M. quam ex venditione quondam Herbordi de Metriche tenentis eas jure feodi possidebant. Sed prefatus Gillo ex ea causa contendebat donationem seu alienationem ip am non valere . quod sine consensu suo facta fuisset. cum ipse dictas decimas a predicto comite. et idem Herbordus de manu sua debuisset jure feodi possidere Predicta questio mediantibus viris prouidis et honestis precipue. C. preposito sancti Florini in Confluentia et dilecto consanguineo nostro H. nobili viro domno de Coverna taliter propter bonum pacis et concordie extitit terminata. Presatus Gillo omne jus suum quod habere videbatur in eisdem decimis cessit abbati et con-

uentui memoratis . promittens pro se et heredibus et coheredibus nec non et vasallis suis quibuscunque, quod tam ipse quam ipsi super prescriptis decimis de cetero ipsis punquam movebunt questionem . adjiciens promittendo penam centum marcarum . pro quibus vniuersa bona sua titulo pignoris dictis abbati et conuentui erunt oblicata. Idem autem abbas et connentus singulis annis in perpetuum vnam carradam vini mediocris tempore autumpni in torculari ipsorum Rore: et tria maldra siliginis in festo Remigii similiter in curticula Rore antedicto Gilloni et heredibus suis nomine pensionis et jure decimali persoluent. In hujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presens scriptum inde conscriptum nostro . nec non prefatorum C. prepositi sancti Florini Confluent. et nobilis viri H. domni de Coverna sigillis ad petitionem vtriusque partis fecimus communiri. Actum anno domini M. CC. XL. octano , mense octobris.

# Nº 130.

Die Abtei Marienftatt, Ugnes von Junosftein, Theoderich von Ifenburg, und Wilhelm Ritter von der Arten ju Cobleng, bezeugen eine von der Gemeinde Metternich der Abtei himmenrod bewils ligte Freiheit von einer Dienstbarteit eines bei ihrem Rohrerhof gelegenen Weingartens. — 1248.

Frater Wilhelmus dictus abbas et conuentus de Loco Sancte Marie. Agnes domina de Hynolzstein. domnus Theodericus de Isenburch. et Wilhelmus miles dictus de Archa in Confluentia (1) omnibus presentes litteras visuris.

<sup>(1)</sup> Mue rier Gerichtsherren gu Metternich, und Nachfolger ber in ber Urfunde rom 3. 1206 genannten Erben und herren von Metternich. Die Rechte ber Ugnes von hunolftein

Notum facimus quod communitas de Metriche seruituti que vulgo dicitur Kere. quam hactenus habuit. uel se habere dicebat. in vinea conuentus de Hemerode. que dicitur Longestuche prope curticulam ipsorum Rora sita de assensu nostro renuntiauit omnino. ipso onere seruitutis in bona Gillonis militis de Coverna eodem milite ad procurationem dicti conuentus consentiente. et in bona sua hoc onus excipiente translato. Nos quoque cum vniuersis et singulis de communitate in Metriche. prescriptam vineam conuentus de Hemmerode quoad onus seruitutis memorate liberam in perpetuum judicauimus et absolutam. In cujus rei testimonium presens scriptum inde conscriptum sigillorum nostrorum munimine fecimus consignari. Datum et actum anno domini M. CC. XL octauo.

(Sig. 41.)

## Nº 131.

Gerhard von Singig und feine Bruder, Theoderich und Lufried, vers fprechen, dem Ergflift Coln aus ihrem Schloft Landstrone teinen Schaden gugufügen. — 1248.

(Guden. Cod. dipl. tom. II. pag. 945.)

### Nº 132.

Die Abtei Laach fichert, bem jeweiligen Pfarrer ju Obermendig die Cas pelle ju Bell, nebst einer deshalbigen Rente von neun Malcern Korn gu. — 1249.

Heinricus diuina miseratione abbas humilis totusque conuentus sancte Marie in Lacu Treuerensis diocesis, vni-

ruhrten rermuthlich von ben ausgestorbenen Grafen von Sann, burch bie Capnifche Lochter, Grafin Ugnes ron Bliegeaftel ber.

nersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis notum esse uolumus. quod cum inter nos ex una parte. et prepositum sancti Florini in Confluentia et Richwinum pastorem in Obermendig ex altera, super capelle nostre in Bell super quadam summa siliginis et rebus aliis jamdudum questio uerteretur . tandem post multos labores et dampna non modica inter nos et partem aduersam . compositum est in hunc modum. Nos abbas nostrique successores abbates videlicet in Lacu qui ex nunc pro tempore fuerint ibidem . dicto Richwino suisque successoribus vniuersis pastoribus videlicet in Mendig dictam capellam in Belle libere possidendam concedemus, et eosdem pastores de ipsa sine contradictione qualibet investiemus. cum super hoc ab eisdem fuerimus requisiti . assignantes eidem pastori perpetuo apud monasterium nostrum annuatim in Exaltatione sancte Crucis novem maldra siliginis mensure Andernacensis . ut ipsi pastores per se uel per suos vicarios in Mendig procurent fideliter et deuote in prefata capella diuinum semper officium celebrari . sicuti eorum antecessores jam sexaginta annis et amplius celebrare consuerunt. In cujus rei testimonium presentes literas exinde confectas nostris dicti prepositi et capituli sancti Florini sigillis fecimus communiri. Acta sunt hec Confluentie anno M . CC . XLYIII. mense januario.

# Nº 133.

Quittung bee Bafram von Julich über die vom Ergbifchofe Conrad von Coln erhaltenen 400 Mart Beller. — 1249.

Waleramus Juliacensis. Notum facimus vniuersis. et presentibus nostris literis protestamur. quod venerabilis

pater domnus noster Conradus Coloniensis archiepiscopus nobis persoluit quadringentas marcas denariorum Coloniensium in quibus ipse nobis tenebatur. et de hiis ipsum quitum absolute clamamus et nos bene pagatos. dantes ei super hoc hanc litteram nostri sigilli appensione munitam. Datum Colonie anno domini M. CC. XLIX in die Palmarum.

## Nº 134.

Urfunde über die Stiftung eines Sofpitale ju Andernach. - 1249.

Nos scultetus, judices, scabini, et ciues oppidi Andernacensis, presentibus litteris profitemur, quod Ernestus ciuis Andernacensis, et Cristina vxor sua se et sua omnia mobilia et immobilia que ad presens habent uel in futurum justo acquisitionis titulo quocunque modo poterunt adipisci, pro remedio animarum suarum ad honorem Dei et infirmorum sustentationem hospitali Andernacensi cujus sunt fundatores coram nobis communicata manu et pari consensu solempniter contulerunt, omne jus quod in bonis suis jam habitis uel habendis habent uel habituri sunt in jus et proprietatem dicti hospitalis quiete perpetuo possidendum rite ac rationabiliter transferentes. In cujus rei testimonium sigillum ciuitatis nostre presentibus est appensum. Datum anno domini M. CC. XL. nono. kal. januarii.

(Sig. 61.)

#### 135.

Ergbifchof Conrad von Coln bestätiget diefe Stiftung. - 1249.

Conradus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus Ytalie archicancellarius. apostolice sedis legatus.

voinersis presentes litteras inspecturis salutem in domino. Cum dilecti nostri Ernestus et Cristina uxor ejus ciues opidi nostri Andernacensis . Treuerensis dyocesis . in honore Dei ejusque gloriose genitricis accedente nostra voluntate bona et fauore quoddam hospitale ad receptionem pauperum et infirmorum duxerint construendum. Nos vniuersa bona infirmorum et pauperum hospitalis ejusdem usibus deputata. que ipsi in presentiarum possident et infuturum auctore domino juste poterunt adipisci . in nostram protectionem suscipimus specialem . districtius inhibentes, nequis ipsos super bonis ipsis contra hujusmodi protectionis nostre tenorem molestare presumat. quod qui ausu temerario attemptare presumpserit . indignationem Dei omnipotentis et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Volumus etiam ut scultetus noster qui in presato opido nostro pro tempore sucrit bona dicto hospitali attinentia sicut ea que nostre ecclesie attinent studiose tueri et desendere non ommittat nec ipsos pauperes et infirmos permittat ab aliquo indebite molestari. Datum Colonie kal. januarii . anno domini M . cc . XL . nono (1).

# Nº 136.

Papft Innocens IV. beftätiget die vom Ergbifcofe Conrad von Coln 1245 erlaffene Entscheidung in Zehendstreitigteiten zu Uns fel, zwischen dem Dom Cultos zu Coln und Reinrich, Ritter von Breidbach. — 1250.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei . dilecto filio . thesaurario majoris ecclesie Coloniensis salutem et

<sup>(1)</sup> Ergbifchof Urnold von Trier bewilligte 1252 ben Stiftern bee Sofpitale bie Erbauung einer Capelle, und bie Unles gung eines Rirchhofes gur Grabftatte ber Urmen.

apostolicam benedictionem. Ea que judicio uel concordia terminantur firma debent et illibata persistere . et ne in recidiue contentionis scrupulum relabantur conuenit apostolico presidio communiri. Cum igitur sicut nobis exponere curanisti dudum inter te et Henricum de Bretbach militem Coloniensis dyocesis super quibusdam decimis terris possessionibus et rebus aliis coram venerabili fratre nostro. Coloniensi archiepiscopo auctoritate ordinaria questio uerteretur . idem archiepiscopus cognitis cause meritis et juris ordine obseruato diffinitiuam pro te sententiam promulgauit (1). quam apostolico petinisti munimine roborari. Nos igitur tuis deuotis supplicationibus inclinati sententiam ipsam sicut est justa nec legitima prouocatione suspensa auctoritate apostolica confirmamus. et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit . indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum Lugduni . x. kal. februarii . pontificatus nostri anno septimo.

## Nº 137.

Revere bee Ergbifchofs Conrad von Coln über die feinem Ergflift, von der Grafin Mechtild, Bittme von Sann, übergebenen Schloffer Bied, Binded und Rennenberg, und Orte Rosbach, Ling, Leups, dorf, Reuftatt, Asbach, Bindbagen, Gilftorf, Sechtem, fers ner Schles Breitbach an der Biedbach, beide Orte Breitbach, und die in den Pfarreien derfelben gelegenen übrigen Orte. 1250.

In nomine domini amen. Ne ea que geruntur in tempore cum ipso labantur tempore. felix est custodia littera-

<sup>(1)</sup> Urtunbe von 1245. Nº 109.

rum . que rerum seriem immutabili loquitur ueritate . eamque perpetue posterorum memorie representat. Nos igitur Conradus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus . sacri imperii per Ytaliam archicancellarius . ... prepositus ... decanus . totumque capitulum majoris ecclesie . priores et clerus Coloniensis ciuitatis et diocesis. notum facinus vniuersis has litteras inspecturis . quod nobilis mulier domna Mechildis quondam comitissa Seynensis que hec castra scilicet . Wiede . Windecke . Rennemberg . et has villas scilicet Rospe . Linse . Lupstorp . Nuenstat . Aspas . Winthan . Gilstorp . Secheme cum vasallis . fidelibus . ministerialibus . hominibus propriis siue seruis . pascuis . pratis . wiltbanno . nemoribus . ceterisque suis attinentiis se recognouit a nobis et ab ecclesia nostra tenere in feodo. jus quod habet in eisdem. nobis et ecclesie nostre pro remedio anime sue suique mariti bone memorie. Henrici comitis. post mortem suam optulit et donauit . . . sub conventionibus et conditionibus appositis que infra sunt scripte. Eadem etiam comitissa similiter nobis obtulit et donauit nouum castrum situm in parrochia Breytbach super Wiedam . et utramque villam Breytbach cum omnibus suis attinentiis et aliis villis ejusdem parrochie . in quibus ipsa jus habet . cujus quidem castri proprietatem et villarum presatarum ipsa comitissa ad se dicit pertinere . nos uero ad nos et ecclesiam Coloniensem dicimus pertinere. Ipsa uero comitissa prefata castra cum premissis omnibus eo jure quo hactenus optinuit quamdiu uixerit obtinebit . et eisdem utetur . fruetur . sicut hactenus consueuit. Nos autem dicte comitisse liberalitate pensata donauimus eidem sexcentas marcas Coloniensis monete date et numerate pecunie. duodecim solidis pro marca

qualibet computatis, et promittimus eidem comitisse firmiter stipulanti connentiones appositas et conditiones adimplere fideliter et seruare que tales sunt. Nos assignamus et annis singulis persoluemus eidem comitisse de prouentibus ecclesiarum nostrarum reditus centum et septuaginta marcarum Coloniensis monete duodecim solidis pro marca qualibet computandis. hoc scilicet modo quod nos et nostri successores dicte comitisse uel cui ipsa deputauerit soluemus in majori ecclesia Colonie dictarum marcarum medietatem in festo beati Seruatii primo futuro . et alteram medietatem eisdem in eodem loco in octavis beati Martini primo futuris. Et hoc faciemus in dictis termino et loco continue per sex annos . siue dicta comitissa tempore intermedio moriatur. siue superuiuat. Nos etiam eidem comitisse post hos sex annos dictas marcas dictis terminis et loco soluemus anno quolibet quamdiu vixerit, ipsa uero post hos sex annos decedente ecclesie nostre libere erunt ab amministratione dicte pecunie . dummodo ipsi comitisse ex parte nostra de pecunia hujusmodi tempore uite sue debita, plenius suerit satisfactum. Johannem autem de Arwilre . Johannem dictum de sancta Katherina . et Hermannum de Monasterio presbiteros canonicos Colonienses deputamus, ut ipsi dictam congregent pecuniam, et prefate comitisse uel ejus certis nuntiis solutionem faciant loco et terminis memoratis. quos si mori contigerit uel abesse, vice ipsorum alios substituemus. Nos etiam ipsi comitisse promittimus fide data, quod nos et nostri successores ipsam' tuebimur et desendemus in persona honore hominibus ac bonis suis vniuersis contra quemlibet injuriatorem . ita quod quicunque ipsam molestauerit in persona uel honore nos id uindicabimus . ac si esset nostra mater. Siquis autem de bonis que apud se tenebit sibi aliquid niolenter abstulerit uel injuste . id eidem comitisse persoluemus. Item de bonis eidem comitisse ablatis et dampnis illatis usque in hunc diem nos ipsi justus judex erimus et paratus. quod si non fecerimus premissa sibi de nostro persoluemus. Item ipsi comitisse promittimus quod siquis contra ipsam ex quacunque causa habuerit questionem nos ipsius responsalis erimus et defensor . sicuti esse tenemur ac si aliquis nos impeteret uel nobis questionem moueret super bonis ecclesie Coloniensis. ita quod ipsam comitissam non oporteat pro hujusmodi questionibus aliquatenus laborare. Item promittimus quod de omnibus debitoribus qui predicte comitisse tenentur debita aliqua que eadem leguime probare potuerit, sibi faciemus justitiam expeditam. et ad ea recuperanda ipsi consilio et auxilio sideliter assistemus. Item si ipsa comitissa bona sua nobis ad pensionem certam dare uoluerit nos eadem ubicunque sint sita recipiemus in pensione. et de justis nostris redditibus quos infra Coloniam habemus tantumdem eidem assignabimus . homines autem bonis talibus attinentes non tenebimus artius nec in bona ipsorum exactiones faciemus aliquatenus graniores . quam facere consueuit ipsa comitissa post mortem sui mariti. Item promittimus desendere Ernestum virum nobilem de Virnemburg contra omnes injuriatores super bonis ipsi a dicta comitissa in pensione concessis. ceteri uero pensionarii comitisse prefate si debitas ipsi non persoluerint pensiones ut tenentur nos contra tales erimus ipsi comitisse justus judex et paratus. Item comitissa pensionarios suos non absoluct nec induciabit sine nostro consilio et consensu. Item recepimus in nostram fraternitatem et protectionem omnia monasteria ab ipsa comitissa ejusque marito fundata . ac ea contra injuriatores quoslibet defendemus. Item efficere promittimus quod legata a suo marito ad effectum debitum perducantur. et non impediatur executio eorundem. Item procurabimus quod in qualibet conuentuali ecclesia Coloniensis ciuitatis et diocesis missa pro defunctis et commendatio pro ipsius mariti sui anima fiat. ac si existeret corpus présens. et ejus anniuersarius in eisdem ecclesiis perpetuo absoluetur. et quod statim contractu hujusmodi consummato quilibet sacerdos ejusdem ciuitatis et diocesis missam unam pro defunctis pro ipsius anima celebrabit. Similiter post mortem ipsius comitisse fiet tam in missis quam in commendatione ac anniuersario pro ipsius anime remedio et salute. Item fideles ministeriales et seruos dictis castris et bonis attinentes nos in omnibus tenebimus et teneri faciemus sicut eos tenuerunt pater et mater dicte comitisse (1). Item quicquid ipsa comitissa legandum duxerit de suo allodio pro anima sua nel ad suorum solutionem ordinauerit debitorum . perducemus seu perduci faciemus ad effectum. Item comitissa elegit manufideles Henricum prepositum sanctorum Apostolorum et Philippum thesaurarium Coloniensem et nos ipsi comitisse promittimus quod eisdem manufidelibus nel si ipsi mortui fuerint aliis statuendis ab ipsa comitissa astabimus in omnibus que ipsa eis commiserit fideliter adimplendis. et hoc sine ipsa comitissa decesserit sen supernixerit. Item si pro negotiis comitisse contra suos adversarios seu injuriatores nos guerram mouere contigerit . uel alias occasione hujusmodi insurgere contra illos, et ad id predictis castris indiguerimus, ipsa nobis ad necessitates hujusmodi aperiet ipsa

<sup>(1)</sup> Die Grafin Medritt von Sann mar eine geborne Grafin von Bieb . Reuerburg.

castra et nos il'o peracto negotio recedemus ab ip is castris . nec aliquod dampnum in aduentu nostro siue morando ibidem seu recedendo dicte comitisse castris terre uel suis hominibus aliquatenus faciemus. Pro premissis omnibus adimplendis et observandis nos dicte comitisse sirmiter stipulanti promittimus efficere quod de Heysterbach et de Nystere abbates Cisterciensis ordinis Coloniensis diocesis isti et eorum successores qui pro tempore fuerint tactis sacrosanctis evangeliis in presentia comitisse jurabunt . ipsa uero decedente in presentia suorum manufidelium predictorum. quod quandocunque comitissa uel aliquis ex ipsius parte eis uel corum alteri conquesta fuerit uel intimauerit. ea que premissa sunt sibi non esse impleta uel obseruata in toto uel in parte tunc statim iidem abbates uel alter eorum monebit capitulum majoris ecclesie aliaque capitula et conuentuales ecclesias Colonienses tam canonicorum quam monachorum seu monialium Coloniensium . item capitulum Bonnense, Sygebergense, Tuiciense, Vilicense et in Ditkirchen monasteria quod infra quindenam post ipsorum monitionem procurent super hiis predicte satisfieri comitisse. Quodsi factum non fuerit ipsi abbates uel alter ipsorum predictis ecclesiis diuina officia interdicent . et elegerunt predicta capitula et ecclesie conuentuales quod ad mandatum ipsorum abbatum a diuinis cessabunt . super quo renuntiauerunt expresse omni appellationi ac defensioni quecunque in contrarium competere ipsis possent. Si uero ad mandatum presatorum abbatum dicte ecclesie et capitula cessauerint a diuinis ut predictum est sufficiet comitisse. Si autem omnes ecclesie non cessauerint sed major ecclesia cum tribus ex predictis canonicorum capitulis cessauerit . tunc supremus canonicus ecclesie majoris qui presens suerit excommunicabit personas in dictis ecclesiis aliis non cessantes . et in hoc sufficiet comitisse, cujus excommunicationis auctoritatem et potestatem sibi conferri procurabimus ab archiepiscopo nostro qui pro tempore fuerit . si uero ista uel aliquod ex istis non fuerit observatum tunc ipsa comitissa si uoluerit rescindere poterit penitus hunc contractum. quem si duxerit rescindendum tum ipsa et omnia castra predicta et ville cum suis pertinentiis erunt in eo statu et jure quo fuerunt ante initum hunc contractum, et Colonieusi ecclesie ac nobis saluum erit jus siquod habuimus in premissis omnibus ante hunc contractum. Preterea si ipsa comitissa huic contractui contradixerit sub forma jam dicta. tune nobis restituet sexcentas marcas supradictas. quas recepit a nobis in pecunia numerata. et insuper restituet capitulis et conuentualibus ecclesiis quicquid de dicta recepit pecunia ab eisdem . dummodo nondum perceperit ultra estimationem sexcentarum marcarum, quicquid enim ultra receperit de pecunia memorata restituere non tenetur. Super omnibus hiis stabiliendis firmiter nos expensis propriis confirmationem sedis apostolice impetrare studebimus in quantum poterimus bona fide (2). In cujus rei fidem et

<sup>(2)</sup> Die Beftätigung bes Papftes Urban IV erfolgte im 3. 1263. Da bie Grafin Mechtild, mit heinrich von Areberg, Gurge grafen ju Coln, und Gerhard, herrn ju Wilbenberg, ge-meinschaftliche Ministerialen zu Rospach und Wieb hatte, so ertlätte Erzbischof Conrad turz rorber, 1249, bag er solche ben beiben lestern belaffen wolle, Geschlechts-Register ber häuser Isenburg, Wieb, und Runtes. Urtunbe N. 38. Es bestätiget sich aus biefer gemeins schaftlichen Besitung ber herren von Areberg, und ber

testimonium presentem cartam exinde conscriptam sigillis. nostro. capituli majoris. et omnium predictarum ecclesiarum et monasteriorum Coloniensis civitatis et diocesis fecimus communiri. Acta sunt hec solempniter Colonie. anno dominice incarnationis. M. CC. quinquagesimo. kal. may.

# Nº 138.

Revers Balrams bon Julich über eilfhundert, bom herzog heinrich bon Lothringen und Brabant erhaltene Mart heller, beren, ju hundert Mart berechnete, jahrliche Binfen, er, feine Braut Mechs tild, und feine Erben, ale Leben besigen follten. — 1250.

Nos Waleramus germanus domni Wilhelmi comitis Juliacensis notum facimus vniuersis has literas inspecturis quod nos illustri Principi domno Henrico duci Lotharingie et Brabantie ab illo termino quo ipse nobis de mille marcis et centum marcis Coloniensium denariorum fecerit pagamentum . infra annum in bonis bene sitis et in bona denariata assignabimus in annuis reditibus centum marcas Coloniensium denariorum . quas tamen ab ipso duce et a suis posteris Mechtildis filia domni Conradi de Molnerken nostra sponsa cum suis heredibus in feodum semper observahit . et nos quasi mumbordus siue tutor ejusdem Mechtildis quoadusque uixerimus . prelibatas centum marcas retinebimus jure feodali ab ipso jam dicto duce Brabantie (1).

Berren von Wildenburg, mas G. 16 gefagt werben, baf fie einerlei Urfprunges, vielleicht auch mit ben alten Gras fen von Wieb, gewefen fepen.

<sup>(1)</sup> In bem Bergleich zwischen bem Erzbischofe Contab von Coln, und Balram von Inlich, von 1248, N° 128, mar hierüber bestimmt worben: Item ipse archiepiscopus donouit ipsi Walcramo et sponse sue mille mareas in quibus

Si uero nos ambos decedere contigerit sine prole. illi centum marcarum redditus devolventur ad heredes proximos linee Honstadensis ratione cujus ille mille marce nos et nostram sponsam contingebant. Hujus uero assignationis fidejussores nostri sunt apud prelibatum principem domnum Henricum ducem Lotharingie et Brabantie viri nobiles videlicet venerabilis pater domnus Conradus Coloniensis archiepiscopus. domnus Henricus Leodiensis electus. domnus Walleramus dux de Limborch . domnus Wilhelmus comes Juliacensis . et domnus Gerrardus de Wassenberg in hunc modum. quod si nos contra predictam assignationem venerimus ex tunc iidem cum commoniti luerint a predicto duce Lotharingie et Brabantie uel a suis delectum nostrum pro nobis quasi boni fidejussores supplebunt. In cujus rei uel assignationis testimonium prenotatorum fidejussorum nostrorum sigilla cum nostro sigillo huic scripto fecinius apponi. Actum et datum Leodii anno domini M . CC . L . feria tertia ante Ascensionem domini.

# Nº 139.

Rebere Balrame von Julich, daß er die durch den Ergbifchof Conrad von Soln vom Bergoge Beinrich von Lothringen erhaltenen 1000 Mart ju einer Beirategabe für seine Braut Mechtild angelegt habe. — 1250.

Vniuersis has litteras inspecturis. Waleramus germanus viri nobilis Wilhelmi comitis Juliacensis cognoscere veritatem. Cum ego nomine sponse mee Meguildis consanguinee venerabilis patris domini Conradi Coloniensis archi-

tenebatur dux Brabantie Theoderico comiti de Hostadin et ipsi archiepiscopo et redditus centum marcarum quem dictus dux prefato comiti dare et assignare debuit.

episcopi de mille marcis denariorum Coloniensium ab ipso archiepiscopo michi apud domnum Henricum ducem Brabantie assignatis (1) bene pagatus existam . pro quibus mille marcis ego ipsi sponse mee in bonis meis Stumbele et Poilheim. de consensu prefati fratris mei comitis. a quo ipsa bona teneo nomine feodi , centum marcarum redditum dotis nomine deputani . presentium tenore protestor et cupio declarari quod si ipsam Megtildem decedere contigerit sine prole . predictus centum marcarum redditus in cujus usufructu ego quoad vixero permanebo post meam mortem ad prefatum domnum archiepiscopum ejusque successorem ac ad Coloniensem ecclesiam deuoluetur. ita tamen quod fratri meo comiti prenotato si uoluerit saluum existat ipsum redditum centum marcarum pro mille marcis redimere ab eisdem. In hujus itaque rei testimonium litteram hanc conscribi et mei feci sigilli appensione muniri. Datum Nussie XIIi kal. junii . anni domini M . cc . quinquagesimo.

# Nº 140.

Cheoderich der Jungere von Ifenburg bewilligt der Abtei Dimmerobe einige ihr geschenkte, ibm ginebare Guter ju Metternic. — 1250.

Ego Theodericus dictus junior de Isenburch notum facio vniuersis tam presentibus quam futuris. quod ad petitionem Ekkeberti militis et Sophie uxoris ejus. vniuersa bona ipsorum Metriche sita in quibuscunque rebus consistant, in curtem meam Metriche censualia siue censuata. re-

<sup>(1)</sup> Rach ber vorigen Rote war ber herzog von Brabant ben Grafen von Sochstaben 1000 Mart heller iculbig gemesten, welche Erzbischof Conrab von Coln bem Ballram von Julich, in bem Bergleich von 1248, juwies.

signatione eorundem bonorum michi cujus est dominium facta . viris religiosis abbati et conuentui de Hemenrode Cisterciensis ordinis concessi sub onere annui census de eisdem bonis debiti et hactenus persoluti . in perpetuum possidenda, excepto bono Berwici quod est de seodo meo. sed illud concessi dicte vxori Ekkeberti jure feodi quoad vixerit possidendum. qua defuncta. duo solidi Colonienses et duo pulli superaddi debent ipsis bonis michi et heredibus meis annuatim exsoluendi. In cujus rei memoriam presentem cedulam conscriptam dictis abbati et conventui tradidi meo et domni Theoderici senioris sigillis communitam. Actum anno domini M. CC. L. mense novembri in domo fratrum minorum Confluentie in festo beate Katerine, presentibus Brunone juniore de Brunsperch. Gerlaco filio Robini de Heimbach. Henrico de Nistere. Henrico de Wizzellebach militibus. et duobus fratribus eiusdem Henrici uidelicet Conrado et Theoderico adhuc satellitibus. Henrico Vastir. Didone filio Embriconis de Heimbach . Arnolto Munt . Gerrardo de Kane . Reinnero . et sacerdote de Metriche. et aliis quam pluribus fratribus minoribus et conversis.

# Nº 141.

Ergbifchof Arnold von Trier bestätiget ber Abtei Dimmerode die ihr vom Ritter Edbert gefchentten, bem Theoderich, herrn ju Ifens burg, ginsbaren Guter ju Metternich. — 1251.

Arnoldus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus notum facimus tam presentibus quam futuris. quod Ekkebertus miles de Metriche et uxor ejus Sophia. in presentia nostra constituti. recognouerunt. quod vniuersa bona sua in quibuscunque rebus consistant. Metriche sita. ab eis hereditario jure possessa. de assensu et voluntate nobilis viri Theoderici dicti junioris de Isenburch. cujus eorundem bonorum est dominium. et istorum hereditas. prout in literis ipsius Theoderici super hoc confectis. nobis exhibitis. plenius continetur. divine remunerationis intuitu. ac pro animarum suarum remedio. in monasterium de Hemarode transtulerant perpetuo possidenda. que bona ipsi monasterio in perpetuum confirmamus. anathematis vinculo innodantes omnes. qui dicti monasterii abbatem et conuentum in eisdem bonis indebite unquam molestare presumpserint. vel turbare. nichilominus etiam indignationem Dei omnipotentis et beate Marie virginis. et omnium Sanctorum. nisi celeri satisfactione resipiscant. se nouerint incursuros. Datum et actum Erbretstein (1) anno domini m. cc. L. in festo beati Georgii martyris mense martio.

# Nº 142.

Ersbifchof Arnold von Erier bestätiget die, von feinem Borfahren Ebeoderich fcon im Jahr 1241 genehmigte Berabredung gwifchen den Erierischen und Coblenger Burgern, über die von erftern gu Cobleng, und von lettern gu Erier gu gablenden Baffer Bolls Bebubren. — 1251.

A. Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. dilectis sidelibus suis sculteto scabinis ac vniuersis ciuibus Treuerensibus salutem et omne bonum. Litteras venerabilis patris Th. bone memorie predecessoris et avunculi nostri quondam archiepiscopi Treuerensis vestro et ciuitatis Confluentine sigillis roboratas uidimus et perlegimus sub hiis verbis. Theodericus Dei gratia Treuirorum archiepisco-

<sup>(1)</sup> Cafteum Chrenbreitftein, wo fich tamale ber Ergbifchof aufhielt.

pus dilectis ac fidelibus suis sculteto scabinis et vniuersis ciuibus Treuirensibus salutem et omne bonum. Cum diffinitum sit a scabinis et ciuibus Treuirensibus super donatione thelonei civium Confluentinorum apud Trevirim. videlicet quod de naui onusta sine vacua dari debeant octo denarii Treuirenses. preterea si illam nauem onustam alleuiari oporteat in nauem vacuam . illa nauis vacua dare debeat quatuor denarios Treuerenses . et super hoc nichil amplius dandum sit in thelonio . volumus et statuimus ut hoc inuiolabiliter obseruetur. Mandamus igitur et precipimus vninersitati uestre ut hoc firmiter apud vos obseruari procuretis. Nam cum simile jus habeatur tam Treueri quam Confluentie idem precipimus Confluentie observari. Ne igitur de cetero quis hoc audeat ausu temerario infringere uel attenuare presens scriptum tam sigilli nostri quam ciuitatis Confluentine fecimus munimine roborari. Datum Confluentie anno domini M. CC. XLI. xij. kal. augusti. Nos igitur premissa bone consuetudini et rationi consona reputantes precipimus ea per vos alterntrum inuiolabiliter observari. Datum Treueri anno domini M. cc. Lj.

(Sig. 8.)

# Nº 143.

Ergbifchof Arnold von Erier, giebt dem Rlofter Rofenthal die Pfar, rei ju Sambuch, mit Ginwilligung des Patronen derfelben, Johann herrn ju Rurberg. — 1251.

Arnoldus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. abbatisse et conuentui Vallis Rosarum Cisterciensis ordinis Treuerensis diocesis salutem in uero salutari. Cum ad religionis incrementum ex officii nostri debito intendere teneamur attendentes ecclesiam vestram egestate non modica laborare pie uobis subuenire intendentes parrochialem ecclesiam in Hanbach nostre diocesis vacantem vobis concedimus perpetuo possidendam et in usus vestre ecclesie conuertendam. Johannis domini de Nurbherc (1) patroni ejusdem pleno super hiis accedente consensu. Volumus autem vt idoneum et perpetuum vicarium presentetis ad ipsam cui de prouentibus ejus competens portio assignetur de qua jura episcopalia et archidiaconalia persoluere et hospitalitatem valeat sustinere. In cujus rei testimonium nostrum capituli Treuerensis et archidiaconi loci super hiis consensum adhibentium apposita sunt sigilla. Datum Treuiris anno domini m cc. Lj. kal. octobris.

# Nº 144.

Serhard, Sohn Theoderichs, herrn ju Rempenich, verjichtet auf fein lebenberrliches Recht an Gutern ju Andernach, welche der Abtei himmerode gefchentt worden. — 1257.

Ego Gerhardus de Kempenich. bone memorie domini Th. de Kempenich heres et filius uniuersis presentes litteras uisuris notum esse uolo. quod cum bona Christine de Andernacho. Arnoldi militis dicti Nodeil filie. que ipsa tribus monasteriis. videlicet. de Hemmerode. de Loco sancte Marie. et de Valle Rosarum pro remedio anime sue legauerat. patri meo et michi pro decem marcis Coloniensibus jure feodi fuissent obligata. de quibus decem marcis vasallus michi debebat exhiberi. diuine remunerationis intuitu. ac pro legato. quod pater meus monasterio de Hemmenrode legauerat. nondum soluto. cidem mo-

<sup>(1)</sup> Johann, Graf von Rurberg, ein Sohn Gerharbs, und Bruber ber Grafen Theoberich und Otto von Reuenahr.

nasterio de Hemmenrode quicquid juris ego . uel pater meus in dictis bonis habebamus . quacunque ex causa duxi remittendum . ipsa bona . hoc est . domum in Andernaco et agros terre arabilis prope Andernachum . quoad me .et successores meos . in perpetuum nuntians libera penitus et absoluta. In cujus rei testimonium presens scriptum conscriptum . abbati et conuentui memorati monasterii de Hemmerode tradidi sigillo patrui mei domni Rousemanni (1) quia sigillum adhuc non habeo . communitum. Datum et actum anno M . CC . L primo . mense octobri.

(Sig. 24.)

### Nº 145.

Ergbifchof Arnold von Trier inecrporirt dem Collegiatstift ju Gt. Caftor in Cobleng die Pfarrtirche ju Braubach, jum Erfag der jur Befeftigung der Stadt Cobleng ibm weggenommenen Beine garten bei St. Georgen basilbft. — 1252.

A. Dei gratia Trenirorum archiepiscopus dilectis filiis decano et capitulo sancti Castoris in Confluentia salutem in domino. Cum ecclesie vestre fundum dotale . videlicet vineas sitas apud sanctum Georgium in Confluentia necessarias habeamus ad municionem construendam pro tuitione archiepiscopatus et ecclesie Treuerensis . nos attendentes quod ecclesie parrochialis de Brubach archidiaconatus trans Renum dependere nos atur ab ecclesia vestra ac ad eam ratione fundi jure proprietatis pertinere . considerantes quoque dispendia fructuum prebendarum que patimini propter vineas prelibatas . volentes ecclesiam vestram quantum possumus conseruare sino lesione vel jactura ac vestris

<sup>(1)</sup> Rofemannus mar baher ein Bruber Theoberichs Beren gu Rempenich, und Baterebruber Gerharbs.

necessitatibus subvenire . eandem ecclesiam de Brubach loco recompensationis cum omni jure suo et fructibus quos pastores hactenus percipere consueverunt ibidem de consensu capituli Treuirensis . nec non magistri Meinwardi scolastici vestri nunc pastoris ecclesie memorate propter hoc nobis specialiter supplicantis perfecta vobis donatione tradimus. ac vestris perpetuo prebendis ac commoditatibus applicamus. ita uidelicet ut jus et potestas omnis ejusdem ecclesie apud vos deinceps resideat. ac habeatis de ipsa. et fructibus ejus liberam ordinandi et disponendi facultatem prout rationi convenit et videritis expedire. Statuimus nichilominus et ordinamus ut ibidem per vos perpetuus pro tempore constituatur vicarius . loci archidiacono presentandus . cui tamen sufficiens portio assignetur . quod exinde sustentari commode et jura episcopalia ac archidiaconi loci persolvere valeat . precaventes ne cura animarum ibidem aliquatenus negligatur. In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presens instrumentum tam nostre qui archidiaconatum trans Renum jam tenemus quam capituli Treuerensis sigillis vobis tradimus communitum. Actum et datum anno domini M . cc . Lij . kal . aprilis.

# Nº 146.

Das Dome Rapitel ju Brier williget in die borgunehmende Einberleis bung ber Rirche ju Rengedorf an das St. Caftorftift ju Cobleng ein. - 1252.

S. Dei gratia major prepositus et capitulum Treuerense dilectis in Christo decano et capitulo sancti Castoris in Confluentia salutem in domino. Quum vos in omnibus negotiis tam venerabilis patris nostri archiepiscopi. quam nostris frequenter devotos invenimus et paratos. ac onera

nostra communicato labore beniuola voluntate portatis. devotioni vestre presentium tenore significamus. quod si venerabilis pater noster domnus Treuerensis ex aliqua causa rationabili vel necessaria ecclesiam de Rengesdorf que dinoscitur ad ecclesiam vestram jure proprietatis pertinere. prebendis ac commoditatibus vestris decreuerit applicare. nos factum et donationem ipsius gratam et ratam habentes consensum nostrum et beniuolam voluntatem tenore presentium declaramus. Datum Treueri anno domini M.CC.LII. kal. aprilis.

### Nº 147.

Die Grafen Dither und Eberhard, Bruder von Ragenellenbogen, ertheis len dem Rlofter Cherbach jeine Bollbefreiung bei ihrem Schlos Mbeinfels (1). - 1252,

Bent, Ragenelnbogifdes Urfundenbuch, G. 20.

### Nº 148.

Bergleich wifchen Bilbelm , herrn ju Saffenberg , und Friedrich , herrn ju Blantenbeim, wegen Beingarten bei Saffenberg, welche letterm bon der Gräfin bon Sayn angewiesen waren. — 1252,

Omnibus hoc scriptum inspecturis Wilhelmus domnus de Saffenberg et Gerlacus filius suus salutem in domino. Vniuersitati uestre notum esse uolumus . quod dissensio que uertebatur inter nos . et domnum Fridericum uirum nobilem . consanguineum nostrum . domnum de Blankenheim . super quibusdam uineis prope Saffenberch sitis sibi a comitissa Seynensi ratione dotis assignatis (1) in hunc

<sup>(1)</sup> Graf Eberhard beftatigte biefelbe im 3. 1263. 2. a. D. S. 30.

<sup>(1)</sup> Urfunde vom Jahr 1248. Nº 125.

modum sopita est. Nos eum ad earundem vinearum possessionem liberaliter et absolute admisimus. cupientes et nolentes ipsum pacifice gaudere possessione . insuper dampna que sibi in eisdem uineis irrogauimus ipsi juxta ueritatem quam domnus Gerardus de Landiscrone et Cunradus de Duze miles super hoc requisiti reportauerint plenarie resarciemus infra festum beati Martini proxime venturum. Et si dicti G. et C. milites hoc honus assumere nollent juxta juramentum presati C. de Duze uel Ricardi militis ipsa dampna declarata restaurabimus infra festum prenotatum. Et bec declaratio fieri debet infra Nativitatem beate Marie Virginis proximam . et hec bona side promisimus . et si forte infra terminum prenotatum beati Martini uidelicet solutio dampnorum predictorum facta non fuerit . ex tunc ego G. de Saffenberch monitus intrabo Monasterium inde non exiturus donec secundum quod predictum est dicto domno F. de Blankenheim fuerit satisfactum. et hoc fide data assecuraui . scilicet si non prestarem ut assecuraui . tunc domnum Fredericum de Sleida fidejussorem meum posui qui pro me de premissis respondebit. Promisi etiam una cum domno W. patre meo bona fide . quod ipsum domnum F. de Blankenheim in bonis suis predictis sideliter promouebimus. Vt autem hec firma permaneant. hec pagina conscripta est . et sigilli nostri W. munimine roborata. Actum anno domini M . cc. L . secundo . mense julio . presentibus domno Conrado preposito sancti Gereonis Colon . F. domno de Sleida . et aliis uiris fidedignis.

## Nº 149.

Die Abtei Corven verfpricht dem Grafen Johann von Sponbeim, ohne feine Einwilligung , ihren hof ju Lubig nicht ju vertaufen. — 1252.

H. Dei gratia Corbejensis abbas. A. prior totusque conuentus ejusdem ecclesie uniuersis presens scriptum uisuris
notum facimus quod nos curtim nostram in Liciaco nulli
hominum ratione debiti obligare uel uendere debemus nisi sit de consensu et voluntate domni comitis Jo. de Spainheim. quod uero si non observauerimus ita quod uenditionem aliquam cum aliquo. dicto comite ignorante uel
non consentiente inieritmus ex ipso facto dictam nostram
curtim cum eo jure quo ipsam possidemus in manus ipsius
comitis conferimus et hoc presentibus nostris litteris sigillis nostris roboratis profitemur. Datum anno domni
m. cc. Lij. in crastino Symonis et Jude.

### Nº 150.

Souldurfunde Gerlade herrn ju Ifenburge Mhrenfele fur Die Lems pelberren ju Bonningen. - 1252,

Nos Gerlacus de Ysenburg cum vxore nostra Elizabeth. notum facimus vaiuersis presens scriptum inspecturis quod nos mutuo accepimus. XIII marcas sterlingorum a fratribus militie templi in Hoyngen tali conditione quod possunt habere. CCCC oues inter juuenes et senes de nostra permissione in territorio Hoygem donec reddamus predictas XIII marcas. quibus persolutis a nobis vel a nostris heredibus post tres menses littere reddentur et viribus carebunt. In cujus rei testimonium presentem litteram scribi et nostris sigillis fecimus roborari. Actum et datum in vigilia Epiphanie anno domini M. CCLII.

### Nº 151.

Bertrag swifden den Stadten Coln und Boppard, über wechfelfeitige Gerechtigfeitepflege. — 1252.

Vniuersis tam futuris quam presentibus presentem paginam inspecturis . nos judices scabini ceterique ciues Colonienses tenore presentium protestamur, et manifeste cupimus esse notum, quod considerata viilitate, commodo, et bono communi inde prouenienti, nos cum scultheto, militibus et ciuibus Bopardiensibus ac vniuersis sub ipsorum jurisdictione et judicio constitutis compromisimus, et concordauimus in hunc modum . quod nullus ciuium Coloniensium aliquem civium Bopardiensium sine militem seu alium conciuem ipsorum, existentem in Colonia, pro debitis aliquibus nisi tantum principalem debitorem suum, vel debitore defuncto, proximum heredem ipsius, aut fidejussorem debitoris ejusdem trahere in causam poterit coram nostro judicio aut debebit. Preterea si aliquis predictorum de Bopardia habet causam contra aliquem ex nostris conciuibus, illi faciemus secundum sententiam scabinorum nostrorum justiciam expeditam. Quam si sacere tardaremus, ipsi pro defectu justicie tribus vicibus per litteras suas nos monebunt et etiam quarta vice exsuperhabundanti. Hoc facto pote. runt nostros arestare conciues vel pignora nostra capere et tenere. que tamen in certum locum ponentur nec distrahentur sed tenebuntur quousque conquerenti fuerit satisfactum. Vt autem premissa omnia observentur a nobis in testimonium eorundem presentem paginam exinde conscriptam et sigillo ciuitatis Coloniensis sigillatam tradidimus cinibus Bopardiensibus supradictis. Actum et datum anno domini Mill. cc. quinquagesimo secundo. feria tertia post festum Omnium Sanctorum.

# Nº 152.

Bertrag swifden bem Ergbifcofe Arnold bon Erier und benen bon Arras, über ben Befig ber Burg Arras.

Arnoldus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus, notum facimus vniuersis litteras has visuris. quod inter nos et liberos Hermanni . Wenzonis , et Garsilii de Arraz ac heredum eorundem taliter est ordinatum. Predicti omnes contenti erunt . quod nos promittemus eis manere in eo jure et ea consuetudine qua fuerunt hactenus antecessores eorum ac ipsi in castro de Arraz. et hoc tam a nobis quam ab ipsis est concorditer acceptatum. Preterea nullum officiatum nel castrensem illorum de Schoninburch nel de Ulmen locabimus in ipso castro. Item est adjectum quod siquis de heredibus uel participibus predictorum partem suam uendere noluerit nos illam sine contradictione alicujus poterimus comparare . et in hoc pacem et ordinationem non infringimus supradictam. Adjectum est etiam quod in domo nostra apud Arraz quam inhabitare solebant Winandus et Fridericus dicti Aduocati de Merle et in area adjacente edificare possumus prout nobis placuerit et uiderimus expedire, et in hoc non uenimus contra pacem superius prelibatam. Predicti etiam in suis domibus et areis edificare poterunt sicut eorum placuerit uoluntati. Super premissis omnibus obseruandis obligauerunt se pro nobis fidejussorie prepositus et capitulum Treuerense in hunc modum. quod si in aliquo ueniremus contra ordinationem predictam ipsi nos monebunt quod de hoc satisfaciamus infra sex ebdomadas a termino monitionis nobis facte secundum relationem ueritatis de Himenrode et de Sprenkirsbach abbatum quibus super hiis est inquisitio hine inde commissa. quos tales habebit capitulum ut inquisitioni predicte se ingerat et intendat. Si autem nos in satisfactione predicta deficeremus dicti prepositus et capitulum emendabunt alioquin ex tunc supradicti de Arraz sine offensa et sententie alicujus inuolutione pignora ipsorum capient ubi possunt. In cujus rei testimonium presens scriptum nostro et capituli Treuerensis est sigillorum munimine roboratum. Actum et datum Treueri anno domini M: CC. LIIj . feria vj post Annuntiationem dominicam.

## Nº 153.

Eheoderich der Jungere von Ifenburg ftehet von aller Rlage ab, bie er der Aberei himmerode wegen Gutern ju Rore und Metters nich gemacht hatte. — 1253.

Notum sit vniuersis presens scriptum inspecturis. quod ego Theodericus de Ysenburch dictus junior ad instantiam et suggestionem quorundam bonorum virorum omnes querelas quas moui abbati et conuentui de Hemmerode tum propter munitionem vinee apud Rore tum propter bona domni Ecberti de Metriche et offensis ejusdem de bono consensu liberorum meorum ob salutem anime mee postposui totaliter et sedaui. Verum ne meum propositum vel a me uel a meis successoribus inposterum aliqua interueniente calumpnia deformetur et ut acta presentia permaneant in vigore debite firmitatis presentem literam sigillo meo nec non et domni Theoderici senioris de Ysenburch prenominatis abbati et conuentui de Hemmerode tradidi communitam. Acta sunt hec anno domini millesimo cc. quinquagesimo 11j. mense majo.

### Nº 154.

Deinrich und Ehenderich, Gohne Conrads von Bold, vergichten auf eine wider die Abrei Dimmenrobe wegen eines Weingartens ju Metternich erhobene Befchwerte. — 1253.

Euanescit actio temporalis nisi firmetur apicibus sigillari. Vniuersis igitur Christi fidelibus hoc scriptum inspecturis presentibus innotescat. quod nos Henricus et Theodericus filii domni Cunradi de Poliche actioni quam aduersus ecclesiam de Hemmenrode super vinea in Metrico. per quam vie monachorum predicte ecclesie transitus est. habuimus ad bonorum consilium virorum in remedium nostrarum presente domno Jo. decano sancti Castoris in Confluentia renuntiauimus animarum. Huic autem renuntiationi interfuerunt . magister . H. de Gumunde . canonicus sancti Castoris in Confluentia. Eckbertus miles de Metrico. Henricus de Rospe. Willelmus de Insula in Valendire . et alii quam plures. Vt autem hec firma permaneant et inconcussa presentem cedulam . quia proprio . caruimus sigillo . memorati domni J. decani sancti Castoris fecimus communiri. Acta sunt hec anno domini millesimo. ducentesimo. quinquagesimo tertio.

## Nº 155.

Sey mo, ein Burger von Cobleng, giebt der Abtei himmenrode einen dem Ebeoderich von Ifenburg ginebaren Beingarten ju Metternich. 1253.

Rerum gestarum series literis inscribitur. ne in posterum obliuio de facili suscitetur. Notum igitur sit tam presentibus quam futuris. quod ego Heymo ciuis Confluentinus et Jutta uxor mea. communi voto parique consensu vineam nostram in Metricho sitam domno Theoderico juniori de Isinburch duorum denariorum consualem.

ecclesie beati virginis in Hemenrode . presente venerabili domino Arnoldo archiepiscopo Treuerensi, nec non prefato Th. de Isinburch . et filio ejus seniore Salatino consentientibus . in nostrarum remedium contulimus animarum . ita tamen ut quamdiu nos ambo vixerimus . medietatem prouentuum dicte vinee percipiamus, uno uero ex nobis subtracto de medio . pars defuncti cedet in usus ecclesie beate virginis memorate. post obitum autem amborum . predicta vinea totaliter cedet eidem ecclesie sicut a nobis est ordinatum. Vt autem hec perpetuam habeant firmitatem . presentem paginam sigillo domni archiepiscopi Trenicensis duximus roborandam. Huic autem postre ordinationi interfuerunt domnus Cunradus abbas predicte ecclesie. Johannes decanus sancti Castoris. Eckbertus miles de Metricho, et alii quam plures fidedigni. Acta sunt hec anno domini M . cc . quinquagesimo tertio.

#### Nº 156.

Burggraf Friedrich von Sammerftein und Gerhard herr gu Lands, fron beurfunden, daß Bittme Liefmund von Gondorf der Abtei Mariennatt Guter ju Singig gegeben habe. -- 1253.

Fridericus burgrauius de Hamerstein . et Gerardus dominus de Landiscrone omnibus presentem paginam inspecturis in perpetuum. Nouerint voiuersi tam presentes quam futuri quod domna Lifmudis de Guntrauia divine inspirationis usa consilio de consensu domini . Th. quondam mariti sui in medio heredum de ipsorum bona uoluntate domum suam quam habuit in Synzege vineas . ortos . areas . agros et insuper quicquid habuit in villa jam dicta excepta uinea ante Le sita legauit et dedit conuentui de Loco sancte Marie Cisterciensis ordinis Coloniensis diocesis

pro remedio anime sue et domini Th. jam dicti mariti sui et omnium parentum suorum . super eisdem bonis coram heredibus libere renuntians non obstante alicujus contradictione. Testes igitur qui huic facto intererant presenti pagine sunt annotati. quorum nomina sunt hec. Wernerus. Engelbertus milites de Guntrauia. Fridericus. Cunzo. Engilbertus milites de Cunrestorph . Johannes Bonualet . Johannes Cozzo . Rudolfus de Valendre . de Synzeche et de Londorf plebani . Albero Hattirset . Wilhelmus Dunristein . Henricus de Lyemene. Everhardus. Theodericus et Wigandus dicti Nose . Luzzo scultetus de Hamerstein . mansionarii de Synzeche qui uulgo dicuntur Houinnere (1) . magister E. lector Confluentie. Johannes de Metricha. Godescalcus. Cunradus. Henricus predicatores de Confluentia et alii quam plures. Acta sunt hec solempniter in Synzeche . anno domini M. CC. LIIj . sabbatho post Seruatii. Vt autem hec rata futuris temporibus conseruentur presentem paginam conscriptam sigillis nostris duximus roborandam.

### Nº 157.

Bechfelfeitiger Bertrag gwifden ben Stadten Cobleng und Boppard gur Erhaltung bee Friedens und gur Ausubung ber Gerechtigfeits, pflege. — 1253.

Nos consules . scultetus . milites . et uniuersi cives Bopardienses tenore presentium firmiter protestamur et affirmamus quod pro guerra speciali que diverso modo . excepta guerra vniuersali movebatur inter nos . et concives nostros Confluentinos convenientes in unum . compositione solempni premissa . concordiam fecimus generalem in hunc

<sup>(1)</sup> Houinnere, Bofer, Behofer.

modum. quod ipsi nobiscum et nos simul cum ipsis in jure . nostro utrobique . loco debito et antiquo ciuili permanebimus. preterea non permittemus aliquos ex ciuibus predictis in nostra ciuitate ab aliquo arrestari. uel in causam trahi . alicujus causa occasionis . nisi ipsum debitorem vel fidejussorem debiti aut proximum heredem debitore defuncto. Et certe si aliquis ipsorum senserit defectum de debitis suis . justa summam coram judicibus nostris desuper datam et justo judicio . obtentis . poterit ipsum reum arrestare. Inpeditores et malefactores premissorum nobiscum manentes compescemus, ita quod nullus sit qui in hoc ausu temerario infringere presumat. presumentes uero in personis et rebus suis manibus propriis reprimemus. Et ut hec nostra confirmatio firma permaneat et inconuulsa presens scedula ciuitatis nostre Bopardiensis roborata est sigillo . datum Bopardie anno domini M . cc . quinquagesimo tercio. Marie Magdalene.

(Sig. 62.)

### Nº 158.

Revers des Ergbifchofs Arnold von Erier, daß ibm die Grafen Balram und Otto von Raffau die Bogtei über Cobleng und gu Pfaffens dorf, nebft einem hofe gu Ballendar um 600 Mart heller vers pfandet haben (1). — 1253.

Befchlechteregifter ber Saufer Ifenburg, Bieb und Runtel, Urfunde N° XVII. G. 30.

Reinhard, Juriftifche und hiftorifche fleine Ausfuh, rungen. 1. Th. S. 138.

<sup>(1)</sup> Ueber bie Bogtei-Rechte ber Grafen von Raffau ju Cobleng ift in ber Note gur Urfunde von 1197—1212, N° 247, in bem I. Th. bes Cod. dipl. S. 500 und 501, bas Rothige bemerkt worben.

#### Nº 159.

Graf Theoderich bon Clebe überläßt dem Conrad bon Mulenarfen bie Burggrafenftelle des Schloffes Comberg, auf die nämliche Art, wie fie fein Bater Dermann bef.ffen hatte. — 1253.

Rremer, Beitrage gur Julide und Bergifden Ge. foichte. 111. Th. G. 104.

#### Nº 160.

Johann herr ju Rurburg und fein erftgeborner Cobn, Cungo, bere fprechen dem Ergbifchofe Conrad von Coln, von ihrem Schlof aus wider jeden zu dienen, ausgenommen wider das Reich und ihre Bers wandten, den Grafen Gerhard von Reuenahr, und Gerlach von Saffenberg. — 1254.

Vniuersis has litteras inspecturis, nos Johannes domnus de Nurberg et ejus filius primogenitus Cunzo. notum facimus et cupimus omnibus declarari quod reuerendo patri domno nostro Conrado sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopo cujus sumus consanguinei et ipsi ecclesie fidelitatis homagium fecimus prestito super hoc ipsi corporaliter juramento, bonaque fide promisimus omni dolo excluso, quod ipsi et ejus ecclesie seruiemus et assistemus fideliter contra omnem hominem. de nostro etiam castro ipsum quando necesse fuerit adjuuando, preterquam contra imperium et Gerrardum comitem de Nuenare et Gerlacum de Saffenberg nostros consanguineos quos duntaxat excepimus nisi forsan ipsi consanguinei uel forte etiam rex siue imperator guerram ipsi archiepiscopo atque sue mouendo ecclesie inuaderent seu intrarent hostiliter ejus terram, tum contra hos ipsi archiepiscopo ad sue defensionem assistere et patenter et potenter ipsum ejusque ecclesiam adjuuare promisimus et tenemur. Et quia presatus pater et domnus

noster archiepiscopus pro istius prestatione homagii nobis dedit ducentas marcas denariorum Coloniensium quas gratanter acceptauimus et libenter, recognoscimus quod quam cito nobis ipse ducente marce fuerint persolute, nos extunc ipsi nostrum assignabimus allodium ad ducentarum marcarum ualentiam, quod ab ipso archiepiscopo et ecclesia suisque successoribus nos et nostri heredes debemus in feodo perpetuo optinere. In cujus rei testimonium presentes literas sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum Colonie II nonas july anno domini M. CC. L quarto.

(Sig. 25.)

### Nº 161.

Rebers des Grafen Gottfried bon Sponheim über fein Bundnig mit dem Grafen bon Birnenburg. — 1254.

Godefridus de Spanheim. omnibus presentes litteras inspecturis imperpetuum. Notum esse volumus quod nos fide data promisimus. H. comiti de Virneburch. quod eidem fidelis coadjutor erimus. nec eundem contra nostrum promissum in suis necessitatibus aliquatenus deseremus. excepto domno nostro Coloniensi archiepiscopo. quem nominatim in nostro promisso excepimus. adjicientes et bona fide promittentes, quod in hys in quibus cum domno Treuirorum archiepiscopo questionem habemus nunquam sine consilio et bona uoluntate predicti comitis de Virneburch cum predicto domno Treuirorum componemus. nec concordiam aliquatenus admittemus. Datum et actum anno domini M. CC. LIIIj. mense aprili. teroia feria post Pascha.

### Nº 162.

Der trierifche Archidiacon Beinrich von Belanden beftätiget die vom Ergbischofe Theoderich von Trier dem Stift St. Paulin bei Trier gemachte Schenfung bes Patronatrectes ju Rerben, 1254,

Henricus dictus de Bolandia Dei gratia archidiaconus Trenerensis dilectis in Christo decano et capitulo sancti Paulini Treuirensis salutem in domino. Cum bone memorie domnus Th. archiepiscopus Treuirensis pia consideratione perpendens tenuitatem prebendarum uestrarum ac redditus exiles ad commune refectorium pertinentes alias quoque causas. ex quibus a longis retro temporibus ecclesie uestre dignitas in juribus et possessionibus suis passa est graue detrimentum et jacturam. ecclesiam de Kerue archidiaconatus nostri de concessu capituli majoris et domni M. defuncti tune prepositi uestri jus patronatus habentis in ea ratione prepositure uestre uobis contulerit et assignauerit ad commune refectorium uestrum redditus ejusdem applicando . et venerabilis pater noster domnus A. nunc archiepiscopus Treuirensis collationem hujusmodi gratam et ratam habendo misericorditer approbarit. nos factis ejusdem archiepiscopi nostri et collationibus predictis nostrum adhibentes assensum liberaliter et benigne vobis et ecclesie uestre super eo presens instrumentum sigillo nostro tradimus communitum. Datum Treuiri . anno domini M . cc . LIIIj . mense decembri.

### Nº 163.

Reuerer Bergleich zwifchen dem Erzbifchofe Conrad bon Goln, und dem Grafen Bilbelm bon Julich, und feinem Bruder Balram, wegen ber Graffchaft Dochstaden. — 1254.

Nos Conradus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus Italie archicancellarius. Wilhelmus comes

Juliacensis et Waleramus frater ejus . notum facimus vniuersis presens scriptum inspecturis. quod forma compositionis et pacis inter nos invicem facta est secundum tenorem subscriptum. De questione quam nos Walramus et uxor nostra Mechtildis contra predictum domnum Conradum archiepiscopum Coloniensem habuimus hacteurs super hereditate boporum que olim erant comitis Honstadensis submisimus nos simpliciter et absolute gratia domni archiepiscopi memorati. ita quod quamcunque gratiam ipse archiepiscopus fecerit nobis eadem contenti erinius. nec in postcrum super presatis bonis monebimus questionem molestiam sine guerram . sed semper gratiam poterimus postulare. Et hec nos Walramus promittimus nos firmiter seruaturos. Insuper ad nostram scilicet Walrami requisitionem nostri consanguinei et amici utpot efrater noster predictus. Walramus dux Limburgensis et frater eius Adolfus comes de Monte. Henricus comes Lutzelenburgensis et Gerardus frater ejus . Waleramus domnus de Montjoie. comes de Kessele. domnus de Blankenheym, et Henricus domnus de Riferscheid. jurauerunt. quod si nos et uxor nostra presata gratia quam domnus archiepiscopus prenotatus nobis duxerit faciendam contenti non fuerimus, tunc consanguinei et amici nostri nobis in prestatione consilii et auxilii non assistent. Item domno Cunrado de Mulinarken castrum ipsum restituetur in continenti. Item castellum Wichterich Arnoldo de eodem loco restituetur habendum eo jure quoad ipsum pertinebat. De offensis et injuriis quas nos Wilhelmus comes Juliacensis domno nostro Conrado archiepiscopo Coloniensi intulimus tempore hujus gwerre . satisfaciemus ad dictum Lutzelenburgensis et dn. Th. senioris nati comitis Clivensis. Et nos Conradus archiepiscopus Coloniensis recipiemus emendam (1) hujusmodi ad dictum nobilium predictorum qui statim emendam hujusmodi ordinabunt et proferent ordinatam. De questione uero que uertebatur inter nos C. archiepiscopum Coloniensem et Wilhelmum comitem Juliacensem super hereditate et juribus utriusque de quibus inuicem altercavimus compromisimus in sancti Seuerini sanctorum Apostolorum in Colonia et Susatiensem prepositos. ita quod ipsi jurati bona fide super premissis ueritatem inquirent et utrique nostrum prout inuenerint adjudicabunt...... Quicquid uero ipsi prepositi super premissis eo modo quo superius est expressum inter nos archiepiscopum Coloniensem pronunti indum decreuerint . quam quidem pronuntiationem facient infra festum Purificationis instantis. hoc tam nos archiepiscopus quam nos comes hinc inde firmiter observabimus et ad hujus observationem nos archiepiscopus fide prestita nos adstrinximus. Nos uero comes prestito juramento . et si forte nos comes quod absit contra juramentum nostrum ueniendo non seruauerimus ea que pronuntiata fuerint a prepositis antedictis. et propter hoc forte ipse nos guerrauerit archiepiscopus tunc nostri consanguinei prenominati nobis non assistent et ad hoc ipsi consanguinei nostri se ipsi archiepiscopo juramentis propriis astrinxerunt. Et si etiam nos archiepiscopus pronuntiationem istorum trium prepositorum non seruauerimus quod absit venerabilis frater et consanguineus noster Trajectensis episcopus. Th. filius comitis Cliviensis senior . et Th. frater ejus dictus Luf. Henricus comes de Verrenburg. Henricus domnus de Isenburg. Dietherus domnus de Mollesberg. Fridericus domnus de Sleyda. Th. domnus de Millendonck et Otto de

<sup>(1)</sup> Emenda, Schablothaltung, Schabenserfas.

Wickerode nobis non assistent . et ad hoc ipsi se comiti Juliacensi juramentis propriis astrinxerunt..... De injuriis uero siue dampnis vipote incendiis rapinis et exactionibus per comitem Juliacensem et fratrem ejus Walramum et eorum adjutores illatis ecclesiis Coloniensibus et personis ecclesiasticis sic est dictum . reconciliatione facta archiepiscopus interponet se bona fide ad bonum pacis. et si componi non poterit erit ipse archiepiscopus utrique parti in prosequenda sua justitia justus judex tam per censuram ecclesiasticam quam etiam judicium seculare . et ex ea causa non rumpetur forma concordie atque pacis inter ipsum archiepiscopum et prefatos comitem Juliacensem et fratrem ejus ordinata. Item de auxilio a comite Juliacensi Monasteriensi et Paderbornensi episcopis et domno de Lippia et eorum adjutoribus impendento sic est conuentum. quod si comes Juliacensis ipsos juuare uoluerit usque ultra Lippiam libere et sine impedimento archiepiscopi et ex parte sua transibit . nullum in suo transitu domno archiepiscopo et suis dampnum faciendo. et si ultra Renum existens dampnum fecerit archiepiscopo habebit tunc archiepiscopus ibidem existentem ut inimicum . firma semper pace exista Reni inter ipsos nihilominus duratura. Item si comes ipsi archiepiscopo dampnum in suo transitu sine dolo fecerit hoc dampnum secundum bonam ueritatem antequam reuersus fuerit persolnet nec pro tali dampno habebit eum archiepiscopus ut inimicum. Si autem inter archiepiscopum et inimicos ejus ex illa parte Reni treuge interuenerint comes Juliacensis poterit secure redire. ita quod si ipsi archiepiscopo dampnum fecerit persoluat antequam repersus fuerit ultra Renum. Ipsius autem comitis Juliacensis consanguinei et amici omnes prenominati i ura-

uerunt assistere domno archiepiscopo predicto contra Monasteriensem et Paderbornensem episcopos et domnum de Lippia et eorum adjutores. dux uero Limburgensis ipsi archiepiscopo assistere more hominis ligii promisit contra eosdem. Ceterum ipsi archiepiscopo saluum et liberum erit juuare comitem Andegavensem et comitissam Flandrie queadmodum ad hoc est astrictus. Ipsi quoque comiti Juliacensi saluum erit juuare domnum Johannem de Auenna secundum quod tenetur et propter hoc non rumpetur forma pacis inter ipsos ordinata . nisi forte aliud quod utrique melius fuerit interuenire contingat. Captiui ex ista parte Reni capti utrimque liberi dimittentur et adjutores utriusque partis reconciliationi presenti una cum suis dominis sint inclusi . et suis feodis restituti . et que infra treugas forefacta sunt secundum bonam ueritatem reformabuntur. Clerici uero qui rapinis et incendiis manu armata interfuerunt a restitutione siue satisfactione personis ecclesiasticis facienda penitus sint exclusi. In predictorum itaque omnium testimonium atque robur sigilla presentia sunt appensa. Actum et datum in castris apud Bladesheim anno domini . M . CC . LIIIj feria v. proxima ante diem beati Luce Evangeliste (2).

<sup>(2)</sup> Auf eine Borftellung ber Colnischen Geiftlichkeit bestätigten bie Pabste Innocenz IV., und sein Nachfolger Alexander IV., im nämlichen Jahre, 1254, diesen Bergleich. Gine zweite, von lesterm, im Jahr 1257, ausgesertigte Bestätigungs. Urfunde scheinet eine wirklich ersolgte Entscheidung der Schlederichter vorauszusesen, die aber noch nicht bekannt ist. Der Pabst sagt hierin zum Erzbischofe Conrad: Inter te ex parte vna et nobiles uiros Willelmum comitem Juliacensem et Waleramum fratrem ejus super comitatu Hostadensi de Ju-

### Nº 164.

Bertrag swifden ber Stadt Coblens und ben Deutschordensbrudern bafelbft, wegen einer von lettern bein Ginflug der Mofel in den Rhein um ihr Gebaude aufzuführenden Mauer. — 1254.

Simon scultetus milites scabini et vniuersi ciues Confluentini notum esse uolumus tam presentibus quam futuris . quod cum religiosis viris fratribus domus Theutonice in Confluentia moueremus questionem exigentes ab ipsis nt murum exstruerent ciuitatis circa domum et habitationem ipsorum quam habent in angulo utriusque lateris Reni et Moselle Confluentie. Tandem in hoc pobiscum amicabiliter conuenerunt et nos ipsis fecimus pactionem quod ab ipsis accepta cujusdam pecunie quantitate que competens uidebatur edificabimus murum circa domos habitationes et fundos eorum in circuitu prout ipsorum habitatio tenditur a latere Reni usque ad domum ipsorum majorem . et faciemus paruam portam uel exitum competentem ad latus Moselle pro necessariis eorum peragendis. cujus porte custodiam corundem fidei duximus committendam, firmiter ac bona fide promittentes eisdem quod nos uel successores nostri nullam deinceps circa structuras corum uel fundus infra murum contentos ipsis mouebimus questionem vel inferri permittemus jacturam quominus eas ad usus ac commodum suum libere valeant possidere. Nec aliquod thelonium exigemus ab eis de vino quod de fundis

> liaco de Hengebach et Nidekken castris ac rebus aliis ex altera orta materia questionis tendem mediantibus sancti Seuerini Colon. sanctorum Apostolorum et Sosatiensis ecclesiarum prepositis ac nobilibus uiris comite de Luzelinburch et Theuderico nato seniore comitis Clivensis super hiis amicabilis inter partes compositio interuenit.

ac possessionibus corum adducunt ad quemcunque locum decreuerint deducendum. In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presens instrumentum sigillo ciuitatis dictis fratribus tradimus communitum. Datum Confluentie anno domini millesimo cc. quinquagesimo quarto. Sabbato post Diuisionem Apostolorum.

(Sig. 63.)

### Nº 165.

Die Abgei Laach bertauft jener ju Romereborf ihren hof heimbach mit allen Bugeborungen und Rechten. — 1255.

Walterus diuina miseratione abbas humilis totusque conventus sancte Marie in Lacu. universis presentes litteras inspecturis salutem in perpetuum. Quoniam nec firmum aliquid nec stabile tenetur nisi scripture testimonio confirmetur, tenore presentium ad notitiam volumus venire posterorum . quod cum nos jam dudum . centum et tria jugera agrorum curtis nostre in Heimbach abbati et ecclesie in Rumerstorph titulo emptionis uendiderimus. nos postmodum eandem curtim cum honore. districtu et jurisdictione tam in agris . vineis . sylvis . pascuis . usuagiis . quam hominibus censualibus ad prefatam curtim pertinentibus. memorate ecclesie in Rumerstorph pro annuo censu quatuordecim marcarum et medietatem liguorum ad sylvam dicte curtis spectantium perpetuo concessimus possidendam (1). Processu uero temporis cum ecclesia nostra Lacensis, pro alleviatione debitorum quibus admodum gra-

<sup>(1)</sup> Der Bertauf ber erften 103 Morgen geschah im 3. 1241, und bie Ueberlaffung bes Sofes Beimbach ju einem Erbs gine im folgenden Jahr 1242.

II. Theil.

vabatur, de propriis reditibus aliqua venditioni exponere necessarium haberet . nos habito capituli nostri communi consilio et assensu, censum antedictum ecclesie de Rumerstorf pro ducentis marcis Coloniensibus ex integro vendentes . eandem curtim nostram in Heimbach (2) cum omni jure lignorum . agris . vineis . sylvis . pascuis . hominibus censualibus. de quibus hominibus sicut jam dudum inter nos, et dictam ecclesiam est definitum amodo servabitur, et cum omnibus suis attinentibus cum abrenuntiatione publica liberam et absolutam totaliter perpetuo tradidimus eisdem de Rumerstorph, jure proprietatis possidendam; veteri testamento de retroactis confecto posthoc minime ualituro. In cujus rei testimonium cum subscriptione testium presentem paginam . sigilis nostris abbatis videlicet et conuentus Lacensis. et sigillo nobilis uiri domni de Coverna Henrici, fecimus communiri. Testes horum hij sunt: Gerardus prepositus sancte Marie claustri monia-'lium apud Andernacum . de ordine Fratrum minorum . Fr. Conradus de Sante et Fr. Hermannus de Solmise, Godefrid scultetus, scabini: Christianus Reffelinus, Conradus Rone. Cunradus de Widergys. Henricus et Engilbertus, ciues de Andernaco. Actum et datum anno domini. M. cc. quinquagesimo quinto (3).

<sup>(2)</sup> Den bof Beimbach hatte Pfalggraf Beinrich von Laach ber von ihm 1093 gestifteten Abtei gegeben. Er war baber urfprunglich eine freie pfalgische Besitung.

<sup>(3)</sup> Noch im namtichen Jahre bestätigte Ergbischof Arnold von Trier biesen Bertauf burch eine eigene Urtunde: Datum Confluentie anno domini m. cc. 1 quinto . x11. kal. junij,

#### Nº 166.

Graf Simon bon Sponheim tritt die ibm bom Rlofter Sponheim bers tauften Guter ju Dadenbeuren an das Klofter Erbach ab, dem fie fruber von erfterm Rlofter in Erbpacht gegeben waren. 1255.

Nos Symon comes de Spanheim vniuersis in perpetuum. scire uolumus tam presentes quam futuros . quod statim ut ad noticiam abbatis et conuentus de Ebirbach peruenit abbatem et conuentum monachorum de Spanheim nobis omnia bona sua in Dadenburen (1) proprietatis titulo uendidisse . ipsi reclamauerunt . eoquod eadem bona jam antea a prefatis abbate uidelicet et conuentu de Spanheim ad firmam susceperunt. libra scilicet Treuerensis monete. et III maltris parnorum caseorum in perpetuum jure hereditario possidenda. Unde etiam prefatos abbatem et conuentum de Spanheim in causam traxerunt coram judicio spiritali . et pro se sententiam acceperunt . uenditionem nobis factam decerni irritam et inanem, contractum nero inter memoratos abbates et conuentus celebratum. in quaslibet futuras generationes debere stabilem permanere (2). Nos tamen licet contra justitiam prefata bona aliquandiu nostris vsibus usurpassemus, tantem eisdem bonis penitus renuntiaumus, et ea de consensu abbatis et connentus de Spauheim . fratribus de Ebirbach acceptis ab ipsis . xvI.

<sup>(1)</sup> Dabenbeuren, nach einer Urfunde von 1219 in ber Bes martung Balbenhaufen ober Balbaufen.

<sup>(2)</sup> Die Ausgabe eines Gute auf Erbleben gegen einen bes
flimmten Erbzins ober Pacht icheinet in vorliegendem Falle
zwischen den Rloftern Sponheim und Erbach einer Gis
genthumereraußerung gleichgehalten worden zu fenn. Die
Entscheidung ift rom 3. 1253, auditis assertionibus hino
et inde et eisdem diligenter examinatis.

talentis Treuerensis monete cum omni sua tradidimus integritate. utilitatibus corundem perpetuo deseruienda. exclusa qualibet pensione. Testes domnus Heinricus miles de Gimeneich. domnus Emicho miles de Spanheim. frater Anselmus magister in Breidenvash. In cujus rei euidentiam presentem litteram dedimus sepedicto conuentui in Ebirbach sigilli nostri munimine roboratam. Actum annodomini. M.cc. quinquagesimo.v.

# Nº 167.

Braf Gerhard von Renenahr beurfundet, daß Ritter Beinrich von Das lebenden auf die Anfpruche verzichtet habe, die er an die von Burgs man Thomas von Uhr den Rlöftern Romeredorf und Breidelar ges ichenteen Guter ju Badenheim und Ahrweiler gemacht. — 1255.

Garardus comes de Nuwinare omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris presentem paginam uisuris salutem in perpetuum. Cum ea que temporali tractantur actione . testium approbatione et litterarum cautione fuerint confirmata. omnis litigii occasio posteris precauetur, et rerum gestarum memoria perennatur. Litur vniuersis notum esse uolumus. quod pie memorie Thomas miles castellanus quondam in Are et uxor ejus Adeleidis pari uoto ac denotione . communicata manu predium suum in uineis quas in Wadenheim et in Arwilre in loco qui dicitur Snegeushart habuisse dinoscuntur . ecclesiis in Rumerstorp et in Breidlar sub plurimorum testimonio tradiderant . quatious exinde dies anniuersarius utriusque in predictarum ecclesiarum conuentibus cum prescripta elemosina perpetuo solempniter ageretur. Hujus donationis elemosinam cum antedicte ecclesie per annos xxvI. absque omni contradictione quieto jure possedissent . post-

modum Henricus miles de Dalebendin et sui coheredes eadem bona ratione consanguinitatis impetere conabantur. Post longam itaque disceptationem partium utrarumque abbate memorate ecclesie de Rumerstorp pro obtentu justicie ad juramentum se tertio exhibente . accessu consilii prudentium virorum, predicti contradictores moti pietate ac proprie non immemores honestatis . quicquid ipsi uel eorum posteri in predicto predio in uineis. agris. et censibus. juris se habuisse arbitrati sunt . pro animarum suarum remedio sepedictis pacifice dimiserunt . cujus rei gratia quod eodem anno prouenerat ibidem . XIIj. uidelicet amas. pro supplemento expensarum prefato . H. et suis heredibus antedicte ecclesie tradiderunt. Ad cujus rei indicium. hij qui intererant testimoniale jus (1) ab abbate de Rumerstorf acceperunt. Testes uiri honesti et fide digni . Mathias nobilis de Calemunte. Johannes de Hamerstein. castellani in Are . Koluo . Blankardus frater ejus. Arnoldus aduocatus in Arwilre . et alii quam plures. Igitur nequis inposterum ecclesias antedictas in prefatis bonis uel in toto uel in parte impetere presumat quas sub nostra esse uolumus protectione speciali . sigillo nostro . et Theoderici de Lumezeim nostri castellani et Godefridi scolteti de Andernaco et opidi de Arwilre sigillis presentem paginam fecimus communiri. Datum et actum anno domini, M. CC. LV.

### Nº 168.

Erghifchof Conrad von Coln befreiet bie Lehngüter der Abrei Romere, borf ju Binter von Abgaben. - 1255.

Conradus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus sacri imperii per Ytaliam archicancellarius omni-

<sup>(1)</sup> Gine Ubgabe an bie Beugen einer Berhandlung.

bus presentem litteram inspecturis in perpetuum. Notum facimus vniuersis quod nos propter deuotionis et fidei puritatem abbatis et conuentus in Rumerstorp et propter deuota obsequia que nobis iidem hactenus impenderunt et adhuc exhibere non cessant et precipue propter nostre anime salutis remedium ipsis abbati et conuentui ne in quatuor bona que wlgo Leyn nuncupantur curtis eorum site in Wintere alique petitiones vel exactiones per nos uel successores nostros fiant de consensu et beneplacito capituli nostri duximus indulgendum. In cujus rei testimonium et obseruationem perpetuam presentes litteras conscribi et sigillis nostro et memorati capituli nostri fecimus communiri. Datum Colonie idus aprilis anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto.

### Nº 169.

Ergbifchof Conrad bon Coln ertheilet ben Scheffen gu Undernach eine Schabungefreiheit. - 1255.

Conradus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus Ytalie archicancellarius. vniuersis tam presentibus quam futuris ad quos presentes litere peruenerint. notum esse volumus quod nos attendentes indefesse fidelitatis constantiam qua dilecti nostri fideles scabini in Andernaco nobis et predecessoribus nostris hactenus seruierunt
et seruire poterunt in futurum. volumus quod tam ipsi
scabini quam eorum successores qui pro tempore fuerint
in perpetuum ab omni exactione seu petitione sint liberi
et soluti sic etiam quod nos aut nostri successores nullas
exactiones siue petitiones in ipsos aut eorum posteros facere vel statuere debeamus. Ipsi etiam scabini debent exac-

tiones seu petitiones faciendas in Andernaco moderari secundum suam prouidentiam juramentum et secundum consuetudinem ab anteactis temporibus introductam. Ut autem hec concessio nostra perpetuum robur obtineat firmitatis presentem paginam appensione sigillorum nostri et capituli Coloniensis eisdem scabinis tradidimus communitam. Datum anno domini M. cc. quinquagesimo quinto. vndecimo kal. decembris.

### Nº 170.

Friedrich Berr ju Chrenberg, bom Pfalggrafen mit der Bogtei des der Celle Birgenach geborigen Dofe Quintenach belehnet, befreiet dies felbe von drei jahrlichen Bogte, Abgaben. Pfalggraf Ludwig bes flätiget diefe ertheilte Befreiung. — 1256.

(Acta acad. palat. tom. VII. pag. 470, 471).

# Nº 171.

Das Rlofter Diffibodenberg betennet durch feine bestellte Bermalter, den Bildgrafen Emico den Jungern, und den Ritter Arnold von Bilburg, feine Guter ju Beiler an herbord, Ritter von Somelnheim, bertauft und gegablt erhalten ju haben. — 1256.

Nos. Otto. abbas. prior. et conuentus monasterii sancti Disbodi. recognoscimus. nos per manus nobilis viri domini. E. comitis junioris Siluestris et Arnoldi militis de Wilburg qui de consensu nostro et commissione domini nostri. G. archiepiscopi Maguntini habent procurationem ecclesie nostre. et auctoritatem plenam distrahendi bona quelibet que ipsi uiderint distrahenda ad solutionem quasi innumerabilium debitorum quibus nostra noscitur ecclesia obligata. vniuersa bona nostra que habemus in Wilra cum omnibus pertinentiis et juribus suis Herbordo juucni militi

de Sowelnheim pro LX. marcis Coloniensibus uendidisse. hanc pecuniam ex integro nostro nomine receptam et conuersam in utilitatem nostre ecclesie profitemur. In cujus rei euidentiam et firmitatem sigilla nostra et prescriptorum militum presentibus litteris sunt appensa. Actum in die Gregorii anno domini. M. CC. LVj.

# Nº 172.

Abelheid, verwittwete Grafin von Sponheim und Gberftein, giebt ju bes Grafen Godfried von Sponheim, ju ihrem und ihres Sohnes Eberhard Seelenheil, ber Abtei Sayn ein gaß Bein-Rente aus ihrem hofe an der Saynbach. — 1256.

Omnibus hoc scriptum uisuris. Nos A. Dei gratia comitissa de Spanhem et Euerstein (1) duximus significandum. quod nos ecclesie Seynensi, vnam carratam vini de curia nostra juxta riuum Seyne sita pro remedio anime nostre dilectorum nostrorum videlicet domni Godefridi comitis de Spanhem et domni Euerhardi perdilecti filii nostri defunctorum ex consensu omnium filiorum et nepotum nostrorum singulis contulimus annis. Ut igitur hec rata et firma permaneant sigilli nostri nec non et jam dictorum filiorum et nepotum nostrorum sigillorum impressione fecimus roborari. Datum Seyne anno M. CC. LVI. in crastino Exaltationis sancte Crucis.

<sup>(1)</sup> Abetheib, eine Schwester bes Grafen Seinrich von Sann, in erfter Che vereheliget an Grafen Gobfried von Sponheim, und in zweiter Che an Grafen Eberhard von Eberftein.

#### N° 173.

Serhard, herr von Rennenberg, giebt dem Rlofter St. Catharinen bei Ling mehrere Guter gu Ling, Lupedorf u. f. w. - 1257.

In nomine sanctissime trinitatis amen. Ego nobilis Gerhardus domnus de Rennenberg et Benedicta vxor mea vniuersis hanc litteram inspecturis notum facimus. quod nos pro remedio animarum nostrarum curiam nostram in Ezle, in Ronich, et in Radenbruch, silvam et campum et prata cum jure uenationis et omnibus que ibidem in locis istis possidemus . et in Loch pratum et pratum Ricolti . vineam in Stege et Seiferleie . vineam juxta Dinglensburne quam uendidit nobis Nix emtam de Gesila et heredibus suis, ecclesie sancte Katerine perpetualiter assignauimus, donauimus et in presenti libere reliquimus. Bona etiam Giselberti videlicet curiam in Linz dictam Giselberger Hoff cum annexis bonis et vineis ibidem, vineas in Husen, Caspach, Ockenfeltz, Lupsdorff ab omni jure aduocatie precarie decimatione exactione uel quauis impetitione liberam post mortem nostram ecclesie sancte Katherine assignauimus in hunc modum. uidelicet ut dimidia pars fructuum ex eisdem bonis prouenientium detur sex filiabus nostris. Benedicte . Gude . Demudi . Mettildi . Jutte et Elise . post mortem vero cujusque earum pars sua ad ecclesiam reuertetur. si que uero ex predictis sex filiabus nostris ad ordinem Cisterciensem in ecclesia sancte Catharine converti voluerint de eodem faciant, si autem ad ecclesiam aliam declinauerint nihil eis inde dabitur. Cujus rei testes sunt. domna Elisa abbatissa sancte Ornilie, domnus Henricus de Renninberg . Johannes de Renninberg . domna Beatrix de Gerenssheim, domnus Fridericus de Derne, et uxor sua Beatrix. Jutta et Elisa filiæ nostræ. et Ida cognata

mea, Beatrix de Beaforst et Albertus cognatus meus. domnus Castor de Linipe monachus in Tuitio. Datum anno domini M. CC. LVIj. in Pentecoste. Hujus facti veritatem domne Elise abbatisse sancte Oruilie et meo sigillo contestamur.

### Nº 174.

Grafin Ugnes bon Blicecaftel giebt ber, von ihrem Bater Beinrich Gras fen von Sann, gestifteten Abtei Sann einen ererbten Bald swiften Gule und Metternich, gegen einen Bine von 5 Schilling. — 1257.

Nos Agnes comitissa de Castele omnibus hoc scriptum uisuris notum esse uolumus in perpetuum. et presentium tenore protestamur. quod siluam nostram que sita est inter villam Gulse et villam Metrico que nostra a progenitoribus nostris esse dinoscitur. ecclesie saucte Marie in Seyna quam pater noster bone memorie Heuricus comes Seynensis in suo predio fundauit ibidem. concessimus jure perpetuo possidendam. tali uidelicet conditione ut singulis annis in festo sancti Martini dicta ecclesia nobis quamdiu vixerimus et post mortem nostram heredibus nostris quinque solidos Coloniensis monete jure censuali persoluat. Et ne inposterum hoc nostrum factum ab aliquo infringatur presentem paginam sigillo nostro fideliter fecimus communiri. Acta sunt hec anno domini M. CC. LVIJ.

### Nº 175.

Beinrich herr ju Covern leiftet auf feine Rechte bei dem von Laach an Romeredorf vertauften hofe ju heimbach Bergicht. — 1257.

In nomine domini amen. Ne gestorum obliuio fiat imposterum liuis occasio notum sit vniuersis presentes litteras inspecturis. quod ego Henricus nobilis de Koverna et domina Methildis conjugali mihi federe copulata . divine renumerationis intuitu pro remedio animarum nostrarum. communi manu et pari voluntate ac devotione abrenuntiauimus omni juri quod nobis ex curia sita in Heymbach quam ecclesia de Rumersdorf a Lacensi ecclesia comparavit competere videbatur (1) hoc adhibito moderamine ut predicta ecclesia de Rumersdorph disponat et faciat de edificiis prefate curtis quicquid sibi utilius et commodius duxerit faciendum, et nos nibilominus eandem curiam et homines eidem attinentes studebimus defensare sient fecimus usque in presens quotiens fuerimus requisiti. Ut igitur hec ordinatio ad nostri memoriam in perpetuum maneat inconuulsa presens scriptum sigillo uenerabilis Arnoldi Trevirensis archiepiscopi nec non et nostro curauimus communire. Acta sunt hec anno domini M . cc . L . VIj . in die saucti Seruatii.

### Nº 176.

Agnes, Grafin von Bliebcaftell, überträgt an die Abtei Simmerobe jene funf Schilling Bins, die fie von der Abtei Sann wegen des Reus bruche ju Metternich ju erhalten hatte. — 1257.

Nos Agnes quondam comitissa de Castris (1) notum facimus vniuersis presentes litteras inspecturis quod nos il-

<sup>(1)</sup> Die Rechte heinrichs von Covern bei bem Laacherhofe zu Beimbach waren Bogteirechte, bie er von feinem Großvater Gerlach, herrn zu Ifenburg-Covern, ererbet, und auf die er in gegenwärtiger Urtunbe verzichtet hat. Bergl. Urfunben von 1190, N° 224, im I. Theil, und von 1241, N° 98 im II Theil best Cod. dipl.

<sup>(1)</sup> In einer Urtunde von 1259 nennet fie fich Agues illustris comitissa Castronsis.

los quinque solidos Colonienses quos abbas et conventus de Seyne ordinis Premonstratensis nobis singulis annis soluere tenentur in festo beati Martini ex nouali nostro sito apud Metterich nomine census . renuntiamus et de ipsis censibus effestucamus omnino uolentes ut ipsi quinque solidi Colonienses religiosis viris abbati et conuentui de Hyminrode ordinis Cisterciensis in perpetuum in dicto festo beati Martini persoluantur. In cujus rei testimonium cisdem tradidimus presentes litteras sigilli nostri munimine roboratas. Datum Treueri anno domini M. CC. L. septimo . feria tertia ante festum beate Lucie virginis.

### Nº 177.

Grafin Ugnes von Bliedcaftell willigt mit Theoberich von Ifenburg und einigen Rittern ein , daß die Abrei himmerode einen Beingarten ju Metternich umgaunen durfe. — 1258.

Ego Agnes quondam comitissa de Castris . notum facio vniuersis tam presentibus quam futuris . quod gratiam quam nobilis vir Theodericus de Isinburch . et Wilhelmus . item quoque Wilhelmus milites nec non et Wenzo frater Wilhelmi fecerunt viris religiosis abbati et conuentui de Hemmenrode . in erectione et constructione cujusdam sepis et munitionis vinee eorum site juxta curtem ejusdem monasterii in Metriche . laudo et approbo . districte precipiens officiatis meis qui ibidem pro tempore fuerint . ut clamorem rusticorum ville compescant nec permittant de cetero idem monasterium super aliquo jure quod michi ibidem posset competere quantum ad municionem ejusdem vinee molestari . cum plene renuntiauerim pro remedio anime mee omni juri ibidem michi prouenienti .

quantum ad premissa. et ad hoc ipsum heredes meos tenore presentium velim obligari. In hujus igitur rei testimonium presens scriptum eidem monasterio tradidi sigilli
mei munimine roboratum. Quodsi dicti nobiles Th. de
Isinburch et W. et W. nec non Wenzo dicto monasterio
gratiam quam fecerunt vellent subtrahere. quod absit ego
nihilominus et mei heredes eandem proponimus inuiolabiliter observare. Datum anno domini M. GC. LYIII.
mense martio.

### Nº 178.

- Reun Urfunden über die Sienfung des Patronatrechtes der Pfarrfirche ju Loffenich, und der dazu gehörigen Filialtirchen ju Rachtig, Befringen und Erden, von fammtlichen gröffich Capnischen Erben, an den deutschen Orden (1). — 1252, 1255, 1256, 1258.
- 1) Vniuersis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris ad quos littere iste peruenerint. Mecthildis quon-
  - (1) Die hier auf einander folgenden neun Urtunden über die Schenkung bes Patronatrechtes ju Löffenich an ben beuts fchen Orden von 1252 bis 1258, sind hier zusammenges ftellt, um nicht nur die Erben bes Grafen Seinrich von Sann in seinen Schwestern, Abelheid, verehelichte von Sponsheim und von Sberftein, und Agnes, verehelichte von Bließe Castel, sondern auch die Erben der lettern, in ihren Tochstern, Loretta, verehelichte von Salm, und Imagina, Abelsheid, Cunegund und Mechtild, verehelichte von Limburg, von Arensberg, von der Mark und von Blankenheim, in einem Blide zu übersehen. Sine sechste Bließe Castische Tochter, Etisabeth, war an Reinald von Lothringen, und eine siedente an Ulrich von Nappolistein verehelicht. Bergl. Grusners bipsom atische Beiträge, 2. Stud, S. 11. Urfunde N° 1.

dam comitissa Seynensis. notum esse uolumus. quod nos jus patronatus ecclesie in Lussenich cum capellis dicte ecclesie attinentibus scilicet Radecke. Celdanc. et Erdenne. Treuerensis diocesis. quod ad nos mero jure spectare dinoscitur (2) libere conferimus et donamus eo jure quo nos possidemus pro remedio anime pie recordationis domini Henrici quondam mariti nostri comitis Seynensis et animarum parentum nostrorum nec non et nostre. viris religiosis fratribus domus hospitalis sancte Marie Theutonice libere et quiete possidendum. consensu venerabilis domini archiepiscopi Treuerensis accedente. In cujus rei fide presentem cedulam eisdem conferimus sigilli nostri munimine roboratam. Datum anno domini, millesimo, ducentesimo, quinquagesimo, secundo, infra octauas Pentecostes.

2) Vniuersis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris ad quos presentes litere peruenerint. Symon comes de Spanheim et Margaretha vxor sna notum esse uolumus quod nos jus patronatus ecclesie de Lussenich cum capellis eidem attinentibus videlicet Ratiche. Celtanc et Erdene Treuerensis diocesis quod donationi nostre post mortem illustris quondam comitis Henrici Seynensis pie recordationis dinoscitur successisse pro remedio anime ejusdem comitis pro animabus nostris et parentum nostrorum conferimus libere et donamus viris religiosis fratribus domus hospitalis sancte Marie Theutonice possidendum libere et quiete consensu ad hoc venerabilis patris domini A.

<sup>(2)</sup> Nach einer Urtunbe bes Ergbifcofe Conrab von Coln, von 1250, hatte Mechtilb und ihr Gemahl, Graf Beinrich von Sann, die Rechte und Guter ju Rachtig und Beltingen von ber Ubtei Glabbach gefauft.

Treuerensis archiepiscopi accedente. In cujus rei fidem presentem cedulam eisdem conferimus sigillorum nostrorum munimine roboratam. Datum anno domini M. cc. quinqua esimo quinto. pridie idus augusti.

- 3) Vniuersis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris ad quos presentes litere peruenerint. Eberhardus comes de Eberstein et Aleydis vxor sua . notum esse volumus quod nos jus patronatus ecclesie de Lussenich cum capellis eidem attinentibus videlicet Ratiche Celtanc et Erdene Treuerensis diocesis quod donationi nostre (u. f. w. wie oben). Datum anno domini . millesimo . ducentesimo . quinquagesimo quinto . in vigilia beati Laurentii.
- 4) Vuiuersis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris ad quos presentes litere peruenerint. Agues comitissa de Castris. Notum esse volumus . quod nos jus patronatus ecclesie de Lussenich cum capellis dicte ecclesie attinentibus . sculicet Ratiche . Celtanc et Erdine Treuirensis diocesis . cujus jus patronatus ratione successionis domini Henrici fratris nostri quondam comitis Seynensis ad nos spectare dinoscitur pro remedio anime pie recordationis predicti domini Henrici quondam fratris nostri comitis Seynensis . et animarum parentum nostrorum nec non ct nostre libere conferimus et donamus viris religiosis fratribus domus hospitalis sancte Marie Theutonice libere et quiete possidendum. In cujus rei fidem presentem cedulam eisdem conferimus sigilli nostri munimine roboratam. Datum Treueri . anno domini . M. CC. LV. mense julio.
- 5) Nos Henricus comes et Laureta vxor ejus comitissa de Salmis. Metensis diocesis. heredes domine Agnetis comitisse de Castris. Notum facimus vniuersis. quod nos do-

nationem juris patronatus ecclesie de Lussenich cum capellis attinentibus scilicet Ratiche. Celtanc et Erdene
Treuerensis diocesis factam per dictam dominam Agnetem comitissam de Castris viris religiosis fratribus domus
hospitalis sancte Marie Theutonice ratam habemus et gratam. In cujus rei memoriam sigilla nostra presentibus
sunt appensa datum anno domini M.CC.LV. in Diuisione Apostolorum.

- 6) Nouerint vniuersi presentium inspectores tam presentes quam futuri quod nos Gerlacus et Imagina vxor nostra de Lympurg concessionem seu donationem ecclesie de Lussenich et capellarum eidem ecclesie attinentium scilicet Ratiche. Celtanc et Erdene Treuerensis diocesis quas Agnes comitissa de Castris domina nostra viris religiosis fratribus domus hospitalis sancte Marie Theutonice libere contulit et donauit ratam habemus nec ipsam donationem ullo tempore postfuturo contendimus reuocare consensu libero renuntiantes in communi donationi prefate. In hujus rei robur perpetuum presentes literas fratribus predictis conferimus sigilli nostri munimine roboratas. Actum anno domini M. CC. Lyj. mense augusto.
- 7) Vniuersis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris ad quos presentes litere perueuerint. Johannes comes de Spanheim. Notum esse volumus quod nos jus patronatus ecclesie de Lussenich cum capellis eidem attinentibus videlicet Ratiche. Celtanch. et Erdene Treuerensis diocesis. quod ad donationem nostram per mortem illustris quondam comitis Henrici Seynensis avunculi nostri pie recordationis. ex causa successionis dinoscitur pertinere. pro remedio anime ejusdem comitis pro anima nostra et

parentum nostrorum conferimus libere et donamus viris religiosis fratribus hospitalis sancte Marie Theutonice possidendum libere et quiete. consensu venerabilis patris domini A. Treuerensis archiepiscopi ad hoc accedente. In cujus rei fidem presentem cedulam eisdem conferimus sigilli nostri munimine roboratam. Datum anno. millesimo. cc. Lvj. 111j. kal. augusti.

- 8) Vniuersis Christi sidelibus tam presentibus quam futuris ad quos presentes litere peruenerint . nos Godefridus comes de Arnesberg cum vxore nostra Alheydi . et nos Engelbertus comes de Marcha cum uxore nostra Cunegundi notum esse volumus quod nos jus patronatus ecclesie de Lussenich cum capellis eidem attinentibus videlicet Rateche. Celtanch et Erdene Treuerensis diocesis quod ad donationem nostram post mortem illustris viri quondam comitis Heynrici Seynensis pie recordationis ex causa successionis dinoscitur pertinere . pro remedio anime ejus comitis pro anima nostra et parentum nostrorum conferimus et donamus libere et quiete viris religiosis fratribus domus hospitalis sancte Marie Theutonicorum possidendum. In cujus rei fidem presentem cedulam eisdem fratribus conferimus sigilli nostri munimine roboratam. Datum anno domini . M . CC . LVIIj. mense junii.
- 9) Nos Fr. dominus de Blankenheym et Meitildis vxor ejus heredes domine Agnetis comitisse de Castris. notum facimus vniuersis quod nos donationem juris patronatus ecclesie de Lussenich cum capellis attinentibus. scilicet Rateche Celtanch et Erdene Treuirensis diocesis factam per dictam dominam Agnetem comitissam de Castris viris religiosis fratribus domus hospitalis sancte Marie Theutonice

II. Theil.

ratam habemus et gratam. In cujus rei memoriam sigilla nostra literis presentibus sunt appensa. Datum anno domini M. CC. L. VIIj. mense junii.

#### Nº 179.

Ergbifchof Arnold von Trier bewilliget den Burgern der Stadt Cobleng eine Accifes Erhebung gu ibren Stadt, Bauten. — 1253.

A. Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. vinuersis Christi sidelibus presentes litteras inspecturis notum esse uolumus. quod nos liberaliter et benigne theloneum apud Consluentiam quod uulgariter Vngelth dieitur canonicis sancti Castoris et sancti Florini. militibus et burgensibus Consluentinis remisimus ordinandum. ita quod iidem post solutionem debitorum que nunc contraxerunt in edificatione opidi Consluentini (1) ipsum theloneum ad edificia opidi predicti si predictis congruum uidebitur conuertant. sin autem. in potestate eorum erit predictum theloneum deponendi. quam depositionem nec aliquis nomine nostro seu successorum nostrorum contradicere poterit. Insuper presentibus protestamur quod nullo tempore inposterum

<sup>(1)</sup> Seitbem Erzbischof Arnold, 1252, fich vom St. Cafteres flifte Beingarten bei St. Georgen, zu Coblenz, hatte abstreten laffen, um sie zu Stadt. Befestigungen zu benuhen, scheinet die Burgerschaft biese ersten Befestigunges Anlagen zur Lanbfeite begonnen zu haben. Bur Aufführung einer Stadt. Mauer beim beutiden Saufe, bei bem Einfluß ber Mofel in ben Rhein, hatte sie sich von ben Deutscholberber, brübern, 1254, eine bestimmte Summe Gelbes zahlen laffen. Um ihre Bauten fertschren zu können, bewilligte ihnen, 1258, ihr Erzbischof, baß sie unter sich eine Auflage machen und bieselbe zu jenen Bauten verwenden könnten.

nullus nomine nostro ordinationi seu collectioni thelonei predicti se debet aliquatenus ingerere seu etiam immiscere. In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem dedimus eisdem presentes litteras sigillorum nostro. prelatorum nostrorum Symonis majoris prepositi . Arnoldi de Sleitha . Heinrici de Bonland , et Theoderici de Blankenheim archidiaconorum ecclesie Treuirensis Wernheri prepositi ecclesie sancti Castoris . . . . ecclesie sancti Florini , nec non nobilium virorum domni Henrici de Couerna, domni Heurici, et domni Brunonis de Isenburg munimine roboratas. Actum et datum anno domni M. CC. quinquagesimo VIIj. XV. kal. marcii. in ecclesia sancti Castoris Confluentie . presentibus Wernhero preposito sancti Castoris . Johanne scolastico . et Henrico de Rincdorf canonicis sancti Florini . Theoderico de Lussenich . et Richardo canonicis sancti Castoris . Henrico de Speie sculteto. Walthero de Atrio. Willehelmo et Willehelmo de Archa, Siboldo, Godefrido de Riuenake militibus. Elya. Conrado. Sifrido. et Heinrico scabinis Confluentinis et aliis quam pluribus.

#### Nº 180.

Ritter Rudolf von Lehmen verspricht, daß ber Pachter feines neuen, auf dem Lehmener Berge angelegten Sofes, ber obern Rirche ju Leh, men den Blutzehenden entrichten folle. — 1258.

Vniuersis hanc litteram intuentibus Rudolphus miles in Lemene salutem in vero salutari. Omnia facta mortalium temporalem motum sequuntur. et hominibus pereuntibus ipsorum simul facta intereunt. Vnde necesse est. ut que sua natura tendunt ad interitum litterarum adminiculo fulciantur. et ab obliuionis interitu defendantur. Vniuersitatem

vestram scire uolo. L. decanum totumque capitulum ecclesie Cardonensis et me taliter convenisse. quod ego curtem in agro meo in monte Lemene jacenti qui decimam ecclesie Cardonensi predicte nunc integraliter persoluit construxi. et in ea colonum institui. qui de equis. vaccis. porcis. capris . anseribus . et pullis . ceterisque animalibus pusillis cum magnis ibidem locatis . nec non et frugibus ecclesie in Lemene superiori tenebitur decimam persoluere portionem . exceptis ouibus . quarum decima diuidetur . cujus pars dimidia superiori uidelicet ecclesie memorate dabitur. inferiori uero ecclesie reliqua pars ad luminaria tribuetur (1). Hoc adjecto quod ipse colonus illic inhabitans cum tota sua familia jura ecclesiastica et sacramenta debet ab ecclesia superiore requirere . ac ibidem mortuus ecclesiasticam suscipere sepulturam. Ceterum si casu fortuito curtem istam omnino destrui atque perire contingat . ecclesia Cardonensis decimam ipsius agri recipiet . integraliter sicut prius. Vt hec autem firma et inconcussa permaneant presentem cartam feci conscribi . et sigillorum ecclesie Cardonensis predicte et domini H. nobilis uiri de Couerna petiui munimine roborari. Acta sunt hec anno domini M.CC.L.VIIJ. mense martio . presentibus Friderico fratre meo . et Gobolone sacerdote in superiori ecclesia Lemene celebranti. et aliis quampluribus, ut multorum testimonio ueritas fulciatur, et reproborum calumpnia facilius elidatur.

<sup>(1)</sup> Sier tommen icon bie bis in bie neueften Zeiten beftanbes nen beiden Pfarreien in einem einzigen nicht beträchtlichen Mofelorte por.

#### Nº 181.

Bildgraf Conrad theilet feine Radlaffenfdaft swifden feinen beiden weltlichen Sobnen Emid und Godfried. - 1258,

Nouerint vniuersi ad quos presens scriptum peruenerit . quod ego Cunradus comes Sylvester sanus corpore et bene compos mentis mee de consilio et assensu nobilium meorum castrensium filios meos Emechonem et Godefridum de castrorum meorum possessione post obitum meum sub hac forma decreui finaliter expedire . ita quod filius meus Emecho possideat hereditarie duo castra uidelicet Kyrburg et Smideburg et Godefridus eodem hereditario jure possideat alia duo castra uidelicet Dunam et Grumbach. Ut ergo predicta ordinatio mea pro communi pace et amborum filiorum meorum prenominatorum concordia mediantibus prefatis castrensibus meis taliter expedita firmius obseruetur hujusmodi duxi adhibere cautelam ut quicunque filiorum meorum sepedictorum ordinationem istam ausu temerario uiolare presumpserit castrensium omnium consilio carebit et auxilio . insuper priuatus erit hereditaria possessione bonorum meorum tam propriorum quam feodalium in Walisheim . et alteri qui ordinationem mean ratam habuerit cedent in possessionem perpetuam. Licet autem filios meos de possessionibus istis sub predicta forma conditionaliter expedire decreuerim uolo tamen michi possessionem et dominium omnium predictorum diebus uite mee quibus existo in seculo reservare.... Acta sunt hec anno domini M. CC. LVIII. Ut autem hec firma permaneant sigillo meo et filiorum meorum Emichonis et Godefridi sigillis muniui.

# Nº 182.

Theoderich, Berr ju Ifenburg, verzichtet ju Gunften der Abtei Romers, borf auf feine Unfpruche an dem.nabe dabei gelegenen Lobewalb, den. — 1259.

Nouerint tam presentes quam futuri. quod ego Theodericus de Isenburg tam pro me ipso quam pro liberis meis et heredibus meis uniuersis abrenuntiaui publice omni cause quam habui aduersus ecclesiam de Rumerstorph precipue super illa possessione nemoris et camporum que Niderloe uocatur. ita sane ut eadem possessio libera maneat perpetuo jure ecclesie supradicte. Cui abrenuntiationi ne aliqua dubietas inposterum possit euenire. sigillo meo et sigillo filii mei Salatini. sigillis etiam consanguineorum meorum nobilium de Isenburch et Kouerne cum sigillo domni Treuerensis archiepiscopi nec non et sigillis abbatum de Rumerstorph et de Seyna presentem curaui paginam communire. Datum anno domini M. cc. quinquagesimo nono. In Annuntiatione dominica.

# Nº 183.

Ergbifchof Berhard von Maing führt im Rlofter Diffibodenburg den CiftergienferiOrden, ftatt bee bisherigen BenedictineriOrdens, ein. 1259.

(Guden. Cod. dipl. tom. I. pag. 664.)

#### Nº 184.

Die Gemeinde Bridel verlauft ber Abrei himmenrod das Bebolgigungs, recht in einem swifchen ihrem Ort und bem Caftrum Startenberg gelegenen Balbe. — 1259.

Nos centurio et vniuersitas in Bridal supra Mosellam notum esse cupimus vniuersis tam presentibus quam futuris

quod nos de communi omnium nostrorum consilio laude et assensu vendidimus viris religiosis abbati et conuentui de Hemmenrode perpetuum jus secandi et colligendi ligna in nemore nostro inter nos et castrum Starkenberg sito pro decem libris denariorum Trevirensium nobis jam numeratis et a nobis receptis, ita uidelicet quod dictus abbas et conventus accipient ligna ibidem tam ad edificia quam ad paxillos (1) et omnes necessarios usus curtis eorum in Tauene per spacium riuulorum dictorum Veisch, in eodem nemore decurrentium usque ad planiciem de Bridal in qua solemus nouellare (2). Porro si dicti viri religiosi indiguerint tollere ligna jacentia siue stantia in nemore bannito (3) ubi nos contigerit nouellare, ob reuerentiam ipsorum ipsis concedimus ca tollere magis de gratia quam de jure. et ad horum observantiam nos et posteros nostros in perpetuum obligamus. Acta sunt hec presentibus Joanne plebano ejusdem ville. Henrico centurione. Emikone de Ponte. Henrico filio Sare . et Emikone de Querbridal . et Heydolfo villanis. In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presens scriptum sigillis nobilium illustris videlicet viri comitis Salmensis, et aduocati de Bridal. dictis abbati et conuentui tradidimus roboratum. Adjicientes quod sigillum domini archiepiscopi Treuerensis apponi procurabimus quam cito poterimus obtinere. Actum et datum anno domini . M . CC . LIX . mense januario.

<sup>(1)</sup> paxilli, Beingartepfahle.

<sup>(2)</sup> nouellare, anrotten, ein obes Stud Lanbes; neubrechen.

<sup>(3)</sup> Bannforft.

### Nº 185.

Einigung swifchen den beiben Stiften, St. Florin und St. Caffor, und dem Pfarrer in Coblens, wider die Berleter der geiftlichen Rechte und Freiheiten (1). — 1260.

In nomine domini amen. Nos Dei gratia prepositi . decani . et capitula ecclesiarum sancti Florini . sanctique Castoris. et plebanus ecclesie sancte Marie in Confluentia. notum esse cupimus. quod cum instant nobis periculosa tempora tanquam in nouissimis diebus secundum apostolum . et ex causis diuersis hominum peruersorum excrescit malicia . qui non minus crudelitate quam cupiditatis stimulis agitantur . ita quod nec cultum domino debitum . nec reuerentiam sanctis. uel locis sacris honorem aut superioribus obedientiam curant exhibere, ruptis omnibus ecclesie uinculis preceptorum tanquam frenetici uel immundis spiritibus incitati. sine timore perpetrant mala quecunque motus sugesserit prauitatis. Hinc. prelatos. sacerdotes et alios pastores. canonicos seu alios clericos et religiosos temeraria presumptione captos uinculis et carcerali custodia mancipatos. crudelibus et horrendis tormentis affligunt. donec pecunias extorqueant, uel ad resignationem suorum beneficiorum compellant. Alios vulneribus et uerberibus cum multis injuriis affectos rebus omuibus ablatis. miserabiliter denudatos abire non permittunt . donec seu malicie cautionem habeant impunitatis. nequissimis ad hoc juramentis. uel fidejussionibus exquisitis. Ex hujus etiam amaritudiņis radice procedit, quod extendunt manus sacrilegas ad res sa-

<sup>(1)</sup> Diefes jammerliche Klaglied ber Roblenger Beiftlichteit fiel in die Beit ber, gwischen Seinrich von Bolanden und Arsnold von Schleiden fireitigen, trierifchen Erzbischofs-Bahl, wovon in ben Gest. Trev. cap. 111, in Prodr. hist. trev. dipl. pag. 806,

cras et ecclesiasticas seu cultui diuino deputatas . libertatem quoque ecclesiasticam conculcantes emunitates ecclesiarum violant nefariis suis factis et consiliis . habitationes clericorum violenter ingredi uel occupare presumunt . et priuilegia clericorum et ecclesiarum destruunt et contempnunt . alia multa committentes sacrilegia . quorum enumeratio . magis experientia quam scriptura poterit declarare . sed in omnibus istis quod magis horrendum est cum speciem infidelitatis contineat. nolunt se pro excommunicatis haberi nec curant laqueum dampnationis quo ligati ad infernale patibulum protrahuntur, ingerentes se communioni hominum, et dininis officiis irreuerenter, nullam ultionis diuine uindictam formidantes . et tamquam inuidi salutis aliene corrumpunt communicando quos possunt. Ex hiis causis et multis aliis periculis que passi jam sumus . et alia formidamus imminere . tam a potentibus . quam ab inferioribus. ecclesiasticis. secularibusue personis inferenda pro tempore quibuscunque modis uel occasionibus ad hoc exquisitis. ne libertas ecclesiastica violetur uel ambitione quacunque redigamur in miseram seruitutem. cum in premissis malis nullius habeamus protectionis auxilium . et justicie paciamur defectum . necessitate compulsi statuimus et ordinamus communi consilio promittimus et bona fide nos inuicem obligamus. quod mutuis auxiliis et consiliis. tam prelati quam inferiores nobis sideliter et esficaciter assistemus ne taliis uel exactionibus, uel aliis concussionibus seruiliter opprimamur, salua tamen in omnibus reuerentia uel subjectione quam debemus nostris superioribus exhibere. De captinatoribus nero clericorum et aliis sacrilegis . uel aliis malefactoribus superius expressis . statuimus ut singulis diebus dominicis et festiuis excommunicati nuntientur, donec

satisfaciant tam personis quam ecclesiis competenter . et absolui meruerint secundum cause qualitatem . ab eo qui potestatem habet absoluendi . communicantes autem eis cibo . potu . uel commertio . domo . uel aliis actibus quibus eorum malignitas paliatur. et induratur in malo. si post monitionem legitimam non destiterint excommunicati publice nuncientur tamquam malefici . complices . et auctores. Nos quoque prelati si communionis hujus rei suerimus in scandalum aliorum . simili pene volumus subjacere. Statuimus etiam et ordinamus ut quicunque laicorum decetero prelatum aliquem . uel clericum captinatum in vinculis definuerit . aut capi procuraverit . aut aliam grauem lesionem intulerit personalem . aut pro quacunque causa criminali uel ciuili prelatum aut alium clericum. ad judicium vocauerit . uel proclamauerit seculare . aut alicujus clerici testamentum impugnauerit . item qui res mobiles aliquos . uel immobiles . relictas ex testamento uel simplici donatione donatas venerabilibus locis . uel ad cultum diuinum . seu religiosis aut pauperibus erogandas rapuerit uel usurpaucrit . pullus usque ad quartam generationem de cetero de progenie recipiatur in canonicum uel in fratrem in ecclesiis nostris . uel aliquot beneficium ecclesiasticum assequatur, saluis aliis penis que super hac temeritate comprimenda dinoscuntur institute. In cujus rei uel facti memoriam et perpetuam firmitatem . presentis iustrumenti seriem . nos prepositi . decani et capitula sancti Florini . sanctique Castoris ecclesiarum. et plebanus sancte Marie in Confluentia sigillis nostris communiuimus. Acta sunt hec Confluentie . in domo fratrum minorum . in vigilia Conuersionis beati Pauli apostoli . anno domini millesimo . ducentesimo. sexagesimo.

### Nº 186.

Beinrid, herr gu Cobern, giebt ber Abrei Romereborf eine Duble und einige Beinberge gu Covern. — 1260.

In nomine domini amen. Cum temporalis actio scripture testimonio perhennatur litis occasio tollitur successori. Hinc est quod ego Henricus nobilis de Koverna et domina Mettildis matrimoniali michi jure conjuncta tenore presentium notitie transmittimus posterorum. quod nos communi manu et animo contulimus ecclesie sancte Marie virginis in Rumerstorp in perpetuam proprietatem quoddam molendinum situm Koverne quod singulis annis soluit pensionem quinque maldrorum siliginis. de quibus in anniversario bone recordationis domine Jutte matris mee conuentui servitium prouidebitur annuatim sicut dicta nobilis matrona adhuc vivens et sane mentis fideli devotione ordinauerat faciendum. Preterea cum honeste memorie domnus Lotharius (1) prepositus sancti Cuniberti in Colonia ageret in extremis. instanter fidei nostre commisit. ut si ipsum dominus vocaret de medio nomini ejus competentem de proprietate nostra presato monasterio eleemosynam legaremus. Igitur ipso nature debitum persoluente assignauimus ecclesie duas particulas uinearum ex parte nostra quas colit Conradus de Bikele quarum vna sita est in Dolche altera in Krumbekarde et dabit inde annuatim alteram dimidiam amam vini. Ex parte vero sororis nostre domine de Novo castro (2) designavimus unam vineam in Nieder-

<sup>(1)</sup> Lothar, ein Bruber Beinriche von Covern.

<sup>(2)</sup> Die Schwefter Beinrichs, an einen Friedrich verehelicht, nannte fich von bem zweiten Coverner Schlof: von ber Reuerburg. 3hr Cohn marb Erbe ber herrichaft Covern.

gewanden quam colit Arnoldus cognomine Wern et dabit singulis annis alteram dimidiam amam vini. Et de istis tribus amis vini peragetur annuatim anniversarium prepositi memorati. Ut igitur hec ordinatio robur obtineat firmitatis presentes litteras appensione sigilli nostri fecimus communiri.

### Nº 187.

Pfalggraf Ludwig nimmt die Guter ber Abtei Graficaft, welche in fei, nem Gebiete am Rhein, und borguglich unter dem Schlof gur, ftenberg liegen, in ftinen besondern Schus. — 1260.

Nos Lodowicus Dei gratia comes Palatinus Rheni, dux Bawarie omnibus hanc litteram inspecturis tam presentibus quam futuris in perpetuum. Quoniam labente tempore plerumque labitur memoria actionum acta nostri temporis memorie digna litterarum munimini volumus commendari. Tenore igitur presentium notum facimus harum inspectoribus vniuersis quod nos consideratis quotidianis seruitiis que uenerabilis abbas et conuentus ecclesie de Graffschaffi nobis hactenus exhibuit et exhibiturus est in antea indefesse. bona ipsius ecclesie in toto nostro dominio circa Rhenum sita in nostram tuitionem recepimus et gratiam specialem. et precipue curiam prelibate ecclesie cum ipsius attinentiis sub castro nostro Furstenbergh locatis (1) de qua nichil noui et inconsueti amodo exigere promitti-

<sup>(1)</sup> Der in ber Folge, 1557, an Chur-Coln getommene Graffcafter bof mar ju Rheinbiebach, me auf einem nicht gar
hoben, boch fteilen Berge bie Burg Burftenberg lag, wovon
auf einer Seite ber Rhein, und auf ber andern ber Pag
burch bas Thal felbft hat überfehen merben tonnen. Wibber, Befchreibung ber Pfalz. III. Th. S. 395. 397.

mus immo contenti esse uolumus integraliter eo jure quod nobis et nostris progenitoribus de eadem curia persolui dinoscitur ex antiquo. uolentes ut ultra eandem sortem antiquam nichil ab ea penitus de cetero exigatur. Ut autem hujusmodi nostre libertatis gratia ipsi ecclesie per nos heredes nostros et officiales quoscunque inposterum inuiolabiliter obseruetur presentem litteram conscribi fecimus sigilli nostri munimine roboratam. Testibus subnotatis qui sunt hii..... Lodowicus. Hartardus et Bertholdus notarii. Gertrudis celleraria nostra de Furstenbergh et alii quamplures. Actum anno domini M. CC. LX. XI. kalendis aprilis (2).

# Nº 188.

Graf Diether von Ragenelnbogen befreiet das deutsche Ordenshaus gu Coblenz von dem Rheinzolle zu St. Goar und Rheinfels. 1261. Bent, Ragenelnbogischill Urfundenbuch. G. 28.

### Nº 189.

Pabft Clemens IV. empfiehlt ben Schöffen, Rittern und Burgern ju Coblens, Die Ritter Diethard und heinrich von Pfaffendorf gur Freilaffung des Abres von St. Matthias aus der Gefangenichaft ju Thuron ju vermögen. — 1261.

Clemens episcopus seruorum Dei . dilectis filiis scabinis et militibus ac communitati de Confluentia Treuerensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Implacida de actibus Dethardi et Henrici de Phaffendorf fratrum mi-

<sup>(2)</sup> Lubwigs Sohn, Pfalggraf Rubolf, bestätigte 1295 bie Ucs tunbe seines Baters: Datum in Fürstenbergh anno domini m, oc, xcv. idibus novembris.

litum Treuerensis diocesis ministerialium ecclesie Treuerensis dudum relatio nostrum turbauit auditum. Nostro siquidem apostolatui reseratum exstitit. quod ijdem milites non attendentes beneficia que ab eadem ecclesia obtinent et ad Deum debitam reuerentiam non habentes dilectum filium Theodericum abbatem monasterii sancti Mathie Treuerensis ausu sacrilego capientes eum in castro de Thurun quod ad eandem ecclesiam pertinet quodque Henricus Treuerensis electus et utinam electionis filius eis custodiendum commisit captiuum detinere presumunt in animarum suarum periculum plurimorum scandalum et conculcationem ecclesiastice libertatis (1). Quia uero id dissimulare non possumus sicuti etiam nec debemus. dilectis filiis abbati sancti Martini Glandariensis Metensis diocesis

<sup>(1)</sup> Gin Beweis, baf nach bem Frieden ver Thuron, 1248, ber Ergbifchof von Trier in ben Befig jenes Coloffes gefest more ben fen. Die Befangennehmung bes Abtes Theoberich ron St. Matthias bei Trier, - ber mit Beinrich ron Bolanben ju Rom gemefen mar, um bie Beftatigung beffen Bahl ale Ergbifchof von Trier miber jene bes Urnoth von Schleiben burchzusegen, und ben letterer bei bem com Pabft als Ergbie fof ernannten Beinrich verbächtig gemacht hatte, - und feine Abführung nach Thuron beschreiben bie Gesta Treuerorum Cap. III. auf folgenbe Urt: Dictus etiam abbas cum monachis suis in via Confluentina a militibus dicti electi (Henrici de Vinstingen) ducti sunt ad castrum Turon, in quo tenebantur tribus annis et mensibus sex in vinculis mancipati. Super quo D papa multum commotus præcecepit illos absolvi, volens etiam contra dictum electum gravius agere et usque ad ejus. depositionem procedere. Dictus autem abbas cum suis monachis ex mandato sedis apostolice a vinculis absolutus festinavit ad curiam Romanam peruenire.

ordinis sancti Benedicti . decano Metensi . et Henrico archidiacono Treuerensi nostris damus litteris in mandatis. ut predictos milites ex parte nostra moneant et inducant ut infra octo dies post monitionem suam eundem abbatem restituant plenarie libertati. eos ad id per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compellendo: inuocato ad hoc si opus fuerit . auxilio brachii secularis. Quia uero nostrum auxilium ad hoc potest existere multipliciter fructuosum. uniuersitatem uestram rogamus et hortamur attente mandantes quatinus ad liberationem ipsius abbatis non obstante fidelitatis juramento quo esse dicimini eidem electo astricti impendatis subsidium opportunum. ita quod eodem abbate restituto per uestrum subsidium libertati nos qui id gratum habebimus plurimum et acceptum . deuotionem uestram possimus exinde merito commendare. Datum Perusii. XIIj. kal. aprilis pontificatus nostri anno secundo.

# Nº 190.

Graf Johann bon Sponbeim befreiet die Guter der Abtei himmerode ju Eraben und Bolf, von Abgaben. — 1262.

Nos Johannes comes de Spanheim vniuersis tam presentibus quam futuris notum esse uolumus quod omnem exactionem et querelam siue jus quod hactenus habuimus in utraque uilla Trauene et Volue cum bonis Gertrudis filie quondam Ludolfi ac alibi in bonis quibuscunque ecclesie de Himmenrode libere et pacifice in perpetuum relaxamus. hoc protestantes quod nunquam de cetero contra eandem ecclesiam neque nos neque heredes nostri super eisdem bonis que jam possederunt et possident debeamus inposterum aliquid acceptare, hoc addentes si de cetero aliqua

bona in dominio nostro que ad nos pertineant aliquo jure largitione seu emptione prefatam ecclesiam contigerit habere uel possidere sine nostro consensu aut uoluntate saluum erit nobis jus nostrum in illis bonis debitum et hactenus perceptum. hoc etiam adhibito moderamine quod si aliqua bona ad nos spectantia in eleemosynam eidem ecclesie largiuntur concedimus et consentimus vt uendantur bona illa heredibus aut aliis nostris hominibus qui reddunt nobis debitum seruitium et hactenus consuetum. In cujus rei testimonium presens scriptum sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum anno domini M. CC. sexagesimo secundo, mense martio.

### Nº 191.

Rebers des Burggrafen Johann bon hammerftein über die ibm bom Sochftift Bamberg berliebenen Guter ju Bonningen. — 1262.

Honorabilibus domnis suis H. decano totique capitulo ecclesie Babubergensis. Johannes burgrauius de Hamerstein promptam et obsequiosam ad queque beneplacita voluntatem. Dominationi vestre cui semper desidero famulari notum esse volo et presentibus profiteor me villicationem bonorum vestrorum in Hoingen a vestris generalibus procuratoribus nec non canonicis ecclesie vestre. domno Nentuico de Rabenec videlicet et domno Conrado de Cunstat recepisse sub eo pacto quo pater meus domnus Fr. burgrauius de Hamerstein bone memorie. a vobis noscitur habuisse. ita videlicet quod annuatim in festo beati Andree apostoli de predicta villicatione xx. unam marcam Coloniensium denariorum tunc currentium vobis apud Wirceburc sub meo dampno periculo et expensis debeam

assignare . vel si vobis placuerit nuntio quem michi per vestras litteras . destinaueritis apud Coloniam predictam pecuniam assignabo . dimidia marca nichilominus addita uestro nuntio pro expensis. Quod si in die presata sepedictam pecuniam non assignauero et vester nuntius ob hoc moram aliquam fecerit erit sub meo dampno periculo et expensis . si autem sepedictam pecuniam post festum beati Mathie apostoli quod circa carnispriuium solet esse non soluero, predicta villicatio debet esse a me libera et soluta. nisi impediar aliqua justa causa sine omni fraude. Preterea si antedicta bona in Hoingin aucmentantur ad arbitrium bonorum et proborum virorum contractum eiusdem villicationis debeo aucmentare. commissio autem hujusmodi villicationis que post mortem patris mei prenominati vacabat mee persone tantum modo est collata, et ne aliquis amicorum consanguineorum seu heredum meorum in hujusmodi villicatione siue commissione sibi aliquid juris valeat usurpare presens scriptum sigilli mei munimine nec non patris mei nuper defuncti volui roborare. Testes hujus rei sunt . domna Lila mater mea . domnus Arnoldus burgrauius. Hermannus miles. Ludewicus scoltetus. Johannes frater ejus . Henricus capellanus . Damarus notarius, et alii quamplures de Hamerstein. Acta sunt hea anno domini M. CC. LXII. quarta kalendarum junij.

# Nº 192.

Ronig Ricard verfpricht dem Ergbifchofe Beinrich von Erier, die nach Rom fouldigen 2000 Mart heller für ihn ju gablen. — 1262.

Richardus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. Universis christiani et sacri imperii fidelibus ad quos 11. Theil. 20

presentes litteras peruenire contigerit gratiam suam et omne bonum. Tenore presentium recognoscimus et simpliciter protestamur nos venerabili Henrico Treuerensi electo in archiepiscopum consecrato bona fide et legaliter promississe quod ad hoc quod idem electus in archiepiscopum consecratus libentius nostre deuotionis intendat obsequiis et eis sicut archiepiscopus Treuerensis regi uel imperatori Romano tenetur constanter et fideliter inmoretur ipsi de debito in quo in curia Romana obligatus existit duo milia marcarum tresdecim solidis et quatuor denariis sterlingorum pro marca qualibet computandis ex gratie nostre munificentia deponemus. et per nuntium nostrum quem una cum suo infra diem lune proximum post instans festum beati Egidii transmissuri sumus ad curiam niemoratam . faciemus ipsum eundem electum in archiepiscopum consecratum de dictis duobus milibus marcarum pronuntiari et clamari quietum perpetuo et simpliciter absolutum (1). Ad hec nos presentibus litteris obligamus et in dicte obligationis nostre testimonium ipsas ex certa scientia et mandato nostro conscriptas sigillo majestatis nostre jussimus communiri. Datum Andernaci vicesimo primo die augusti . indictione quinta regni nostri anno sexto.

<sup>(1)</sup> In ber Suspensionebulle bes Ergbischofs heinrich v. 3. 1267 (hist. trev. dipl. Tom. I. pag. 787.) fagte Pabst Cles ment IV., baf heinrich einigen Rausleuten 600 Mart vers sprechen habe, wenn sie beim Ronige Richard erwirten murs ben, baf er für ihn nach Rom 12000 Mart gablen würbe.

### Nº 193.

Bertrag zwifchen dem Erzbifchofe Deinrich von Trier und dem Probit Berner zu St. Cafter in Coblent, über jene Summe Gelbes, welche letterer dem Erzbifchofe Arnold, jum Bau von Stolzens fels, vorgelieben hatte. — 1262.

Nos Henricus Dei gratia Treuirorum electus . notum facimus vniuersis presentes litteras inspecturis quod super pecunia in quam bone memorie domnus Arnoldus quondam Treuirorum archiepiscopus noster predecessor Warnero nunc preposito sancti Castoris in Confluentia ratione edificii et expensarum quod et quas fecerat apud Stolcinuels tenebatur (1) pro qua idem nunc prepositus accedente consensu capituli Treuerensis dictum castrum Stolcinuels a predicto nostro predecessore tenebat titulo pignoris obligatum . prout in litteris dicti capituli super hoc confectis dicitur plenius contineri, quam pecuniam dictus nunc prepositus Jacobo militi filio Euerhardi militis fratris ipsius prepositi postmodum donauit ad meliorationem donationis propter nuptias ab eo celebrandas, et ipsam sibi soluendam deputauit prout in litteris prefati predecessoris nostri dicitur plenius contineri, talis inter nos et dictum prepositum nomine dicti Jacobi nepotis sui ad suam utilitatem suum ad hoc consensum prestantis ordinatio interuenit, videlicet quod ad redimendum dictum castrum Stolcinuels ipsi Jacobo quadringentas marchas Coloniensium denariorum apud Confluentiam currentium dabimus et soluemus modo subscripto videlicet in precaria et censibus quam et quos

<sup>(1)</sup> Stolzenfels, beffen Trummer bei Capellen noch ftolg auf einem Felfen fieben, war nach biefer Urtunde vom Erge bifchofe Urnold von Trier, 1242 — 59, gebauet worben. Bergl. Gesta travirorum in Prodr. hist. trev. pag. 804.

habemus in Confluentia ad mensam episcopalem spectantibus octoginta marchas singulis ánnis donec solutionem dictarum quadringentarum marcharum integre compleuerimus persoluemus eidem. Et si quid de dictis octoginta marchis et dictis prouentibus nostris ad mensam episcopalem ut dictum est spectantibus defuerit, supplebimus in decima nostra de Lonstein ad episcopalem similiter mensam spectante, conuertentes sibi vinum nostrum ibidem in solutionem ad estimationem Johannis militis de Andernaco et Steynardi scabini in Confluentia. Si uero dictum Jacobum ante peractam et completam presate pecunie solutionem mori contigerit . nos residuum quod de dicta pecunia supererit soluendum memorato preposito uel ei cui ipse maluerit persoluemus secundum formam antedictam. Promittimus etiam quod dictum prepositum captiose uel malitiose nullatenus impetemus ita tamen ut si ueraciter inuenerimus ipsum aliqua de bonis dicti predecessores nostri, ecclesie Treuerensis et nostris habuisse de quibus nondum justam reddidit uel reddere poterit rationem ea nobis restituere teneretur. ad premissa omnia fideliter observanda nos presentibus litteris firmiter obligantes. In cujus rei testimonium eisdem litteris ad nostranı et dicti prepositi requisitionem sigillum opidi nostri Confluentini cum nostro ac prefati prepositi sigillis pariter est appensum. Actum et datum apud Errenbr. (2) presentibus viris venerabilibus A. majori archidiacono Treuerensi. Jo. preposito Reysensi. ac magistro Bertholdo canonico Metensi preposito sancti Petri ad Ymagines . viris nobilibus . Godefrido de Seyne . Henrico de Virneburch et Conrado Hirsuto comitibus. Henrico de Isenburch et Gerlaco domno de Limpurch fratribus. Bru-

<sup>(2)</sup> Chrenbreitftein.

nichone fratre nostro de Fenestengen. Warnero milite dicto Suze. ministerialibus nostris Johanne de Andernaco et Petro de Eiche militibus et quampluribus aliis. anno domini. M. CC. LX. secundo. feria secunda ante Decolationem beati Johannis Baptiste.

# Nº 194.

Diplom des Königs Richard fur das Frauenklofter Marienburg bei Boppard. - 1262,

Ricardus Dei gratia Romanorum rex semper augustus. Universis sacri imperii Romani fidelibus presentes litteras inspecturis . gratiam suam et omne bonum. Cum regalis dignitas omnium religionum genera sub umbra sue protectionis manutenere debeat . et specialiter defensare . dicatas Deo virgines, que maritalibus spretis connubiis, sponsum Ihesum Christum accensis secuntur lampadibus, tanto debemus propensius nostro communire presidio . et ad ipsarum facultates augendas intendere diligenter, quanto carum conditio et sexus femineus cuidentius noscitur indigere. Ad imitationem itaque clare memorie. Heinrici Romanorum regis . et aliorum imperatorum Romanorum et regum predecessorum nostrorum (1). claustrum sancte Marie juxta muros Bopardie . quod a predictis predecessoribus nostris constructum dinoscitur (2). et quicquid ad illud pertinet. in possessionibus. rebus et personis. sub nostram et sacri imperii protectionem recipimus specialem . vniuersis et singulis tenore presentium districtius in-

<sup>(1)</sup> Urfunden von 1220 und 1224. S. 140, 147.

<sup>(2)</sup> Urtunbe bes Raifer Beinrich V. von 1124, im I. Theif bes Cod. dipl. Mr. 96, S. 196.

bibentes . ne quid illis uiolentie aut injurie inferre presumant. Siquis uero nostram paruipendens indignationem eos qui in illo cenobio Deo seruiunt sine judicio turbare uel molestare presumpserit . res ipsorum uel personas in locis quibuslibet inuadendo, aut ledendo in aliquo vniuersis nostris fidelibus qui fauorem et adjutorium in omnibus eorum causis et gratiam concupiscunt . mandando precipimus . et admonendo mandamus . quatinus ipsorum aduersariis se nice nostra opponant . et quecunque ad illos pertinent tanquam nostra defendant. Insuper quecunque largiente domino a nostris ministerialibus, uel hominibus, aut ex quorumlibet beneficio poterunt adipisci . in omni loco dominationis nostre et jurisdictionis in perpetuum concedimus possidenda. Remouemus etiam oninem exactionem precariam. ne aliquis hominum predictum cenobium et nunc et in posterum in hoc aliquatenus molestare seu turbare presumat. Elemosinas quoque et libertates quas antecessores nostri Romanorum imperatores et reges pro remedio animarum suarum ipsi monasterio contulerunt . et nos simili modo pro salute anime nostre conferimus in perpetuum possidendas. Hec sunt autem elemosine . sex marce. dimidia carrata vini. de vineis nostris quas edicto regali precipimus, ut quiennque noster aut successorum nostrorum officiarius in Bopardia pro tempore fuerit . sine aliqua diminutione uel excusatione aut occasione sepedicto cenobio ad usum fratrum et sororum de fisco nostro regio annuatim persoluat. Preterea ouibus et ceteris ipsorum animalibus in omni loco dominationis et ditionis nostre ad pastum in communibus pascuis euagationem liberam indulgemus. Vt autem hec omni tempore firma et inconuulsa permaneant . presens priuilegium exinde conscribi . et sigillo nostre majestatis jussimus insigniri. et adnotari nomina testium qui fuere presentes. Engelbertus archielectus sancte Coloniensis ecclesie. Ludowicus comes palatinus Reni et dux Bawarie. Fr. Henricus de Bukesberg magister hospitalis Jerosolimitani in Alamannia. Henricus de Bolandia. Treucrensis archidiaconus. Philippus de Falkinstein. regalis aule camerarius. Philippus de Hoenvels. Theodericus de Falkemborg. Godefridus de Eppestein. Bruno de Brunesberg. et alii quamplures. Datum per manum magistri Arnoldi de Hollandia prepositi Wetslariensis regalis aule prothonotarii. apud Bopardiam. 11j. die septembris. indictione v. anno domini. M. CC. LX. secundo. regni uero nostri anno sexto.

(Sig. 4.)

#### Nº 195.

Pabft Urban IV. fordert die Abrei Prum auf, bas von Mathildis, Ges malin Balrams von Julich, dem Ergftift Coln übergebene prus mifche Leben dem Ergftift zu belaffen. — 1262 — 63.

Urbanus episcopus servus servorum Dei dilectis filiis... abbati et conuentui monasterii Prumiensis ordinis sancti Benedicti Treuerensis dyocesis salutem et apostolicam benedictionem. Cum sicut venerabilis frater noster Coloniensis archiepiscopus proposuit coram nobis dilecta in Christo filia Machtildis uxor nobilis viri Walrami germani comitis Juliacensis quoddam feudum quod a monasterio vestro pro se et suis heredibus perpetuo obtinebat. Coloniensi ecclesie de ipsius Walrami assensu pia liberalitate donarit, vniuersitatem uestram, rogamus monemus et hortamur attente per apostolica vobis scripta mandantes qua-

tinus attendentes quod conuenientius est ut feudum ipsum ad personas ecclesiasticas reuertatur quam remaneat in manibus laicorum. et quod dictus archiepiscopus potest et vult monasterio vestro servitia impendere vniuersa ad que dicta uxor vobis et vestro monasterio tenebatur. donationi hujusmodi vestrum assensum pro nostra et apostolice sedis reucrentia prebeatis. preces et mandatum nostrum in hac parte taliter impleturi quod deuotionis uestre promptitudinem merito commendemus. Datum apud Vrbem Veterem VIII. idus januarii pontificatus nostri anno secundo.

# Nº 196.

Pabft Urban IV. bestätiget die Uebergabe der Schlöffer Biede, Binded und Rennenberg, und der Orte Ling, Leupsdorf, Breibbach, von Seiten der Gräfin Rechtild von Sayn ans Ergfift Coln. 1262-63.

Urbanus episcopus seruus seruorum Dei . dilecte in Christo filie nobili mulieri Matthildi vidue quondam comitisse Seinensi Treuerensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Lecta coram nobis deuotionis tue petitio continebat quod tu pietatis intuitu de Wide . de Windecke . et de Renemberk castra, de Linsa de Lupstorp de Nuwenstatt de Aspach, de Wintahin de Gilstorp et de Sechtune villas ad te spectantia cum vasallis fidelibus ministerialibus hominibus tuis siue seruis pascuis pratis wilthbannis nemoribus ceterisque suis attinentiis recognouisti te a bone memorie C. archiepiscopo et ecclesia Coloniensi in feodum retinere . ac jus quod habebas in eisdem castris et villis nec non in Novo castro sito in parochia Breitpach super Widam . et villa de Breitpach et attinentiis suis et aliis villis ejusdem parochie pro tue et quon-

dam Henrici viri tui comitis Seynensis animarum remedio contulisti. retento tibi castrorum villarum et pertinentiarum predictorum quo ad uixeris usufructu (1). Ipsi autem archiepiscopus et dilecti filii decanus et capitulum ejusdem ecclesie promiserunt dare tibi in uita tua quandam summam pecunie certis terminis annuatim . et quod tuebuntur te et defendent in persona honore hominibus ac bonis tuis uniuersis contra quemlibet injuriatorem tuum . prout in literis inde confectis plenius dicitur contineri. que venerabilis frater noster Engelbertus, archiepiscopus tunc electus Coloniensis seruare promisit. Nos igitur tuis precibvs inclinati quod super premissis prouide factum est ratum et firmum habentes illud de utriusque partis procuratorum assensu auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire . siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se nouerit incursurum. Datum apud Urbem Veterem . vi. id. januarii . pontificatus nostri anno secundo.

# Nº 197.

Beinrid, herr gu Cobern, bermittelt einen Bergleich gwifchen einer Bittwe Dechtild von Polch und dem Nonnenflofter in der Leer gu Cobleng, über ftreitige Guter. — 1263.

Nos Heinricus domnus de Couerna . notum facimus omnibus presentes litteras inspecturis quod cum Meitildis uidua de Polche et ejus complices uenerabiles domnas abbatissam et conuentum monasterii in Lera apud Con-

<sup>(1)</sup> Urfunbe vom 3. 1250. S. 239.

fluentiam Cisterciensis ordinis coram decano sancti Castoris in Confluentia officiale curie Treuerensis. super quibusdam bonis traxissent in causam et dictus decanus dictam viduam et ejus consortes in possessionem eorundem bonorum mandasset induci. et postmodum ipse decanus eandem missionis summam quam per errorem et etiam circumuentus contra justiciam tulerat per suas litteras reuocasset prout in eisdem litteris plenius continetur. nos tandem propter bonum pacis et concordie amicabilem compositionem inter partes ordinauimus in hunc modum. quod dicta Meittildis et ejus coheredes prefatas abbatissam et conuentum in bonis predictis nunquam de cetero molestabunt uel grauabunt uel impetent cas coram aliquo judice super ipsis. Domna uero Benigna fundatrix predicti monasterii (1)

Hic jacet nobilis matrona domna Benigna de Helfenstein orta, pia, modesta, humilis, et proba. bis quinque viginti et novem annis prefuens in curis virginibus sacris ære perexiguo a se in Lhera fundatis. Pauperies namque cum cordis ardore ei placuit: humilis absque honore Deum gemitibus prestolari cum feruore.

<sup>(1)</sup> Diese Urtunde erhielt ich erft, nachdem die erften 14 Bogen bieses zweiten Theiles bereits abgebrudt waren. Sie bestätis get, was S. 64 gesagt worden ift, daß bas Rlosser in ber Leer eine helsenseinsche Stiftung war, und burch die Benigna, eine Tochter Wilhelms, herrn zu helsenstein gestiftet wurde. Nach einer alten handschrift stiftete sie, 1242, das Rlosser in ihrem Familienhof zur Leer in Coblenz, ward erste Abstissin desselben, ftand ihm 59 Jahr als solche vor, und ftarb im 84sten Jahre ihred Ulters. Ihre Grabschrift war folgende:

prefătam Meittildem nomine conuentus în aliqua curte monasterii sui locabit et sibi in necessariis ibidem faciet prouideri. Si uero predicta Meittildis et ejus coheredes prefatum conuentum super predictis bonis în judicio uel extra
judicium ullo unquam tempore molestabunt uel impedierint uel grauabunt ipsa uidua beneficio suo carebit perpetuo . et nos contra ipsam et omnes injuriatores earum assistemus eisdem et defendemus eas pro uiribus nostris potencia et auxilio brachii secularis. Actum apud Polche anno
domini M. cc. LXIII. presentibus talibus. Elias miles de
Mertlache dictus Judeus. Arnoldus filius Ludewici milites
de Bazinheim. Theodericus de Uidele. item Johannes de
Videle. Smeridus de Meittriche aduocatus de Polche. et
alii plures de Polche.

# Nº 198.

Mofemannus, herr von Rempenich, beurfundet der Abrei Rommersborf ben fortgefesten Befig bes Lobemalbdens. — 1263,

Nos. R. nobilis de Kempenig. omnibus presens scriptum intuentibus notum facimus et presentibus profitemur. quod ecclesia de Rumerstorf nemus quod Loe dicitur et bona adjacentia eidem nemori per omne tempus uite nostre qui in nostra progenie etate antiquiores habemur quieto jure possedit nec ab aliquo usque in presens ipsam

Quam matrem filie deuote Deo ejusque virgine Marie ex cordis visceribus commendate dicentes: da ei domine requiem et lucem quam inhabitas.amen. ecclesiam pro eisdem bonis percepimus molestatam (1). In cujus rei enidens testimonium presentem scedulam sigilli nostri munimine duximus roborandam. Datum anno domini. M. CC. LX. tertio.

# Nº 199.

Friedens Inftrument zwifden dem Erzbifcofe heinrich bon Trier, und Bilbelm von Schwarzenberg einer, und dem Bildgrafen Conrad und Emich, Bater und Gobn, auf der andern Seite, nach dem Gefechte bei Schwarzenberg aufgefest. — 1263.

(Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 755.)

# Nº 200.

Bruno, herr ju Jienburg, Braunsberg, giebt dem Rlofter Ditfirden bei Bonn die St. Riclas , Capelle ju Dberbiebern wieder jus rud. — 1263.

Nos Bruno dominus de Brunesberg. notum facimus vniuersis has litteras inspecturis. quod cum capellam sancti Nicolai in Overbiuerne Treuerensis dyocesis. sitam in allodio seu proprietate monasterii beati Petri in Ditkirchen. constructamque ac fundatam de bonis ejusdem (1). pluribus annnis occupassemus et tenuissemus minus juste. Nos

<sup>(1)</sup> Theoberich, Gerr gu Bfenburg, hatte boch fruher Unfpruce barauf gemacht, auf bie er 1259 Bergicht leiftete.

<sup>(1)</sup> Das Raiferliche Rammergut ju Bibern hatte Raifer Seins rich II. bem Rlofter Dittirchen, 1021, geschenkt. (Urkunde N° 40, S. 106, im I. Th. bes Cod. dipl.), wornach bann baffelbe bie Capelle auf seinem Grund und Boben gebaut hatte. Durch zwei Tauschverträge kam später die Capelle, 4315, an die Abtei Rommersborf, und 1575 von bieser an ben Grafen Johann von Wieb.

tandem ad cor sanioris consilii redeuntes ob honorem Dei et beati Nicolai ac propter crebram petitionem et instantiam venerabilis matrone Jutte abbatisse monasterii predicti nostre consanguinee remisimus et remittimus expresse capellam eandem cum omnibus juribus et attinentiis suis . monasterio antedicto tenendam ac perpetuo possidendam. recognoscentes nos nichil habere juris penitus in eaden. Ad majorem etiam cautelam renuntiauimus et renuntiamus pro nobis et nostris successoribus omni actioni et juri . siquod nobis competebat uel competit uel competere poterit in eadem . bona fide ac firmiter promittentes quod per nos uel per alium auxilio uel consilio nullo unquam tempore prestabimus impedimentum. quominus abbatissa et monasterium sepedictum eadem capella et omnibus attinentiis et juribus ejusdem vtantur et fruantur tanquam re sua libere et quiete. In cujus rei fidem ac firmitatem presentem cedulam nostro ac aliorum sigillis de nostro consensu in testimonium eidem appensis abbatisse ac monasterio tradidimus predictis communitam. Acta sunt hec in capitulo Ditkirkin anno domini . M . cc . sexagesimo tertio . feria secunda ante festum beate Margarete virginis . presentibus Jutta abbatissa. Methilde priorissa ac conuentu domnorum ac domnarum . magistro Christiano decano sancti Georgii in Colonia. Ottone et Hermanno canonicis Bunnensibus. Henrico custode. et Johanne plebano canonicis in Ditkirkin . Henrico de Ossendorp . Ludewico de Are . Ludewico do Engersche . et aliis quam pluribus.

#### Nº 201.

Geofried ber altere, und fein Sohn Godfried der jungere, Berren gu Eppenftein, bestätigen die Schentung, die ihr Obeim, Graf Los thar von Bied, dem Rrantenhause in der Abtei Romeredorf ges macht. — 1263.

G. nobilis senior domnus de Eppinstein . item G. filius ejusdem . omnibus presens scriptum inspecturis . salutem in domino . cum vniuersis constet fidelibus . quod in operibus misericordie . que in largitione elemosinarum consistit. et in districti judicii examine vniuersorum judex particulatim concludens legitur in fine dicturus. quod uni ex minimis meis fecistis, michi fecistis, salutis nostre summa consistat . nos legationi pie memorie domni Lotharii . avunculi nostri. quondam comitis de Widde, quam pro remedio anime sue suorumque ad usus infirmorum fratrum religiosorum ecclesie de Rumerstorf, uidelicet in sex maldris siliginis que dabantur apud villam Woluindorf de nostris reditibus instituit annuatim . gratum animum et consensum intuitu divine misericordie, et dicte ecclesie abbatis suorumque fratrum precibus inclinati fideliter adhibentes . ut et saluti nostrarum proficiat animarum simul et parentum nostrorum et posterorum. dictam elemosinam renouamus et sub testimonio sigillorum nostrorum nostrarumque conjugum duximus confirmandam . hiis annectentes . quod si inposterum nos . uel quicunque heredum nostrorum . abbati dicte ecclesie . uel magistro infirmorum decem marcas Colonienses denariorum legalium assignauerint . dicta maldra siliginis ad nos deinceps siue ad heredes nostros absolute et libere deuoluentur. prefatique abbas uidelicet et sui de dictis decem marcis aliam elemosinam comparabunt. que in memoriam dicti auunculi nostri . et nostram nostrorumque cedat et salutem. Datum Widde (1) anno domini M.CC. LXIIj. in festiuitate beati Nicolai confessoris atque pontificis.

## Nº 202,

Rofemannus, herr gu Rempenich, beurfundet, daß Friedrich von Birnenburg ber Abtei Romeredorf den hof Langenbahn gefchentet. 1263.

Quoniam ea que temporaliter geruntur per obliuionem facile negliguntur . si non seniorum aut litterarum testimonio firmantur. inde est quod nos Roisemannus nobilis domnus de Kempenich uerbo et scripto vniuersis tenorem presentium uidentibus libere protestamur. quod Fridericus noster consanguineus olim dominus in Virnenburg una cum matertera nostra conjuge sua domna Lukarde curtim in Langenbane cum omnibus suis appendiciis et omni jure suo . quam uidelicet curtem predicta nobilis L. obpigneratam propria redemerat pecunia . communicata manu et unanimi consensu presentibus et consentientibus nobis una cum matre nostra Hadewige nobili de Kempenich ecclesie beate Marie virginis in Rumersdorph super altare presente domno. Henrico nobili de Isenburch et aliis videlicet Henrico Coluichin . Arnoldo Ludolf . Damaro de Hembach militibus et aliis pluribus fidedignis in elemosinam perpetuam pro remedio animarum suarum post utriusque decessum liberaliter contulerunt. Quam oblacionem abbas sub protectione et anathemate domni apostolici constituens nequis injuriosus ejusdem elemosine succederet inuasor auctoritate sacerdotali spiritualiter roborauit. Hu-

<sup>(1)</sup> Gin nun gerfallenes an bem Biebbach gelegenes Colof.

jus rei testes sumus parati pro defensione dicte elemosine contra omnem hominem veritati testimonium perhibere. Datum anno domini M. CC. sexagesimo tertio. in die Fabiani et Sebastiani (1).

# Nº 203.

Ergbifchof Engelbert von Coln ftellet der verwittweten Grafin Dechtifd bon Sann einen neuen Revers, megen der von ihr früher dem Ergftift übergebenen Burg Wied, Dorfer und Kirchfviele Ling, Windhagen, Reuftatt, Asbach und Rospe aus. — 1263.

Wir Engilberth van der Genaden Godis Erchebischof ce Kolne inde Erchecancellere in Ytalien, allen den die diesen Brief sulen sien Heil in unseme Heren Gode. Wir willen dat kundich si. want die edele Vrouwe vnse Mune Mechtolt die wielen Grevinne was ce Seyne in iere burg Wide, inde diese Dorp inde Kirspil Linse, Winthain, Nuwenstad, Aspach inde Roispe mit alle deme dat zu den Dorpin inde den Kierspelin gehorig is, dat gelegin is an der Siden des Rins da die burg Wiede ane steit (1), inde oug alle die Man inde Dienstman, Hoveslude, inde Waiscienssichge Lude (2) ove wilchis rehtis si sint, den gienen vzbescheiden (5), die si zu irme Vrbure inde Dienste, zu irme Live behalden willit. der Namen

<sup>(1)</sup> Ob Romereborf je ben ruhigen Befit bes Sofes Langenbahn gehabt habe, ift unbekannt. In neuern Zeiten maren zwei Sofe Langenbahn graffich Birnenburgifche Leben ber Breis herren von Breibbach. Burresheim.

<sup>(1)</sup> Auf ber rechten Rheinfeite. Bergleiche bie Urfunde bes Erybifchof Conrad und feiner Geiftlichfeit v. 3, 1250. 6. 239.

<sup>(2)</sup> Soffeute und Bacheginepflichtige Leute.

<sup>(3)</sup> Jene ausgenommen.

hie benieden gescrieven sint mit Vnderscheide, also alse hie na bescrieven is, durg Lieve, durg Truwe, inde ymme Genade vns, inde vnse Gestiechte lezit in gain (4). Darvmbe so geven wir ire aller jairgelichis also lange alse si gelevet vunftehalf hundirt Marc Kolchir (5) penninge. zweilf Schillinche vur die Marc gezalt. Si beheldit zu irme Dienste inde zu ierre Vrbure (6) Sechteme inde Gilstorp (7) mit alle deme dat darzu gehorit. Si beheldit oug alle die Man, alle die Dienstman, alle die Hoveslude, alle die Waiszinsege Lude, ove wilchis Relatis si sint, mit alme irme Gude die wonechtich sint an der Siden des Rines da Kolne ane steit (8) so war si gehorin, dat si van irme Dienste niet mugin virfarin, so war si varin. Noch die vnse ensulen van vnseme Dienste niet varin (9), so war si varin. Die Gulde van diesen vunftehalb hundirt Markin, die sal ire volgin na irme Willen van deme Dage ieris Dodis bis an ir Jairgezide, so wilchir Zyt inme Jare si stirfuet die sulen wir geven war si bescheidet (10). Al ir andir Gut dat si in ierre Hant beheldit des Gudes Vrbure sal ir volgin bis an ir Jairgezide na ierme Dode, inde die Vrbure sal man geven, so war ir Bichehtir inde ir Truwe hande (11) bescheidint. Behalue dat sin wir ire schuldich

<sup>(4)</sup> uns unb unfer Stift lagt eingehen - in bie Burgen unb Dorfer, bas ift, Befignehmen berfelben.

<sup>(5)</sup> Rolnifder Pfennige.

<sup>(6)</sup> Urbar, Rugung.

<sup>(7)</sup> Gechtem und Bieleborf.

<sup>(8)</sup> auf ber linten Rheinseite.

<sup>(9)</sup> nicht aus Dienften geben.

<sup>(10)</sup> Die Gulbe foll in ihrem Sterbjahr bis gu ihrem Sahre gebachtnig, nach ihrer Berorbnung, fortgezahlet werben.

<sup>(11)</sup> ihr Beichtvater und Bollftreder ihres legten Billens.

<sup>11.</sup> Theil.

seishundirt Marc Kolcher Penninge, der sulen wir ire geuen nu ce Paschen dat hie kumet (12) hundirt Marc inde vurwert aller Jairgeliches hundirt Marc, si sterve ove si leve, hie inbinnen, bis also lange dat diese seishundirt Marc iere vergolden sint. Diese Gulde bewisen wir ire in voser rechter Vrbure bit Namen in alme vosme Tolle ce Kolne, in vnsme Punderamte ce Kolne, in vnser Gruze ce Kolne (13) inde zien Marc Geldis die man vns gildet ce Krele, inde vier Marc Geldis aller wecheliche in vnser Munzin ce Kolne ce nemene (14). Were auer dat diese Gulde hore gueme (15) dan wir ir benumit hallen jairlichs, dat sal si vns wieder keren. Gebreche oug an der gulden it, dat sulen wir iere ervullen. Diese dru Ambet (16) den Tol, dat Punderambt, die Gruis die ensal si niet verpechten id en si bit Rade des Proistes Henriches van sente Apostelen, inde des Kustirs Philippes vanme Dume, ove oug ir ein ove beide sturven, so sulen wir inde die Grevione sameliche andere zwa Personen kiesen an ir Stad. Die Man, die Burgman, die Dienstman, die Turnlude inde der Porzinnere van Wiede, die sulin vns inde vnseme Gestichte huldin, also ove wir sturven e die vuregenumede Grevinne, dat si iere die selve Hulde schuldich sin, inde halden sulin die si nu schuldich sint bis op diesen Dach. Inde sulen iere die selve Truwe halden inde

<sup>(12)</sup> nadftfunftige Offern.

<sup>(13)</sup> rom Boll, Pfunbamt, b. i. bie Bage, und Rrahnen gu Roln.

<sup>(14)</sup> vier Mart, wochentlich, in ber Munge gu Coln gu nehmen.

<sup>(15)</sup> Boll, Pfundamt und Rrahnen haben nicht jabelich gleis ben Ertrag. Er tonnte hoher und geringer fenn.

<sup>(16)</sup> Memter. Die Grafin foll fie nicht verpachten, als blos mit Rath x.

leisten die si iere van Rehte schuldich sint. Were oug dat wir andere Lude setten vp den Turn, ove zu der Porzen, dat sal geschien mit Willen der Greuinnin . inde die sulen iere hulden geliche yns, alse id an diesme Brieve gescrieven is,, inde sulen iere wieder antwurden (17) die Burg Wiede, die Dorp, die Kierspil inde die Lude, die hie vure bescrieven sint. Inde die selue Burg, die Dorp. die Kierspel, inde die selue Lade die sulen si iere wieder antwurden ove wir iere niet enleisten (18) dat wir iere bescrieven hain. Wir sulen oug werven an dem Pauese (19) einen Conseruatoir den si wilt . over dat geloffenisse inde dat gescriethe, inde ouch over dat gescriehte des Erchebischoue Cunrades (20) unses Vurvarin inde der Priore dat si hait van in . also of wir niet ervullen ove leisten dat iere bescrieven is, so van nues so van aldis binnen seis Wechgin (21) na deme dat wir gemaint werden van dem Conservatore ove mit sime Brieve, so sulen wir ze Banne sin inde vns bennich halden ane Ladinge. Oug verzien wir alles Rechtes, inde aller Weringin die vns her wieder ce Staden mugin stain (22). Geschiet oug dat wir noch vnse Nakumelinge der Grevinnin niet enleisten genzeliche, dat iere bescrieven is, so sal die Grevinne ir Gut wieder hain, inde des gebruchin also alse in irme alden Brieve is bescrieven. Kumet oug also dat wir steruen e die Grevinne. inde ein andir Erchebischof gekorin wirt, de si also sie-

<sup>(17)</sup> überliefern.

<sup>(18)</sup> wenn wir ihr nicht leiften.

<sup>(19)</sup> merben an bem Pabfte.

<sup>(20)</sup> gefdriebene bes Ergb. Conrab (vom 3. 1250).

<sup>(21)</sup> von neuem ober von altem binnen fechs Bochen.

<sup>(22)</sup> ju Statten mogen fteben.

cher machet, dat si ieme geloven mach inde sal, inde de iere vollen duet na ierme eirsten Brieve, inde iere vp riehtit vren bruch den si hait, inde iere oug leistit nach diesme Brieve, so sal si ieme halden dat hie vure bescrieven is. Alle die giene die si inde iere Lude gerouvet hant (25) inde den vzgedegedinget is, die sulen wir vz irme Rehte duen. Ofue (24) wir sulen iere duen beszeren, inde vns, inde den Luden den geschadit is duen geldin . den Luden die gerouvet sint in buzen irme Gerechte (25) sulen wir helpin dat in vergoldin werde inde gebeszirt. Iere Burglude van der Nuwerburg inde andere ir Lude die si beheldit die sulen wir beschirmen inde vurstain alse vose Lude. Zweiden si oug mit jemanne (26) wir sulen si husin inde halden also dat des die selve Grevinne ane Schade inde ane Kummir blive. Kumet oug also dat si des Gudes, dat si noch in iere Hand haldinde is, dat vanme Gestichte van Kolne niet enruret it vur iere Sele besetzit ove bescheit (27) dat sulen wir beschirmen, dat si nieman da ane inhindere. die selve Grevinne beheldit zu ierme Live die Nuweburg inde Breitbach dat Kierspel mit alle deme dat darzu gehoirt, die Lude die in den Hof ce Breitbach inde vp den Eltir (28) gehorint wa si geseszin sint, inde

<sup>(23)</sup> geraubet haben.

<sup>(24)</sup> ofue ober.

<sup>(25)</sup> beraubet find außer ihrem Berichte.

<sup>(26)</sup> Entzweiten fie fic. Satten fie einen Zwift, einen Rechtse ftreit mit jemanben.

<sup>(27)</sup> wenn bie Brafin ein - nicht Rolnifches Lehngut ju frommem 3wede, ju ihrem Seelenheil vermachen, verfchenten murbe.

<sup>(28)</sup> Altar.

alle die Man die Mansgut (29) in deme Kirspele ce Breitbach haint, inde alle die giene die sich Dienstlude heiszint die in deme selueme Kierspele wonnent. Si beheldit oug zu irme Dienste alse lange alse si leuet, Henriche den Vait van Hachinberg, Cunzen van Brische, Henriche van Husin, sin Wif inde sine Kindere, Johanne van Honsten, sin Wif inde sine Kindere, Arnolde vanme Hane, inde Sebrechte van Arberg die Rieddere (30), Henriche den Schuzzin, Henriche vanme Spichgere, Arnolde van Budelingen, Andriese van Aspach, Henriche, Gobelen, inde Gielise van Nitirshusin. Volquin van Burgedor sin Wif inde sine Kindere . iere Juncvrowen Mechtilde, Sophien inde andere ier Gesinde dat si mit ir haldin wilt. Si beheldit oug ce Linse in deme Kierspele zu ierme Dienste Henriche den Loere, Hermanne den Loere, Hermanne Greuen, Henriche den Veren, Wigande Viedilsnair, Jacobpe des Houemans Bruder, Ablen up deme Markede, Manegolde den Veren, Diederiche van Vlenberg, inde Niclase van Husen, mit allen ieren Wisven, inde Kindin. Hie enboven so beheldit si dat Gut dat gelegin is in deme Kirspele ce Linse, dat in ieren Hof ce Rethirsdorp gehorit, inde dat Gut dat si oug ce Linse vergoldin hait, so si dat wenden inde keren mach war si wilt. Vort die zwei Stucke Wingardis ce Stegin inde ce Rinheldin, inde eine Wiese die die Grevinne gegeuen hait deme Spitale van Heistirbag mit andirme Gude, die sulen bliuen deme Spitale eweliche. Allet dat hie vure bescrieven is, dat gelouen wir ce haldene inde ce ervullene inde ce volvurene mit gegeuenre vnser Truwen, also alse it an diesme nu-

<sup>(29)</sup> Mannlehngut.

<sup>(30)</sup> Ritter; milites in fatcinifden Urtunben.

wen Brieve bescrieven is, inde oug an deme aldin. Alle ir varinde Gut dat na ierme Dode bliuet, it si in Burgen ove andirswa dat sulen wir duen keren inde wenden war iere Biechtere inde iere Truwehande bescheident. Quemit oug also dat man si vmbe Scholt anespreche, darvur sulen wir antwurden inde sulen vns des laden al nach deme Gelovede, inde den Brieven die iere vnse Vurvare der Erchebischof Cunrait gegeuen hait. In Vrkunde dieser Dinge inde in Vestingen inde in Stedicheide so haven wir iere diesen Brief gegeuen besiegilt mit vnseme inde des Kapituls vanme Dume inde der Stede van Kolne Incgesiegele. Dit is geschiet inde gegeuen na Godes Geburde Dusint Jair, zweihundirt Jair, inde dru inde seiszich Jair, des Gudensdages na sente Matthys dage des Apostelen (31).

# Nº 204.

Graf Johann von Gronbeim vertauft, mit Bewilligung feiner Gobne, Gobfried und Beinrich, bem Ergfift Coln feine Guter und Leben ju Untel und Breitbach. — 1264.

. Nos Johannes comes de Spaynheim , notum facimus vniuersis et per presentes litteras protestamur quod nos de consensu et uoluntate Godefridi comitis Senensis et Henrici filiorum nostrorum omnia bona nostra que habemus

<sup>(31)</sup> Eine ahnliche Urfunde stellte Erzbischof Sifried von Coln ber namlichen Grafin Mechtish im J. 1275 aus:

Wir Synert von Godis Genadin Erzchebisschof van Kolne des Riches van Overberge Erzchecancellir .....

Dit geschag ze Kolne in vusme Capittele ze me Dume na Godis Gehurde dusint Jair zweihundert Jair inde vunsve inde sieventzich Jair an vuser Vrouwen Avende der Lassir den man heizit in latine Nativitas.

vel habuimus apud Vnkele et Breytbach, cum juribus vniuersis, que ab ecclesia Coloniensi hactenus in feodo tenuimus et insuper Hedenricum de Breytbag (1). Godefridum pincernam de Engers, et heredes Henrici militis de Retersdorp fideles nostros cum bonis ipsorum, que a nobis hactenus tenuerunt jure feodali, vendidimus reuerendo domno nostro Engelberto archiepiscopo Coloniensi, et ecclesie sue, pro nongentis marcis denariorum Coloniensium bonorum et legalium, duodecim solidis pro marca qualibet computatis, quingentis marcis in sesto beati Martini proxime uenturo, et aliis quadringentis marcis in festo ejusdem beati Martini, anno reuoluto, nobis persoluendis. Promittentes ipsi domno nostro quod nos et predicti filii nostri. G. comes de Nuwenare et Elyzabet uxor ejus filia nostra, Marcwardus comes de Solmze et Agnes uxor ejus filia nostra renuntiabimus et effestucabimus dictis bonis et omni juri uel actioni quam habemus uel habere possemus in posterum in bonis eisdem, et hanc renuntiationem et effestucationem faciemus et à supradictis omnibus fieri procurabimus infra Natiuitatem beati Johannis Baptiste proxime nunc instantis, et insuper prestabimus ipsi domno nostro et ecclesie Coloniensi justam et debitam warandiam, et omnem justam impetitionem que ipsi domno nostro et ecclesie Coloniensi mota fuerit infra annum et diem bona fide fraude et dolo exclusis deponemus, et pro hiis omnibus adimplendis et inuiolabiliter observandis ad majorem securitatem premissorum nos una cum Godefrido comite filio nostro predicto ipsi domno nostro fidejussores statuimus Gerar-

<sup>(1)</sup> Die Familie ber nachmaligen Freiherren von Breitbach, Rachfolger biefes Beinrichs, befag noch bis in die neueften Zeiten bie Burg und Guter ju Rheinbreitbach, als Chur-Colnische Leben.

dum comitem de Nuwenare . G. domnum de Kempenig, . . . adnocatum de Haggenberg, Hermannum de Willensdorp, Albertum de Hag enberg, Anselmum de Langenbag. Stillingum de Ockendorp, G. pincernam de Engers, Gundolfum de Mirne et Hermannum aduocatum de Lymperg. qui omnes et singuli fide data corporali promiserunt et se obligauerunt, quod si quod absit nos in aliquo premissorum negligentes fuerimus uel ea que superius expressa sunt non fecerimus, ipsi ex parte ipsius domni nostri uel ecclesie Coloniensis moniti Bunnam intrabunt et ibi jacebunt modo et more bonorum fidejussorum, inde non exituri quousque defectum linjusmodi siquis fuerit suppleuerimus et adimpleuerimus prout superius est expressum. Et nos fidejussores predicti in hunc modum nos fidejussisse protestamur et ad ea que superius sunt expressa obligasse. In cujus rei testimonium. Nos Johannes et Godefridus comites predicti sigilla nostra et nos fidejussores supradicti sigilla G. comitis de Nuwenare . et G. domni de Kempenich predictorum quibus omnes usi sumus et contenti in hac parte presentibus litteris fecimus appendi. Actum et datum Bunne . kal. aprilis anno domini M . CC . LX . quarto (2).

### Nº 205.

Deinrich bon Bolanden, trierifiber Archibiacon und Probst ju St. Florin in Cobleng, giebt dem Capitel feiner Collegiatirche das ibm bisber als Probst jugestandene Patronatrecht der Rirche ju Breifig. — 1263.

Nos Henricus de Bolandia Dei gratia archidiaconus in ecclesia Treuirensi et prepositus ecclesie sancti Florini

<sup>(2)</sup> Gine ahnliche Uebertrageurtunbe fiellte im namlicen Sahre aud Graf Gobfried von Capn aus.

in Confluentia notum facimus vniuersis presens scriptum uisuris quod pro salute et remedio anime nostre et parentum nostrorum ecclesiam de Brysche Coloniensis dyocesis cum jure patronatus ac universis suis redditibus et appendiciis, cujus ecclesie jus patronatus ad nos ratione prepositure nostre spectare dinoscitur pleno jure, conferimus capitulo dicte ecclesie beati Florini ad usus refectorii pure et simpliciter propter Deum, ita quod redditus ejusdem ecclesie in Brische ipsius refectorii officio debeant deseruire et distribui inter presentes canonicos et presbiteros vicarios temporibus subnotatis. videlicet per totum aduentum . et totam quadragesimam usque Pascha. Volumus etiam ut perpetuus vicarius a decano ejusdem ecclesie beati Florini qui pro tempore fuerit instituatur in ipsa ecclesia de Brische archidiacono loci qui pro tempore fuerit presentandus. cui de prouentibus ipsius ecclesie in Brische congruum et competens stipendium assignetur. qui et synodis et capitulis loco pastoris debitis tenebitur terminis interesse. dyocesani et archidiaconi per omnia jure saluo. · Et ne fructus ejusdem ecclesie alicui in pacto uel pensione ad annum uel plures aliquatenus concedantur. volumus et de consensu capituli statuimus, ut iidem fructus per magistrum refectorii qui pro tempore fuerit sub juramenti debito quod prestabit et fideli testimonio in expensis ecclesie annis singulis colligantur, sicut predictum est inter canonicos et presbiteros vicarios diuidendi. In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presentes litteras sigilli nostri munimine duximus roborandas. Actum et datum presentibus Johanne decano predicte ecclesie beati Florini, Godefrido cantore, Gerhardo de Rinecke, Richardo, Arnoldo de Rincdorph, Henrico fratre suo, Christiano de Elze, Cesario, magistro Johanne, et Gisilberto canonicis ejusdem ecclesie, magistro Conrado de Kardono, Hermanno sacerdote sancte Crucis, et aliis quam pluribus fidedignis. anno domini. M. CC. LXIIIJ. XVIIJ. kal. Maji.

# Nº 206.

Graf Johann von Sponheim und fein Sohn, Graf Gobfried von Sann, erlaffen der Abrei Laach einen Bind von 30 Malter Korn, den fie bon gwei, gwifchen Sann und Engere gelegenen Rühlen gu ents richten hatte, gegen Erlegung von 25 Mart heller. — 1264.

Nos Johannes comes de Spainheim et nos Godefridus comes Senensis natus ipsius. notum esse cupimus vniuersis presentibus et posteris presentes litteras inspecturis. et tenore presentium publice protestamur, quod nos cum venerabilibus viris abbate et conuentu de Lacu sancte Marie ordinis sancti Benedicti super duobus molendinis nostris sitis inter Sene et Engirsche super ripam . que duo molendina ipsi abbas et conuentus a nobis in annua pensione pro triginta maldris siliginis jure hereditario tenuerunt . conuenimus et conuenimus in hunc modum de nostra bona et spontanea uoluntate. quod nos persolutis nobis viginti quinque marcis Coloniensium denariorum legalium ab ipsis abbate et conuentu predicta recipiemus et rehabebimus molendina. et dicti abbas et conuentus a solutione predicte pensionis triginta maldrorum siliginis absoluti a nobis et nostris coheredibus et liberi in perpetuum remanebunt. De quibus viginti quinque marcis protestamur nos de superiori molendino predicto duodecim marcas et dimidiam Coloniensium legalium recepisse in pecunia numerata pro redemptione scilicet dimidie pensionis. hac adjecta protestatione. quod cum sepedicti abbas et conuentus heredes molendini inferioris amouerint vel cedere procurauerint et residuas duodecim marcas et dimidiam nobis persoluerint. nos secundum molendinum tenemur ad usus nostros recipere sicut
primum. prenominatos abbatem et conuentum de totali
pensione triginta maldrorum siliginis dimittendo liberos in
perpetuum et solutos. In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presentes litteras sepedictis abbati et conuentui damus et dedimus sigillorum nostrorum munimine
roboratas. Acta sunt hec presentibus Hermanno de Mescheith. Hermanno de Willantsdorph. Heidenrico de Limpach. Gillone de Mesenheim. et Hakkemanno militibus
ac aliis quam pluribus fidedignis. Actum et datum in castro Sene anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo
quarto. in octaua Natiuitatis beati Marie virginis.

# Nº 207.

Beinrich der Jungere, Berr ju Jfenburg, fliftet in der Rirche der Abtei Romeredorf einen Altar bei der Grabftatte feines Batere Deins rich. — 1264.

Nos Henricus nobilis dominus de Isenburg. omnibus presens scriptum visuris et audituris. notum esse uolumus. quod nos vna cum dilecta conjuge nostra domina. Metilde. adhuc uiuente ac sane mentis existente. pro remedio anime ipsius et parentum nostrorum legauimus ecclesie et conuentui de Romersdorph. vineam nostram in Bedindorph. sitam juxta litus Reni. quam propriis denariis predicta conjux nostra comparauit. ordinantes et precipientes. vt de prouentibus ejusdem vince altare in honore sancti Andree apostoli. aput memoriam nobilis quondam domini. Henrici nostri genitoris dicti de Isenburg. ubi et nos Deo dante quiescere proponimus. construatur. super quod ad Dei ho-

norem et nostrarum salutem animarum ac parentum nostrorum offerantur hostie salutares. Ordinamus etiam ut in die anniuersarii memorate conjugis nostre predictus conuentus de jam nominata vinea percipiat consolationem . et residuum preter reditus ad lampadem ante dictum altare. secundum discretionem prioris in vsus conuentus et non in alios fideliter conuertatur. Preterea permittimus et uolumus ut equi siluestres quos nos de voluntate et consensu nobilium virorum domini G. comitis Seynensis . et domini Ditteri de Mollisberg . nec non et filiorum postrorum Gerlaci . et Ludewici in rationem tam elemosine quam etiam debitorum jam sepefate ecclesie contulimus permaneant et pascantur in omni banno et jurisdictione nostra et in locis quibus hactenus pascebantur (1). Et ne ulli hominum predictam ordinationem nostram liceat impedire presentem paginam nostro sigillo et domine Mettildis nostre conjugis. et nobilium virorum. Godesridi comitis Seynensis. et Ditteri de Molsberg nostrorum generorum . et Gerlaci et Ludewici nostrorum filiorum sigillis . decernimus roborandam. Datum anno domini . M . cc . LX . quarto.

# Nº 208.

Erflärung des Grafen Ichann von Savn, als Bogt bes St. Albanehofie gu Bendorf über einige Guter der Abtei Romeredorf. — 1264.

Nos Johannes Dei gratia comes Seynensis (1) omnibus presentem cedulam visuris et audituris notum facimus.

<sup>(1)</sup> Wilbe, noch nicht gegahmte, und nicht abgerichtete Pferbe weibeten in bem gangen Begirt ber Berichtebarteit Beinrichs von Ifenburg.

<sup>(1)</sup> Der namliche Johann, ber in bem namlichen Jahre 1264, auch fruher 1262, ale Graf ju Sponbeim ericeinet, mit

quod cum questio moueretur in curia sancti Albani in Bedindorf cuius dinoscimur aduocatus coram officiali nostro Sybilo et Henrico scolteto et scabinis de quadam vinea in floro de Gladebag sita quod ad eandem curiam pertineret. et idem officialis cum scabinis et ceteris curialibus diligenter inuestigando inuenisset eam ad ipsam curiam minime pertinere, sed loco eius aliam vineam meliorem in Wisse supra viam que ducit Seyne quam Richwinus monoclus a iam dicta curia tenet mutuatam et curie assignatam. Preterea cum querimonia moueretur coram eodem officiali nostro, scolteto Henmanno scabinis et ceteris curialibus de tribus jugeribus terre arabilis sitis in campo de ... que dicuntur Buzcelisackir . quod pertiueret ad curiam sancti .... in Wisse et idem inuenissent quod eadem jugera ad ipsam curiam nec pertingissent nec pertinerent . nos paci et quieti ecclesie et conuentus de Rumersdorf consulere cupientes qui pro predictis bonis uidelicet vinca et agris iam dudum in pace possessis quamuis injuste sunt impetiti inhibemus nequis officialium scabinorum siue curialium prefatarum curiarum sepefatum conuentum pro denominatis bonis questionem mouendo audeat inposterum molestare. Vt igitur premissa robur obtineant debite firmitatis abbati et conuentui de Romersdorf presentem paginam nostro et domini abbatis de Seyna sigillo tradidi roboratam. Datum anno domini . M . cc . LXIIIj.

feinen Cohnen Gobfried und Beinrich, beren ersterer, ihm in feinen Capnifden Lanben nachfolgend, fich einen Grafen von Cann, und letterer in ben Sponheimiichen Lanben nachfolgend, fich einen Grafen von Sponheim nannte.

## Nº 209.

Theoderich, Derr von Sonnenberg, und Otto, Ritter von Treiß, entideis den ale Schiederichter den Streit zwischen Thomas und Otto von Wig, und dem Collegiatstift zu Carden, wegen zwei Saufer das felbst. — 1264.

Nos Theodericus domnus de Sonenberg et Otto miles de Tris ....... Acta sunt hec in claustro Cardonensi, anno domini . M . CC . LXIIII . feria tefua post Ascensionem domini presentibus ...... Theoderico de Elce, Rodulfo de Poliche, Hermanno de Meyseit, Petro aduocato Cardonensi . Johanne de Brulle miliubus. In testimonium igitur predictorum nos Th. de Sonenberg presentes litteras sigilli nostri munimine duximus roborandas. Ego Otto de Tris miles sigillo college mei contentus sum. Nos vero abbas de Hemmenrode et Henricus domnus de Pirmont qui hujusmodi protestationi interfuimus rogati sigilla nostra presentibus duximus apponenda.

# Nº 210.

Ritter Bilfelm von Els überläßt der Abtei Laach den Grund, Boden und Bafferlauf einer Duble. — 1264.

Willelmus miles de Elzia vniuersis Christi fidelibus presentem cedulam inspecturis veritati subscripte testimonium perhibere. Noueritis quod ego mera et spontanea uoluntate ac mea liberalitate do locum molendini et terram in qua locus molendini situs est ac etiam ductum aque ad eundem molendinum ducentem voluntate et assensu Goude vxoris mee conuentui de Lacu perpetuo possidendum pacifice et quiete. Et ut hec donatio firma sit in perpetuum

ego presentibus sigillum meum (1) una cum fratre meo Elya milite de Elzia duximus opponendam. Actum anno domini . M . cc . Lx . quarto. Dominica qua cantatur Jubilate.

(Sig 42)

### Nº 211.

Theilung der Grafichaften Sponheim und Savn zwischen den Brubern Gobfried und Beinrich, Gobnen bes Grafen Johann von Spons heim. — 1265.

Godefridus comes Seynensis. notum esse cupimus vniuersis has litteras uisuris, quod cum inter nos ex una parte et dilectum fratrem nostrum Heinricum ex altera super diuisione hereditatis nostre questio uerteretur. et in nos ipse Heinricus de bona sua noluntate consenserit et fide data promiserit, quod quicquid nos dixerimus uel duxerimus ordinandum super divisione hereditatis predicte . ratum habeat et gratum secundum quod in litteris super hoc confectis plenius continetur. Nos uolentes omnis questionis et discordie que oriri possent inter nos uias precludere sic dicimus et ordinamus . quod predictus Heinricus frater noster obtineat comiciam de Spanheym cum castris munitionibus et bonis attinentibus eidem comicie castrensibus fidelibus ministerialibus et hominibus eo jure quo pater noster Johannes comes de Spanheym ea possidet atque tenet. Preterea omnia bona allodii que nos et fratrem nostrum antedictum simul attingunt per mortem domne Alheydes hone memorie quondam comitisse de Spanheym quacunque parte Reni sita predictus Heinricus solus ha-

<sup>(1)</sup> Bilhelm von Elg ift ber einzige Ritter im XIII. Jahrhundert, ber ein Reiterfiegel hatte. No 42.

beat insuper uillam Mendich Winningen et aduocatiam de Truxze cum attinentiis eorundem et vsibus vniuersis solus possideat . et iis omnibus renuntiamus et manu et calamo effestucamus. Mortuo etiam patre nostro aut hereditate sua per ipsum resignata intra primi anni spacium a die mortis sue uel resignationis quinquaginta marcarum redditus Colonienses eidem in bonis nostris ipsi Heinrico melius sitis juxta nostrorum et suorum amicorum consilium recipiendas demonstrabimus. quos quinquaginta marcarum redditus cum quingentis marcis reemere possinius nos et heredes nostri . et si medietatem quingentarum marcarum persoluimus medietas dictarum quinquaginta marcarum ad nos nel heredes nostros libere reuertatur. Nobis uero resernamus comiciam de Seyne cum castris et munitionibus sidelibus uasallis et ministerialibus et omnibus corum attinentiis in illa parte Reni sitis ubi castrum Seyn est locatum. et omnia bona que per mortem domne Mechtildis quondam comitisse Seynensis matertere nostre ad nos ambos deuolui potuerunt . defuncto patre nostro nostra erunt . omnes etiam fideles ministeriales et homines cujuscunque juris fuerint qui ratione patris ad nos jure hereditario deuolui poterunt attinentes dominiis castrorum Seyne Hachenburch Weltersberg Vresprecht et Holstein quocunque deuenerint uel ubicunque manserint ex ista uel illa parte Reni nobis et nostris heredibus remanebunt. Similiter dicimus de fidelibus ministerialibus et hominibus castrorum de Spanheym Dille Starkenburg et Ellenbach predicto patri nostro hereditarie attinentibus quod fratri nostro seruient suo jure ubicunque manserit. Uolumus etiam quod tam pueri nostri quam Heinrici legitimi si quos ipsum habere contigerit vtriusque sexus sine aliqua ad inuicem molestatione gaudeant dictis bonis. In cujus rei testimonium sigilla nostrum et patris nostri et auunculi nostri Walrami de Sponheim canonici Coloniensis. Gerhardi comitis de Nuenare. Johannis domni de Wildenburg. et Hermanni de Mulenarken duximus apponenda. Actum Seyne anno domini M. CC. LXIIII. in die beati Valentini.

### Nº 212.

Revers über eine bom Ergbifchofe Deinrich bon Erier ben Juden gu Cobleng ertheilte Begunftigung. — 1265.

Nos Marsilius scultetus Trevirensis . Henricus et Dythardus fratres dicti de Paffendorf milites tenore presentium publice profitemur et declarari cupimus notitie singulorum . quod de gratia et liberalitate speciali per venerabilem dominum nostrum H. Treuerensem electum Judeis suis Confluentinis facta . sicut etiam ipsorum privilegium declarat . a festo Paschali proximo futuro per unum annum continuum et instantem . quos etiam ab omni genere servitutis liberos dimisit et dimitti precepit absolutos. Quod si etiam prefatus dominus noster ipsanı libertatem predictis Judeis Confluentinis factam. quam per sigillum opidi Confluentini civitatis petivimus nomine suo communiri . violare quod non faciet conaretur. nos vero civitati et civibus Confluentinis omne dampnum seu guerram et omnem scrupulum questionis ipsis inde nasciturum deponere et eximere promittimus sine dolo. In cujus rei munimem presentes litteras sigillis nostris civitati et civibus Confluentinis tradidimus roboratas. Datum anno domini . M . CC . LXIIIj . die Conversionis Pauli.

# Nº 213.

Rudolf, Ritter von Ballendar, verzichtet auf die Anfpruche, die er an bie von feinem Obeim Theoderich, Ritter vom Berde, der Abtei Romersdorf geschenkten Guter gemacht hatte. — 1265.

Nouerint vniuersi presencium inspectores, quod nos. Rudolfus miles dictus de Valendra una cum conjuge mea. Gerdrude communicata manu et vnanimi consensu sani et incolumes abrenunciauimus manifeste omni questioni et actioni siue juste siue injuste, quam contra abbatem et conuentum de Romersdorph habuimus hucusque super bonis sitis in parrochia de Valendra que bone memorie. Theodericus miles noster avunculus dictus de Insula (1) cum uoluntate et assensu uxoris sue Cristine. pro remedio animarum suarum ac parentum suorum . ecclesie rite ac deuote contulerunt memorate, recognoscentes ueraciter eadem bona non esse feodalia sed censualia ad duas curias . ad curiam uidelicet domni episcopi Treuirensis que sita est in Insula et domni comitis de Nassowe que sita est in Valendra, super quibus ecclesiam jam dictam hactenus impetiuimus et uexauimus minus juste . nichilominus protestantes quod nemo heredum nostrorum uel posterorum in antedictis bonis aliquid omnino juris contra prefatam ecclesiam sibi poterunt usurpare. Hujus renuntiationis et facti testes sunt. Henricus scoltetus. Henricus de Witersberg . Gerlacus Vuilende . Wolbero . Damarus . scabini . Richwinus et Gobelo de Ofdemedinch (2). In cujus rei euidentiam presentem cedulam sigillo domni Henrici no-

<sup>(</sup>i) von bem Berb bei Ballenbar.

<sup>(2)</sup> Ochtenbung.

bilis viri de Isenburg et meo duxi roborandam. Datum et actum. anno domini. M. cc. LX. IIIj. in die beati Benedicti abbatis.

(Sig. 43.)

# Nº 214.

Philipp, Berr bon Sobenfele, beurtundet, feinem Schwager Gerlach, Sohn Reinrichs von Ifenburg, feine Guter ju Ochtendung verstauft ju haben. — 1265.

Nos Ph.' de Hohinuels et filius noster senior Ph. et filius noster Ph. de Ysenburch . constare cupimus vniuersis presentem scedulam inspecturis, quod Gerlacus de Ysenburch filius Henrici de Ysenburch sororii nostri dilecti erga nos bona in Oftindinch comparauit pro septuaginta marcis Coloniensium denariorum numeratorum de quibus triginta marcas persoluit . reliquas uero quadraginta marcas uel soluet aut solempni juramento declarabit patrem suum uel seipsum in dictis denariis non teneri . et sic erit quitus. In cujus rei testimonium et euidentiam pleniorem presentem scedulam exinde scriptam nostris videlicet et ipsius predicti Gerlaci sigillis duximus roborandam. Actum et datum Bopardie anno domini mill, cc . Lxv . dominica Oculi mei.

## Nº 215.

Bruno, herr ju Jienburg und Brauneberg , giebt dem Frauentiofter Bulfereberg feinen hof Langendorf. — 1265.

Bruno nobilis donnus de Isenburg et de Brunisberg. Christi fidelibus vniuersis hoc scriptum legentibus et lecturis in perpetuum. Vt ea que nostre mortalitatis geruntur

tempore innotescant generationi future scripture perpetuitas tam presentibus quam futuris necessaria comprobatur. Notum igitur esse uolumus quod nos spe mercedis sempiterne curtim nostram in Langindorf (1) cum omnibus suis pertinentiis in vineis et agris eo libertatis ac proprietatis jure quo a nostris progenitoribus et a nobis eatenus est possessa ecclesie sanctimonialium in Wilfirsberg in beneficium elemosine contulimus ac dedimus libenter perpetuo possidendam, quatinus proinde nostri memoria cum pia recordatione parentum nostrorum ibidem omni tempore indelebiliter habeatur. Ne quis igitur heredum nostrorum antedictam ecclesiam in prefata curte que nostra propria dinoscitur extitisse quoquomodo impetat uel impediat . sigillo nostro ac venerabilis patris domni E. abbatis in Romersdorf ecclesie meniorate presentem paginam tradidimus communitam. Hiis interfuerunt Salatinus vir nobilis noster consegwineus. Rudolius de Brunisberg. Reynardus de Fossato. Ludewicus pincerna . Cunradus de Wizelinbag . Hermannus Valstir milites nostri castellani et plures alii fide digni. Actum et datum anno domini . M . cc . sexagesimo quinto . apud Wilfirsberg in die Philippi et Jacobi.

### Nº 216.

Graf Theoderich von Cleve befiehlt dem Conrad herrn von Mullenart, die Personen und Guter der Abtei himmerode ju Beiler, aus feinem Schlof Comberg nicht ju beunruhigen. — 1265.

Th. comes Clevensis viro nobili ac dilecto C. domino de Mulenarken salutem et amorem. Cum omnis potestas et omnis regnorum dispositio sit a Deo. merito personarum

<sup>(1)</sup> Bergl. Dote jur Urfunde von 1247. N. 123.

potestas sublimium eos fauore prosequitur et tuetur qui diuinis mancipati seruitiis domino continue famulantur. Quia igitur digna est fauoris prosecutio deuotorum virorum religiosorum abbatis et conuentus de Hemmenrode Cisterciensis ordinis Treuerensis dyocesis, ipsos et res ipsorum benigno fauore et speciali gratia ad honorem Dei et beate Virginis . collata nobis a Deo potentia prosequi cupientes . auctoritate presentium inhibemus et volumus quod de castro nostro Toneburg res et persone eorum apud curtem Wilre plena pace gaudeant et quiete, solicite et seriose uos rogantes quatinus personas et res dicte curtis quas sub nostra tuitione suscipimus et custodia de cetero in nullo penitus molestetis . nec eisdem per uos aut per alios grauamen aliquod inferatis. Alioquin si quod absit aliud fieret illud equo animo non possemus aliquatenus sustinere. Metuentes enim diuinam ultionem si de ipso castro predicte curti et fratribus nostris supradictis molestia uel dampnum aliquod inferretur, eligimus potius volumus et debemus ipsos in nostram ac nostrorum protectionem recipere et tueri . ut eis a nullo penitus in dicto castro Toneburg residente uel manente inferatur injuria. uel grauamen sicut nostrum honorem diligit gratiam et salutem. Vos itaque dictos fratres nostros de Hemmenrode nostre dilectionis causa studeatis fauoris et gratie beneficiis in omnibus promouere . tantum super premissis facientes vt nobis teneamur ad merita gratiarum . specialiter nobis factum deputantes quicquid predictis abbati et conuentui in premissis personis et curte ipsorum beneficii feceritis et honoris. Datum anno domini M . cc . LX . quinto . mense majo.

#### Nº 217.

Enticheidung in Streitsachen zwischen Balther, Bogt zu Pomern, und ber Abtei himmerobe, wegen ihres hofes dafelbft. — 1265.

Nos Henricus dominus de Pirremont . Cono burgranius de Cochme . H. dictus de Monscheid . ad vniuersorum noticiam uolumus peruenire. quod cum viri religiosi abbas et conuentus de Himenrode quod dicitur Claustrum Cisterc. ordinis. Treuer. dioces. comparassent bona quondam ecclesie sancti Trudonis Leodiens, dioces, sita in Pumere (1). Walterus aduocatus de Pumere questionem mouit eisdem asserens se jus habere placitandi (2) in curte de Pumere pro uoluntate sua. Item asserebat quod abbas et conventus memorati locare debent in eadem curte curtulanum (3) qui suos reciperet hospites et eis necessaria prouideret. Item asscrebat sui esse juris quod familia sua segetes in campis racemos in uineis pro uoluntate sua auferre deberent tempore messis et autumpni de annona et uineis eorundem. Item dicebat presatos abbatem et conuentum nichil juris habere in silua pertinente ad communitatem uille de Pumere. Item volebat in vinea quadam que quondam fuit Embriconis de Clottene exactiones quas habere consueuerunt milites seculares. Hujusmodi questiones per nos de consensu partium que nos ad hec elegerunt et per omnia dicto nostro bona fide stare promiserunt in hunc modum sunt sopite et finaliter determinate. Abbas et con-

<sup>(1)</sup> Rebft ben Gutern ju Pomern hatte bie Ubtei St. Tron jener ju himmerobe auch ihre Guter ju Bribel, Luipeborf, Breifig, und bei Sammerftein, 1263, vertaufet.

<sup>(2)</sup> Recht gu fprechen.

<sup>(3)</sup> Sofepachter.

nentus de Hemmenrode in curte sua de Pumere curtulanum locabunt prout eis melius et viilius videbitur expedire, qui nullos hospites aduocati nec hospitium tenebitur aliquibus nisi sit de mera voluntate dictorum abbatis . et connentus. Item dictus advocatus in eadem curte de Pumere nullum jus placitandi habebit nec judicandi in eadem curte . sed scultetus sancti Stephani requisitus à curtulano sine nuntio dictorum abbatis et conuentus si necesse fuerit in dicta curte cum scabinis et feodalibus curie sedebit, et culturam vinearum si aliquis sic defectus videbitur et secundum sententiam scabinorum judicabit. Et si alique in dicto placito (4) emende (5) emerserint . medictas earnm cedet abbati . et conuentui memoratis . alia medietas adnocato de Pumere et sculteto predicto. Et propter hoc abbas et conuentus scabinis tria seruitia in anno dabunt . sicut ab antiquo dare consucuerunt abbas et conuentus S. Trudonis . et ipsi scabini versa vice per omnia servient et facient sicut fecerunt eisdem. Item aduocatus de Pumere in segetibus in vincis vel in cellariis dictorum abbatis et conuentus nihil juris habet auferendi tempore messis uel autumpni. nec aliquis de familia ejusdem. Item abbas et conuentus prenominati jus habent in siluis in agris secundum communitatem aliorum incolarum per omnia. Cum abbas et cont uentus necesse habuerint edificare in districtu de Pumern. nuntius eorum à centurione requiret ligna de quibus necesse habuerint et ipse dabit. Preterea stipites vinearum et ligna ad comburendum habebunt in omni integritate et mensura sicut alii bona in dicta villa possidentes . et dicti

<sup>(4)</sup> in gebachtem Subengerichte.

<sup>(5)</sup> Strafen.

abbas et conuentus tenebuntur suffragari ad jura communia sicut ad reparationem uiarum et poncium. et non ad arma nel aliquos conflictus seculares (6). et si contingat aliquid emergere pro quo necesse sit aliquas facere expensas ad illud curtulanus dictorum abbatis et conuentus vocabitur et de consensu ipsius et consilio taxabitur quod fuerit taxandum. Item bona quondam Embriconis de Clottene tenentur tres obulos tribus vicibus qualibet vice vnum obulum et vrnam vini Coloniensis mensure annuatim et nichil ultra petitionis exactionis torsionis . et ter in anno ibit ad placitum cultor bonorum eorundem. Item domus . curia . pistripum et ortus aduocati de Pumere tenebatur dictis abbati et conuentui singulis annis vrnam pondus et duo quartalia que Virdeil dicuntur Coloniensis mensure, que tam ipse quam sui predecessores quadraginta annis et amplius detinuerunt. Ad petitionem et ad dictum nostrum dicti abbas et conuentus prefatum aduocatum ab hujusmodi census solutione dimiserunt absolutum, ut idem aduocatus eisdem in suis agendis sine negotiis fauorabilior inposterum existat et deuotus. Et hec omnia bona fide se promisit obseruaturum. In quorum omnium euidentiam et perpetuam firmitatem sigilla nostra presentibus ad peticionem partium predictarum sunt appensa. Ego H. de Menscheid sigillis domni Henrici de Pirremont . et C. burggrauii sum contentus. Testes aderant cum premissa fierent Petrus de Eich. Ar. de Petra. Th. de Elenze. Th. de Berne. milites. Richwinus plebanus de Cochme . Th. plebanus de Alfolone et

<sup>(6)</sup> Der hof hatte fo wie Gemeindenugungen alfo auch Ges meindelaften bei Begs und Bruden. Reparaturen ju tragen. Nur ju Kriegegugen war bie Ubtei megen ihres hofes nicht rerbunten.

Erwinus notarius burgrauii. et Winemarus sororius aduocati. et quamplures alii. Acta sunt hec apud Cochme anno domini M. CC. LXV. in crastino Marie Magdalene.

# Nº 218.

Bruno, herr ju Braunsberg, verfpricht bem Ergbischofe Engelbert von Coln, flatt ber von ibm lebenrührigen Guter, Rechte, und bem Patronatrechte ju Baffenheim, die dem Mefrid von Reumas gen übergeben worden, andere Guter als colnische Leben aufzus tragen. — 1265.

Nos Bruno domnus de Brunsberg notum facimus vniuersis et per presentes litteras publice protestamur, quod cum ad nostram resignationem pater et domnus noster E. archiepiscopus Coloniensis bona omnia que habuimus in Bazzenheim cum ipsorum appendiciis cum jurisdictione et jure patronatus ecclesie ibidem que quidem bona ab ipso domno nostro tenebamus in feodo, ad petitionem nostram concesserit Manfrido de Numagen et filis suis perpetuo possidenda. nos in recompensationem dictorum bonorum ipsi domno nostro promisimus quod infra festum Pasche proxime venturum ad valorem ipsorum bonorum de nostro allodio cetero assignabimus uel allodium comparabimus equiualens ad estimationem G. de Landscrone et H. sculteti Andernacensis quod loco dictorum bonorum a supradicto domno nostro in feodo cum aliis bonis que ab ipso tenemus nos et nostri successores perpetuo tenebimus jure feodali. In cujus testimonium presentes literas ipsi domno nostro contulimus nostro sigillo sigillatas. Datum Gudensberg idus novembris anno domini M.CC.LXV.

### Nº 219.

Reuer Bertrag gwifden bem colnifden Ergbifchofe Engelbert bon faltenberg, und Balram von Julich, über die Graffchaft Doche faden. — 1265. (1)

Engilbertus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus . sacri Imperii per Ytaliam archicancellarius. Universis ad quos litere presentes peruenerint notum esse uolumus quod post multas questiones habitas inter nos et ecclesiam nostram Coloniensem ex vna parte. et nobilem virum Walramum de Juliaco fratrem comitis Juliacensis . nec non Magtheldem vxorem suam ex altera super bonis ad comitatus de Hoestaden et Are pertinentibus, que quidem bona idem Walramus ad predictam uxorem suam asserebat jure hereditario esse devoluta. cum tandem in viros discretos Ottonem prepositum Aquensem avunculum nostrum et Th. dominum de Valkenburg fra--trem nostrum hinc inde sponte tanquam in arbitros compromisissemus. adjectis certis conditionibus atque penis. iidem avunculus noster et frater noster super ipsis questionibus arbitrando pronuntiauerunt sicut in ipsos extitit compromissum . assignantes nobis et ecclesie nostre quandam partens bonorum ad ipsos comitatus pertinentium . similiter assignarunt eisdem Walramo et uxori sue quandam partem. Preterea assignauerunt eisdem quedam bona ad nos et ecclesiam nostram pertinentia. Ut hujusmodi partitio ex hoc melius equaretur. addiderunt etiam quasdam conditiones ex quibus denuo inter nos hinc inde suborta

<sup>(1)</sup> Die von Batram von Julich hierüber ausgestellte Urs tunbe ift in Kremers Beitragen jur Juliche unb Bergifchen Gefchichte, III. Banb, S. 122, abges brudt.

fuit materia questionis . nam nobis visum fuit quod iidem Waleramus et uxor sua nobis ea que debebant secundum pronuntiatum ipsorum minime observarent. Petebant enim a nobis assignationem triginta trium marcarum trium solidorum et sex denariorum in certis redditibus sibi fieri. insuper redditus viginti quinque maldrorum siliginis apud Kesseling . insuper redditus sexaginta maldrorum auene . insuper decimam novalium de Windenhart. Petebant insuper a nobis omnes domos et mansiones cum omnibus suis attinentiis in valle Are . que site sunt citra rivum qui rivus dicitur Rosbag . cum villis et vineis adjacentibus. Petebant insuper villam Cruceberg (2) cum suis attinentiis. villam Brugge et Dene (3) cum suis attinentiis . Lescre. et item Lesere cum suis attinentiis. Ipsis vero Waleramo et uxori sue videbatur econverso quod nos similiter ea que debuimus non observaremus eisdem . quia petita supradicta denegauimus adimplere. Unde hujusmodi controversiis inter nos hinc inde durantibus mediantibus nostris consiliariis et amicis sumus in hunc modum amicabiliter et integraliter concordati . ita videlicet quod predicti Walramus et uxor sua obtinebunt et possidebunt omnia bona que per assignationem dictorum virorum ipsis sunt addicta que possident in presenti tali adjecta conditione quod illa bona que fuerant ecclesie nostre et eis sunt addicta a nobis et nostris successoribus in-feodo obtinebunt . alia uero bona videlicet que ab Imperio ab abbate et conuentu Prumiensi a comite Palatino Reni et a duce de Limburg sunt descendentia et eis assignata . ab ipsis recipient et tenebunt. Nos vero et ecclesia nostra Coloniensis obtinebimus

<sup>(2)</sup> Creugberg.

<sup>(3)</sup> Brud und Denn.

omnia illa bona . que ex assignatione virorum ipsorum nobis sunt assignata et que possidemus in presenti cum curte de Wadbregtshouen cum suis attinentiis cum villis domibus mansionibus vineis piscationibus et redditibus tam in annona quam in pecunia superius memoratis tali inter nos conditione adjecta quod si infra sex annos proximos ab abbate et conuentu Prumiensi obtinere possimus quod bona ab ipsis descendentia et eisdem Walramo et uxori sue assignata nobis et ecclesie nostre conferant (4) iidem Walramus et uxor sua ea a nobis recipient et vna cum bonis que ecclesie nostre fuerant in feodo obtinebunt . et suas patentes litteras infra predictos sex annos cum requisiti fuerint ipsi abbati et conuentui dirigent quibus insinuabunt quod id fiat de eorum libera voluntate et ipsos rogabunt personaliter bona fide. De hominibus vero qui dicuntur homines Prumienses taliter est condictum quod illı homines qui sunt in Arwilre. Are . et Kesseling et in aliis villis nobis et ecclesie nostre deputatis commorantes nostri erunt . illi vero qui morantur in villis ipsi Walramo et uxori sue deputatis et alias sui erunt . et si hujusmodi homines nostri in villas suas declinauerint sui erunt, econuerso si sui in villas nostras declinauerint nostri erunt. Et sic omnis controversia inter nos hactenus habita integraliter et amicabiliter est sedata et sopita. Insuper ut amicitiam predictorum Walrami et uxoris sue nobis sincere conciliare possimus dedimus et assignauimus eisdem sexcentas marcas denariorum Coloniensium duodecim solidis pro marca qualibet computatis . ipsi econverso in signum mutue amicitie dederunt et assignarunt

<sup>(4)</sup> Diefer Uebertrag hatte erft von Seiten ber Abtei Prum im 3. 1298 ftatt.

nobis et ecclesie nostre in perpetuum quinquaginta marcarum redditus in allodio suo apud Vernich quos a nobis et nostris successoribus cum predictis bonis in feodo obtinebunt. Et ne inter nos inposterum aliquam contingat oriri materiam questionis de bonis que nunc tenet comitissa de Hoestaden (5) taliter est condictum quod omnia bona illa que descendunt a nobis et ecclesia nostra ubicunque sunt sita . et allodium siquod habet et bona illa que descendunt ab abbate et conuentu Prumiensi que sita sunt in valle et villa Are et juxta . post mortem ipsius comitisse ad nos et successores nostros libere renertentur. alia vero bona sua a quibuscunque dominis descendentia ad predictos Walramum et uxorem suam similiter reuertentur. Ut autem predicta singula et vniuersa nobis et ecclesie nostre ac eisdem Walramo et uxori sue perpetuo maneant inconvulsa. nos pro nobis et ecclesia nostra pro se et successoribus nostris renuntiamus libere et absolute bonis illis que nostra fuerant et ecclesie . ipsis assignatis. et per nos ipsis in feodo concessis. et similiter iidem Walramus et uxor sua predicta renuntiauerunt libere et absolute omnibus bonis nobis et ecclesie nostre deputatis sicut hinc inde superius est expressum . renuntiamus etiam hinc inde omni actioni et juri quod nobis preter premissas conditiones in dictis bonis competebat vel competere poterit in futurum. Hiis omnibus interfuerunt. Gerlacus de Isenburg . W. de Vrence . Her. de Molnarken . J. de Hoce-

<sup>(5)</sup> Berta von Monjope, Wittme Theoberichs, bee letten Grasfen von Sochstaben, ber ein Gohn Lothare, und Bruberes Sohn bee Ergbischofes Conrad von Coln, gewesen mar. Ihr war icon 1246, ale Wittwe, bas Schloß Sart eins geräumt worben.

denne nobiles. Rutgerus advocatus Coloniensis. W. de Rode. Ensfridus de Cormene. Ger. de Lanzkronen. Winriçus de Baghem. H. de Lapide scultetus Andernacensis. Christianus de Wadenheim. et alii quamplures. In cujus rei testimonium presentibus sigilla nostrum et capituli Coloniensis sunt appensa. Nos vero capitulum predictum per appensionem nostri sigilli nolumus ad alia quam ad testimonium predictorum existere obligati. Datum Colonie. xv. kal. januarii. anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto.

### Nº 220.

Entscheidung in Sachen swiften Ehroberich von Reined, Canonicus ju Dunfter , Mainfeld , und ber Semeinde Ruttig , wegen Abgaben des erftern von feinen Gutern dafelbit. — 1266.

In nomine domini amen. Anno domini M . CC. LXVI. VI idus maij nos decanus et capitulum ecclesie Monasteriensis in Meynuelt Treuerensis dyocesis. Heinricus domnus de Couerna, et Marsilius de Gunthrauia scultetus Monasteriensis. omnibus presens scriptum inspecturis notum esse uolumus. quod questio que uertebatur inter Th. de Rinekke can. Monasteriensis ecclesie in Meynuelt ex parte vna et vniuersitatem hominum de Chutteche ex altera super juribus de bonis dicti Th. domnis ejusdem ville de Chutteche persoluendis . per arbitrium taliter est decisa . quod idem Th. pro se et colono residente ibidem in bonis ipsius Th. singulis annis in messe centurioni ejusdem ville pro omnibus juribus domni archiepiscopi Treuirensis et mei domni . H. de Couerna dimidium maldrum siliginis . dimidium maldrum auene . et XII . denarios Colon . de bonis sitis ibidem habitis assignabit. et sic cessabit ulte-

rius omnis exactio siue procuratio ex parte predictorum domnorum de predictis bonis Th. et illorum quibus ipsa bona duxerit conferenda. Cum vero dictus Th. presata bona sua de propriis sumptibus ibidem colere decreuerit . non tenebitur ad solutionem dictarum exactionum vel procurationum .'nisi centurio ejusdem ville pro se et vniuersitate hominum ibidem prestiterit sacramentum quod dicta bona ad exactiones hujusmodi et procurationes de jure uel ex longa consuetudine cujus non extat memoria teneantur. Hujusmodi autem compositionis arbitrium inter partes sub pena decem marcarum nobis presentibus est uallatum. Vt igitur hec rata et firma permaneant presens scriptum sigillis nostris damus partibus communitum. Actum et datum tempore prenotato presentibus L. decano. R. cantore. et Th. thesaurario. Petro milite dicto Mor. Godefrido de Poliche et R. de Confluentia arbitris in dicta causa. Arnoldo de Vlmena. magistro H. de Wormatia. et domno Wilhelmo de Bopard . et pluribus aliis tam clericis quam laicis.

(Sig 45.)

# Nº 221.

Bertrag gwifchen Gerlach herrn ju Ifenburg, Ahrenfels, und bem Burggrafen Johann von hammerftein, worin erfterm das Gerricht ju hönningen, und letterm jenes ju hammerftein jugeftang ben ward. — 1266.

Gefchlechte Register ber Saufer Ifenburg, Bieb und Runtel. Urfunde, No VI.

(Sig. 27.)

#### Nº 222.

Ritter Beinrich von Mendig giebt der Mbtei himmenrode feine Beine guter ju Rettig. — 1266.

Ego Henricus miles de Mendich . et Odilia uxor mea. notum facinius tam presentibus quam futuris quod nos sociata manu et pari consensu, sani mente et corpore, eterne remunerationis intuitu damus et libere conferimus viris religiosis abbati et conventui de Hemmenrode omnes vineas nostras apud Ketthiche sitas . cum omni jure quo eas possedimus videlicet jure proprietatis siue allodii in perpetuum possidendas. ita tamen ut de prouentibus ipsarum vinearum singulis annis post mortem nostram in diebus anniuersariorum nostrorum conventui serviatur. ut dicti fratres tam pro nobis . quam etiam pro antecessoribus nostris apud dominum deuotius intercedant. Hanc autem donationem confitemur nos fecisse apud Winnigin presentibus. Gerlaco plebano . Hertwino de Winningin. Petro. Arnoldo de Mendich. Alberone de Guntreue . Wiperto . Heidenrico . Hermanno dicto Sach . militibus. Hermanno dicto Isichin. Friderico filio Hellingeri . Cunrado de Brule . et aliis fidedignis. In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presens scriptum sigillis nobilium quia proprium sigillum non habemus . videlicet, domni Henrici de Kouerna, et Hertuuini de Winningin petinimus et obtinuimus communiri. Datum et actum anno domini M. CC. LX. VI. mense januario.

(Sig. 44.)

## Nº 223.

Theoderich der Jungere von Ifenburg vergichtet ju Gunften der Abtei Laach auf den in Anfpruch genommenen Seelzebenden ju Urbach. -- 1266.

Nos Theodericus junior nobilis de Isenburch publice protestamur tenore presentium et ad notitiam peruenire

cupimus singulorum quod cum inter nos ex vna parte et religiosos viros abbatem et conuentum de Lacu sancte Marie ordinis sancti Benedicti ex altera super decima de terra salica jacente apud Vrbach aliquamdiu discordia simul et questio verteretur. tandem mediantibus bonis viris per viam compositionis amicabilis sumus alterutrum pacifice concordati. hac tamen conditione subjuncta quod nos effestucando renuntiauimus et in scriptis presentibus plane et plene renuntiamus pro nobis omnibusque liberis nostris et successoribus hereditariis omni juri et actioni quod et que nobis contra prefatos abbatem et conuentum ratione predictorum bonorum salicorum apud Vrbach jacentium competebant vel competere videbantur. ita quod nos liberi nostri vel hereditarii successores ipsis abbati et conuentui super predictis bonis nunquam mouebimus aut moueri procurabimus alicujus materiam questionis. In cujus rei testimonium et robur perpetue firmitatis presentes literas sepedictis abbati et conuentui tradidimus et tradimus sigilli nostri munimine firmiter roboratas. Acta sunt hec presentibus Richardo canonico ecclesie beati Florini in Confluentia. Henrico, Wilderico milite Confluentino, Henrico dicto Schoneweder scabino Confluentino . et quibusdam aliis fidedignis. Datum Confluentie anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo sexto . feria sexta proxima ante festum beati Laurentii martiris.

#### Nº 224.

Nos Jofridus abbas totusque conuentus Prumiensis.
vniuersis has litteras visuris et audituris notum esse volu11. Theil. 23

Urfunde über die der Mbtei Prum untergeordneten Rirchen und Stifter ju Muniter, Erfel, Prum und Gt. Goar. — 1266.

mus et presentibus protestamur ecclesiam Monasteriensem ab ecclesia Prumiensi a primis fundamentis fundatam esse, et eandem ecclesiam a nobis octo ecclesias matrices pariter cum decimis possidere. quarum nomina hec sunt. Monasterium. Kirspenich. Wetirike. Wisirheim. Reinbach. Wissele. Sazne. Wingardin. Preterea tenet a nobis bona plurima. vnde ejusdem ecclesie canonici domno abbati atque ecclesie Prumiensi subjecti esse debent et capellani. et non solum Monasterienses verum etiam canonici sancti Goaris atque Prumienses. (1) Datum anno domini m.cc. LXVI. feria quinta post octauas Petri et Pauli apostolorum.

<sup>(1)</sup> Siemit ffimmt bie Glossa Cæsarii Heisterbacensis, chemas ligen Ubte ju Prum, von 1222, in Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 694. überein, mo es beift: Dominus abbas Prumiensis tres habet principales sedes quæ quondam erant satis competenter solemnes ac honorabiles de quibus Prumiensis est una, Monasterium altera, apud St. Goarem tertia, quarum quælibet habet infeodatos satis honestos priores et capellanos atque ministeriales plurimos et satis copiosam multitudinem mancipiorum . . . . et predicta hec tria oppida domini abbatis et suarum ecclesiarum ac fidelium debent esse quasi camera et habitatio cottidiana, et ab omni violentia advocatorum ab antiquis temporihus exemta, et de hoc a multis imperatoribus sive regibus sunt privilegiata ..... Preterea sciendum est quod si domino abbati placuerit in predictis oppidis concambium et monetam suam habere, poterit; hanc enim libertatem ac donationem fundatores nostri, id est Pippinus et Carolus magnus nobis contulerunt etc. St. Goar fant alfo unter ber unmittels baren Berichtsbarteit bes Ubtes ju Drum, fo wie bas Collegigtftift bafelbft unter feinen Befehlen, und er tonnte gud eine Mungfatte bort errichten.

### Nº 225.

Theoderich, herr ju Beineberg und Blanfenberg, ertheilet dem deuts foen Orden die Patronatrechte der Rirchen ju Caffel und Siedorf.
1267.

Notum sit omnibus presentes litteras inspecturis quod nos Theodericus dominus de Heymesberg et Blankenberg. et Johanna vxor nostra de consensu liberorum et heredum nostrorum accedente etiam consensu et auctoritate renerendi patris et domini nostri domini Engelberti sancte Coloniensis ecclesic archiepiscopi conferimus et donamus magistro et fratribus domus hospitalis sancte Marie Theutonic. Jerosolym, jura patronatus ecclesiarum Casle et Eytdorp libere pure et simpliciter propter Deum in remedium animarum nostrarum nec non et antecessorum nostrorum pie memorie auunculi nostri Henrici quondam comitis Seynensis et Henrici patris nostri (1) obligantes nos nichilominus quod siquid questionis in prenominata donatione juris patronatus fuerit seu in futurum emerserit ab hiis qui uulgo Anegeruen (2) dicuntur absque omni contradictione deponemus. Volumus enim ut libera sit nostra donatio et ut memoria nostra et vxoris nostre et heredum nostrorum ac predecessorum nostrorum a fratribus dicti hospitalis in perpetuum habeatur. dantes eisdem magistro et fratribus

<sup>(1)</sup> Beinrich, Bater Theoberichs, Berrn von Beinsberg, mar ein Sohn ber Brafin Abelheib von Sann, einer Schwester bes Grafen Beinrich von Sann bie in erster Ehe mit Grafen Gobfrieb von Sann rermählet gewesen war. Mit feiner Gemahlin Agnes, einer Erbtochter Theoberichs Berrn von Beinsberg, hatte er bie Beinsbergischen Lanbe geerbet, und ben Sannischen Familien-Namen abgelegt. Blantenberg ruhrte von ber Sannischen Erbschaft her.

<sup>(2)</sup> In bem Duplicat ber Urfunde ficht Ganeruen, Ganerben.

hospitalis predictis presentes litteras sigillis predicti domini nostri archiepiscopi nostris domni Brunonis de Brunsberg et domni Gerhardi de Wildemberg roboratas in testimonium predictorum. Et nos Engelbertus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus predicte collationi seu donationi tam pie facte nostrum consensum et auctoritatem per presentes litteras impertinur sigilli nostri munimine roboratas. Datum anno Domini M. cc. sexagesimo septimo. 1j. kalend. octobr.

(Sig. 29.)

# Nº 226.

Beinrich Schriwin, ein Burger gu Cobleng, giebt dem Siechhause bei Cobleng einen Bine von drei Schiffing. - 1267.

### (Auszug.)

Henricus ciuis Confluentinus dictus Schriwin, Ouopiam incertus est humane conditionis status et dubius frequenter mortis euentus propter hoc ego Henricus in multis me peccatorem agnoscens . tamen secundum gratiam Dei contritus et vere confessus, de rebus etiam meis secularibus desiderans maxime Christum facere heredem taliter ordinaui quod et presenti scripto nomine testamenti declaraui quod eedem res mee cedant et diudantur inter personas ecclesiasticas et loca religiosa prout instrumenti presentis scriptura quam haberi volo loco testamenti declarat. Humiliter suplicans et deuote quatinus in omnibus locis religiosis ad que deuenient alique de rebus meis propter misericordiam que sola comes est defunctorum . post mortem meam memoria mei fiat . et agatur anniuersarius meus in perpetuum . secundum dispositionem eorum que secuntur. Lego igitur et do..... Item leprosis in Loubach commorantibus tres solidos in censu perpetuo de quibus dabit Mengoz xvi denarios in censu perpetuo de quadam vinea et Everhardus filius Ide Longe dabit ix denarios de vinea sita apud Montem sancti Beati . item Engilbertus de Gulse dabit eis quatuor denarios de quadam domo . item de domo de Edera dabuntur eis viii denarii . set fratres domus Teutonice recipient dictos tres solidos ab ipsis hominibus nomine ipsorum leprosorum et eis dabunt . si uero dictam mansionem leprosorum in Loubach destrui et deleri contigerit dicti fratres dictos tres solidos pauperibus parochie sancte Marie in Confluentia assignabunt. (1) Actum anno domini M. CC. LX. septimo.

### Nº 227.

Erzbifchof Engelbert von Coln, fichert den Einwohnern don Singig ihre bisberigen, beim Reich hergebrachte Rechte und Freiheiten gu. - 1267.

Nos Engelbertus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus sacri Imperii per Ytaliam archicancellarius. Notum facimus vniuersis quod nos dilectos fideles nostros Arnoldum et Johannem burgravios de Hamerstein, Gerardum et Theodericum de Lanzcronen fratres ceterosque milites, ministeriales, et vniuersos opidanos de Sinzeche tenebimus et conseruabimus apud Sinzeche in omni jure et libertate que hactenus ab Imperio tenerunt ab antiquo. In cujus testimonium et munimen presentem litteram ipsis tradidimus nostro ac dilecti in Christo Sifridi prepositi Maguntini, nec non fidelium nostrorum Godefridi conitis

<sup>(1) 3</sup>m 3. 1786 warb bas Siechhaus an ber Laubach niebers geriffen, und feine Gefälle ben Urmen zu Coblenz bestimmt, fo wie es Schriwin verordnet hatte.

Siluestris consanguinei nostri, Rorici de Rennenberg et Henrici sculteti Andernacensis sigillis roboratam. Datum apud Sinzeche anno domini M. CC. LX. septimo in die beati Dyonisii martiris.

(Sig. 28.)

# Nº 228.

Deinrich von Bolanden, Probft ju Carden und Erferifcher Archibiaton, giebt feinem Collegiatslifte die Pfarrfirche ju Rerig, deren Patros natrecht ihm bisher als Probst jugeftanden hatte. — 1267.

Nos Henricus de Bolandia archidiaconus in ecclesia Treuirensi et prepositus ecclesie Cardonensis . vniuersis presentes litteras inspecturis salutem in omnium saluatore. Veritatis amica simplicitas acta legitima sic geri non patitur ut aliqua postmodum interueniente calumnia deformentur. Cum igitur nostra ecclesia Cardonensis adeo attenuata sit in possessionibus et in redditibus imminuta ita quod nisi sue cicius subveniatur inopie vix adjiciet ut resurgat. quamobrem nos tenuitatem prebendarum canonicorum ipsius ecclesie opportuno tempore comiserantes . ipsi ecclesie sancti Castoris ecclesiam in Kirreche postri archidiaconatus vacantem cujus jus patronatus ad nos spectare dinoscitur cum ipso jure ac omnibus juribus ac pendiciis ab ipsa dependentibus excepta duntaxat portione archidiacono loci debita tradidimus conferimus et donamus liberaliter et propter Deum pleno jure et inconcusse perpetuo possidendam. In cujus traditionis collationis et donationis testimonium presentes litteras prefate ecclesie sigilli nostri munimine tradidinus roboratas. Datum et actum anno domini M. cc. Lx . septimo . in die Commemorationis animarum. (1)

<sup>(1)</sup> Diefe Uebergabe bestätigte im nämlichen Jahre: Arnoldus

# Nº 229.

Bilbelm bon Els tragt, mit Bewilligung feines Bruders Theoderich, bem Grafen Bilbelm von Julich den dritten Theil des Schloffes Els ju Leben auf. — 1268.

Rremer, Beitrage jur Julich : und Bergifchen Gefchichte, III. Th. G. 126.

#### Nº 230.

Johann, herr bon Braunshorn, tragt dem Grafen Bilhelm von Julich feine Burg Beilftein ju Leben auf. — 1268. (1)

Rremer: a. a. D. G. 127.

### Nº 231.

Butta bon Birmont, genannt bon Oberfell, giebt dem Frauen . Rlofter Rofenthal ihre fammtliche Guter ju Dberfell. — 1268.

Ego Jutta puella in Pirremunt dicta de Oberuelle notum esse cupio uniuersis et présentibus protestor me dedisse legasse et pleno jure contulisse pro salute anime mee et parentum meorum ecclesie in Ualle Rosarum omnia bona mea in Oberuelle a progenitoribus meis ad me deuoluta . uidelicet . agros . vineas . domos . curtes . prata . siluas . census . et si qua sunt a me comparata . uel adhuc fuerint comparanda . excepta sola vinea sita in littore Muselle a dominis de Elze quondam michi ablata . et per eosdem michi restituta . que bona predicta persoluent annua-

major archidiaconus Treverensis reuerendi patris et domni Henrici Dei Gratia electi Treuerensis et in archiepiscopum consecrati in spiritualibus vices gerens.

<sup>(1)</sup> Die obigen Lebensauftrage fceinen ohne Birtung geblieben gu fen.

tim dimidiam amam vini. Ad sustentationem igitur vite mee . abbatissa et conuentus dicte ecclesie contulerunt michi presata bona pro annuo censu videlicet sex denariorum legalium Coloniensium soluendorum annuatim in sesto beati Martini hiemalis. Hujus ordinacionis et tradicionis testes sunt . Henricus dominus de Pirremunt . Lvíridus miles castrensis ibidem . Iwanus silius suus . Johannes dictus de Brule ibidem . Petrus dictus Mor ibidem . milites . Reinardus capellanus ejusdem castri. Et ut predicta rata permaneant et inconcussa . venerabilis viri domini Henrici de Bolandia archidiaconi Treverensis . et capituli Monasterii in Menewelt . et Henrici domini de Pirremunt . sigillis optinuimus roborari. Actum anno domini M . cc . Lx . octauo. In die beati Bartholomei apostoli. kalendas septembris.

(Sig. 26.)

#### Nº 232.

Beinrich bon Daun beftatiget einen Gurerbertauf ju Connig, bon Seiten der Abrei Altenberg an jene ju Marienftatt. — 1268.

Ego Henricus de Dune notum facio vniuersis presentes litteras inspecturis ac publice protestor per presentes quod vendiuonem bonorum omnium curie mee et Richardi fratris mei in Luninke attinentium quam abbas et conuentus de Veteri Monte cum ad ipsos eadem bona hereditario jure spectabant. abbati et conuentui de Loco sancte Marie rite et legitime fecerunt ac fecisse videntur cum omni jure quo predictus abbas et conuentus dabant ac facere consueuerunt de eisdem ratam habeo et firmam. ac hujusmodi venditionem inviolabiliter observabo. hoc adjecto quod domnus Fridericus de Erinberg patruus

meus et Fridericus filius ejusdem nec non et Ernestus de Burgisheim promiserunt firmiter in se bona fide recipientes quod Richardus frater meus supradictus predictam uenditionem vna mecum inviolabiliter ratam et firmam obseruabit. Acta sunt hec apud castrum Schonecken anno domini M. CC. LXVIIJ die dominica post Lucie. presentibus domno Friderico de Erinberg. Friderico filio suo. Ernesto de Burgisheim jam dictis. Hermanno Cunrado et Philippo militibus de Schonecken et aliis quam pluribus fidedignis. Quia uero sigillum proprium non habeo sigillum domni Friderici de Erinberg presentibus apponi rogaui in testimonium omnium predictorum.

### Nº 233.

Ronig Richard bestätiget die Bergideleiftung Beinrichs, Beren gu Cobern, auf das Bogteirecht des Laader hofes gu Beimbach. - 1269.

Ricardus Dei gratia Romanorum rex semper augustus. vniuersis sacri imperii Romani fidelibus presentes litteras inspecturis gratiam suam et omne bonum. Ad noticiam vniuersorum uolumus peruenire nos uidisse et inspexisse litteras sigillis bone memorie Arnoldi Treuerensis archiepiscopi et nobilis viri Henrici de Kouerna signatas tenorem hujusmodi continentes. In nomine domini amen. Ne gestorum oblivio etc. (Urfunbe von 1257, N° 175.) Nos itaque interuentu precum venerabilis Henrici Treuerensis archiepiscopi dilecti principis nostri . benignis supplicationibus religiosorum virorum abbatis et conuentus ejusdem ecclesie de Romerstorph Premonstratensis ordinis benignius annuentes . quod ab eodem nobili de Kouerna pie ac prouide factum est in hac parte ratum habemus et

gratum. et predictam curiam sitam in Heimbach eisdem abbati et conuentui. et per eos eidem ecclesie de Romerstorph cum omnibus bonis suis que in presenti rationabiliter possident. uel justo titulo in futurum poterunt adipisci. auctoritate regalis culminis confirmamus. et regalis scripti patrocinio communimus. tenore presencium vniuersis et singulis districtius inhibentes ne quis ipsos contra hanc paginam nostre confirmationis impedire uel molestare presumat. quod qui facere presumpserit grauem indignationem regalis culminis se nouerit incursurum. Datum in Vrankefort. xxvj die mai. indictione. xij. anno domini M. cc. Lx nono. regni uero nostri. anno xiij.

# Nº 234.

Ergbifchof Berner von Maing, ale faiferlicher Bevollmächtigter, fordert die Burger von Cobleng jur Aufruflung eines Rriegefchiffes auf dem Abeine, wider die Sebrer der öffentlichen Rube, auf. — 1269.

W. Dei gratia sancte Maguntinensis sedis archiepiscopus sacri imperii per Germaniam archicancellarius. dilectis sibi sculteto. scabinis. et vniuersis ciuibus Confluentinis. salutem et plenitudinem omnis boni. Rex pacificus
auctor pacis dominus Jhesus Christus pia miseratione considerans statum totius terre miserabilem et peruersum. serenissimum domnum nostrum. domnum R. regem Romanorum illustrem omnibus qui pacem diligunt et affectant.
desideratum contulit defensorem. ut pacis et tranquillitatis
concordia que jam multis temporibus extra mundi terminos exulavit. per ejus industriam et ministerium salubriter
ualeat reuocari. Et ecce sicut diuine clementie placuit dictus domnus rex in generali suo colloquio nuper apud Wor-

matiam solempniter celebrato (1) de nostro et venerabilium domnorum H. Treuerensis archiepiscopi . et ... Spirensis ac Wormatiensis episcoporum . et ... ducis Bauwarie et aliorum principum maturo consilio presentibus etiam comitibus et nobilibus aliis ac solempnibus nunciis ciuitatum tunc congregatis ibidem auctoritate regia ordinauit statuit et mandauit pacem et concordiam in omnibus finibus imperii generaliter et inuiolabiliter obseruari . quam nos et alii supradicti seruare defendere et fauere promisimus data fide, et contra turbatores et violatores ipsius pacis vnamimiter procedere et exsurgere totis uiribus ad vindictam . prestito nichilominus super hiis omnibus corporaliter juramento. Ipse etiam domnus noster rex nos sollicitauit specialiter et instanter precibus et mandatis ut hoc sanctum pacis negotium prosequi et jura ac honorem imperii promouere ac eorum specialem curam auctoritate et vice sua gerere et suscipere curaremus. Nos autem licet honus hujusmodi importabile nobis esset deuicti tamen precibus plurimorum ob honorem Dei precipue et totius terre perfectum commodum et salutem et specialiter pro reuerentia ipsius domni nostri regis curam et honus hujusmodi libenter suscepimus ut divine miserationis et vestro coadjuti auxilio execrabilem et essrenatam peruersorum tyrannidem contra pauperes innocenter oppressos et quoslibet alios crudeliter sepius attemptatam possimus salubriter refrenare. Et quoniam dictus domnus rex cui hoc sanctum pacis nego-

<sup>(1)</sup> Bon biefem Reichstage ju Borms, bem letten, bem R. Richarb in Deutschland beiwohnte, fagt Schmitt in feiner Gefchichte ber Deutschen, 3. Banb S. 93, bag baselbst bie Migbrauche wegen ber Rheinzolle abgeschafft worben feven.

tium est cordi et cure nobis auctoritatem et uices suas de nouo commisit prout in litteris suis patentibus uidebitis plenius contineri . vniuersitatem uestram rogamus et monemus instanter auctoritate regia nobis commissa uobis mandantes quatinus vnam nauem bellicam sine mora qualibet preparetis et ueniatis intrepide contra pacis turbatores quandocunque uos duxerimus requirendos. Sciatis etiam quod propter caristiam et communem desectum annone quem sustinuerunt in nostris et superioribus partibus ciuitates et generaliter omnes principales terre nostre. nos fecimus interdici ne ad partes inferiores annona per Reni alueum aliquatenus duceretur. sed ne contra nos sinistre suspicionis materia aliquatenus habeatur, nos interdictum hujusmodi reuocamus ut annonam et res alias ducat quilibet prout placuerit, et reducat. Nos enim in crastino Natiuitatis beate Marie virginis proxime nunc futuro apud Oppinheim crimus Deo dante ubi super hijs omnibus de principum et aliorum nobilium ac ciuitatum communi consilio ordinare proponimus, quicquid ad honorem Dei et salutem populi ac pacem generalem terre juratam uiderimus expedire. Mittatis ergo quatuor solempnes nuncios uestros in Oppinheim in termino supradicto. Datum apud Lacum . anno domini M . CC . LXIX. VI. id. augusti.

### Nº 235.

Vniuersis Christi fidelibus has litteras audituris. et visuris. Ego Gerlacus dominus de Milendunch cupio esse notum. quod de bona uoluntate mea et consensu matris

Serlad, herr von Milendund, überträgt der Abtei Brum die von ihr bisber ju Leben gehabten Guter, Bafallen und Patronatrecht ju Ahrweiler. — 1269.

mee Heddewigis . et fratrum meorum . Conradi . Adolfi Walerami . Johannis . et sororis mee Goswine . uendidi vniuersa bona mea. que ego et predecessores mei tenebamus apud Arwilre in feodo . a venerabili domino Joffrido abbate Prumiensi cum vasallis . cum jure patronatus ecclesie dicte ville de Arwilre que ad presens vacat . et omnibus attinentiis et juribus ad me hactenus jure hereditario devolutis . predicto abbati et conventui Prumiensi pro certa pecunie summa michi tradita . numerata et plenarie persoluta. Ego autem et mater mea . fratres et soror predicti renuntiauimus dictis bonis, et effestucauimus, et nichil juris in eisdem bonis nos habere de cetero recognoscimus per presentes. Testes. Theodericus de Brachela. Arnoldus de Gustene . et Adam de Rudinch milites . Revnardus et Wideko presbiteri . Reinoldus de Juckende . Th. cantor Prumiensis beate Marie . et quam plures alii clerici et laici . fide digni. In cujus rei testimonium presentes litteras viri religiosi Goswini abbatis de Steynvelt . predicta matris mee . et meo proprio . antedicti Th. de Brakele . Ar. de Gustene . militum . et Reynardi presbiteri prenotati sigillis signatas . abbati et conuentui Prumiensi tradidi memoratis. Actum et datum in crastino beati Ambrosii. anno domini . M . CC . LX . nono.

### Nº 236.

Beinrich Snig, Ritter von Rempenich, und fein Sohn Beinrich, vertaus fen der Abrei Laach ihren Dof ju Gleef. - 1269.

In nomine domini amen. Vniuersis presentes litteras inspecturis. Henricus dictus Sniz et Henricus filius ejusdem milites de Kempenich notum esse uolumus et presentibus

publice protestamur quod nos accedente consensu vxoris mei Henrici junioris et liberorum nostrorum vendidimus curtim nostram in Glense cum omnibus attinentiis ad eandem videlicet vineis agris pascuis nemoribus pratis ac censibus ac vniuersis aliis ad predictam curtim pertinentibus .. abbati et conuentui ecclesie sancte Marie de Lacu . pro sexaginta et quinque marcis Coloniensium legalium denariorum vsualis monete . quam pecuniam nobis per presentes profitemur esse integraliter persolutam. Tradimus et tradidimus etiam predictam curtim cum omnibus suis pertinentiis . . abbati et conuentui predicte ecclesie perpetuo possidendam. In cujus rei testimonium tradidimus sepedictis abbati et conuentui ecclesie sancte Marie presentes litteras sigillo nobilis viri domini Gerardi de Kempenich communitas. Acta sunt hec apud Lacum in capitulo ejusdem ecclesie anno domini . M . CC . LX . nono . in conversione beati Pauli, presentibus Theoderico priore. Conrado cantore . Johanne de Reinecke . Theoderico dicto Kolue fratribus et monachis predicte ecclesie de Lacu. Erwino plebano in Esch . et aliis quam pluribus fidedignis.

## Nº 237.

Mitter Audolf von Pold verfpricht dem Stift ju Munfters Meinfelb das Borrecht auf den Fall, wenn er feinen Bebenden ju Pold vers außern murbe. — 1269.

Ego Rudolfus miles dictus de Polche omnibus presens scriptum inspecturis notum esse uolo et protestor presentibus quod decimam meam in Polche si pro necessitate mea uendenda fuerit uel obliganda in fauorem ecclesie Monasteriensis et dominorum ibidem omni dolo excluso dictis dominis pro precio quo uendi potest uel obligari exhibebo uel obligabo si uoluerint comparare quolibet emptore alio excluso. Si uero prefati domini Monasterienses illam comparare noluerint liberam habebo facultatem de fauore domini prepositi et dictorum dominorum uendendi et obligandi prefatam decimam cuilibet emptori prout michi uidebitur expedire. In cujus rei testimonium dedi ipsis presens scriptum sigillis venerabilis viri domini prepositi Monasteriensis et nobilium uirorum domini Friderici de Couerna et domini Heinrici de Pirremont roboratum. Datum et actum anno domini M. CC. LX. nono. in die beate Agathe virginis.

### Nº 238.

Bergleich swifden Gerlad, herrn ju Jfenburg Arenfels, und bem St. Simcons Stifte ju Erier, über des littern Rechte ju hom ningen u. f. w. — 1269.

(Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 789.)

### Nº 239.

Musjuge zweier Urfunden von 1269 und 1271.

Anno 1269 Montag post Urbani hatt Gobfriedt ber elter herr zu Eppenstein und Gobfried sein Sohn ir Theil bes Schloß zu Olbrüggen mit allen Renthen zu solchem Schloß gehörig .... Petern von der Sich Rittern für 660 Mark Colnisch gemeiner Pfennig ... in pfandweiß ... zu Lehen angesetzt, wie Lehensrecht erwiglich zu besitzen, und nach seinem Tod auf seine eheliche Hausfraw, Kinder und rechte Erben zusallen.

Anno 1271. Sabbathi post Epiphaniam domnus Bruno domnus de Brunsberg et Isalda collateralis ejus protestantur, quod partem castri Olbruggen ipsos contingentem cum omnibus redditibus ipsi castro attinentibus Petro de Eich militi pro 660 marcis Colon. denariorum bonorum et legalium duodecim solidis pro marca qualibet computatis nomine pignoris obligatam eidem Petro pro feodo concesserint et concedant cum omni solempnitate ad infeudationes debita jura feodali perpetuo poss dendam, post mortem Petri ad vxorem suam liberos suos et hereditarios successores successione hereditaria deuoluendam.

## Nº 240.

Johann von Rurburg überläße dem Johanniter Ordenshaufe ju Abenau ben Bebenden von feinen Gutern bafilbit, einige Binfen, und einen Baumgarten bei dem Saufe. — 1269.

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis. Omnibus Christi fidelibus presentem litteram inspecturis Johannes miles domnus de Nurberg salutem in eo qui sanat contritos corte et alligat contritiones cordis eorum. Cum uita breuis status humanus fragilis hominumque memoria labilis existat necessarium est ea que feliciter geruntur in tempore ne ab humana labantur memoria litterarum testimonio in rei geste noticiam eternari. Sciant ergo presentes et discant posteri quod nos ob honorem et reuerentiam Dei omnipotentis dulcissime virginis matris Marie nec non beatissimi Johannis Baptiste in remissionemque nostrorum peccaminum domui et dilectis in Christo fratribus sancti hospitalis in Adenowe (1) omnem decimam agrorum suorum

<sup>(1)</sup> Nach einer aus ben Acten ber Johanniter-Orbens-Commenbe gu Abenau gezogenen Notig hatte Graf Ulrich von Are, ber in

quos domus ipsa nunc habet et possidet in territorio uille nostre Adenowe qui per proprios sumptus dicte domus et

unsern Urtunden bes erften Theils von 1158 bis 1163 ersicheint, das Johanniter. Orbenshaus zu Abenau gestiftet. Auf bas Begehren und nach bem Billen feines Sohns Gerhard, ber mit ihm in ber Urfunde von 1163 vortommt, gaben die Erzbischöfe Engelbert und heinrich, 1225, diesem hause ben Moral-Behenden beim Balbe Ache. Die hierüber von benfels ben ausgefertigten Urfunden, welche mir erst nach bem Drucke bes 14. Bogens zugetommen sind, lauten also:

Engelbertus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus (Henricus Dei gratia sancte Coloniensis eeclesie electus) vniuersis Christi fidelibus hanc paginam inspecturis salutem in domino. Vniuersitati uestre duximus intimandum quod nos pro salute anime nostre et vniuersorum tam precedentium quam sequentium eorum qui sedem sancte Coloniensis ecclesie quondam rexerunt et regent . in perpetuum decimam novorum noualium apud siluam que uulgo dicitur Ache jacentium que ad nostram donationem de jure spectare uidebatur . de rogatu et uoluntate domni Gerardi quondam comitis in Are ad xenodochium sancti Joannis Jerosolimitani contulimus et ad firmitatem perpetuam domui sancte stabiliendam sigilli nostri appensione et testium subscriptione firmiter roborari decreuimus. Hujus facti nostri testes sunt prepositus de Chirbe et prepositus de Res . scriba Pilgerinus . Hermannus de Saphinberg et alii quam plures.

Johann von Nurberg, ber in gegenwärtiger Urfunde als Wohlthater bes Orbenshauses ju Abenau ericheint, war ein Sohn bes Grafen Gerhard von Are-Nurberg, und Entel bes erften Stifters Ulrich. Bergl. S. 5, 6. hieraus laft fich ju bem, was C. 65 über die Nitterorden gesagt worden ift, noch hinzufügen, baf auch ber Johanniter-Orden, und zwar vor bem Deutschen Orden, bei uns Aufnahme gefunden habe.

fratrum excoluntur. que decima nobis ex ipsis agris competebat seu competere posset in eleemosinam legauimus et contulimus libere et absolute in perpetuum recipiendam ac proprietarie possidendam et eam pro sue uoluntatis libito distrahendam. Preterea dimisimus et relaxauimus eisdem fratribus nominate domus in Adenowe quatuordecim denarios et unum maldrum auene quos denarios et quam auenam nobis de quibusdam agris annuatim soluere tenebantur, absoluentes eos a solutione jam dictorum denariorum et auene in perpetuum quod ulterius nec nobis nec successoribus seu heredibus nostris soluere teneantur. Ceterum reddidimus et assignauimus eisdem sepedictis fratribus decimam suam omnium noualium nostrorum quam aliquo tempore in prejudicium ipsorum minus juste occupaueramus libere recipiendam et quiete possidendam. Quoddam etiam pomoerium in Adenowe juxta sepedictam domum et curiam sepedictorum fratrum immediate et contigue adjacens quod pomocrium a nobis jam multo tempore habebant iidem pro quindecim marcis obligatum donauimus eisdem proprium quiete et pacifice possidendum uendendum retinendum et quicquid cum eo uoluerint ordinandum, traditione seu inductione omnium supradictorum in possessionem protinus subsecuta..... Vt autem hec omnia legaliter ordinata inconcussa et inuiolata permaneant presens scriptum sigilli nostri munimine duximus roborandum. Acta sunt hec anno domini M . CC . LXVIIII . presentibus domno Ludouico de Nuwenare fratruele nostro (2). Francisco Arnoldo commendatore domus preli-

<sup>(2)</sup> Lubwig von Neuenahr, ein Bruberesohn bes Johann von Nurs berg, war ein Sohn bes Grafen Theoberich von Neuenahr. Bergl. S. 6.

bate de Adenowe. Hermanno de Ehrenberg. Richardo de Burenzheim. Godefrido de Viscenegh. Th. de Scheuen... fratribus ipsius domus. Theoderico capellano de Nurberg. Johanne de Arwilre et Henrico Spilbach militibus. Cunone et Wasmano dapifero... et aliis quam pluribus fidedignis.

### Nº 241.

Burgfrieden, beschworen bon Rorich, hermann und Conrad von Remnenberg. — 1270.

Wir Rorich . Herman . Conrait van Reninberg . dun allen den kunt, die diesin Brif gehoriut ane gesient, dat wir bit ganzir Sucherheide gesichirt hain, dat manlich den anderin vurderin sal hundir ime inde vur ime bit Rade inde bit Dade trueliche an allen den Stedin da he it virmach. alse Gebrudir kunt billiche sulin. Vort hain wir gesichirt bit gudin Truin den Husvridin van vnsir Burg Renninberg. dat nieman deme anderin sin Deil nit virrin sal . an eine vreimde Hant . noch niemanne haldin wiedir den anderin up sinin Schadin . so wilche Noit vns vuirge (1) . vort hain wir gesichirt vmbe vnse ersliche Reit in deme Dorp zu Lynse dat da nieman den anderin ane hinderin insal noch stille noch offinbare, so wat die Merkere gelouint van irre Kure dat sal manlich na sime Reche stede haldin, vnd wilch vnsir Lude die breiche, den insal her is niet bistain bit Gewalt, dan of he der vurgebidin mach. Vort hain wir gesichirt of ein Zorn oflose van Wordin of van Werkin zuschin vnsin zwene dat des dir dirde (2) Maich

<sup>(1)</sup> vorgebe.

<sup>(2)</sup> ber Dritte.

sal hain zu scheidene of he mach, inde inkein he is niet gescheidin (5), so hain wir gekorin den Prouist van sente Andre zu Kolne vnsin Omin, in herin Lodewiche vnsin Nevin van Hamerstein, dat si des Maich haint bit deme dirdime (4) Inde weme si dat Vnreiche geuint inde wilt he niet dan auelazen, dat si ine truwelois sulin scheldin vur usin gemeinin Magin, inde houitlingein wider in sin. Of vnsir zwene zweidin bit eine des sulin de zwene gekorine auir Maich hain na vnsin Vurwordin zu scheidene. Dit geschach anno domini M. CC. LXX in Kirstdage zu Lynse. Dat dit stede si, dat hain wir bisigelit bit vnsin Gesigelin.

### Nº 242,

Graf heinrich von Reffel verzichtet ju Gunften des Ergfiftes Coln auf das holggrafichaft , Recht in einem bei hochstaden gelegenen Balbe, mit Borbehalt des Gewelder Rechtes fur fich und feine Leute. — 1271.

Nos H. comes de Kessele notum-facimus vniuersis presentes litteras uisuris quod nos jus nostrum quod quidem jus vulgariter Holzgrafschaf (1) dicitur quod habuimus hactenus et habemus in silua sita juxta Honstaden que Gemeinde dicitur. damus transferimus et simpliciter donamus reuerendo patri ac domino nostro domno Engilberto sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopo suis successoribus et ecclesie Coloniensi perpetuo possidendum cum omni jure et emolumento quocunque nomine censeantur quod in eadem silua progenitores nostri et nos habere dinosci-

<sup>(3)</sup> wenn er tann; und tann er es nicht enticheiben.

<sup>(4)</sup> mit bem britten.

<sup>(1)</sup> Obere Forftei-Mufficht.

mur et habuisse. illis juribus nostris et nostrorum hominum que Gewelde nuncupantur duntaxat exceptis (2) que nostris ac nostrorum hominum usibus reservamus. Et ad omnem ambiguitatem seu questionem tollendam accedente ad hoc consensu et uoluntate fratrum nostrorum Walrami prepositi Monasteriensis et Willelmi Canonici sanctorum Apostolorum Colon. tenore presentium renuntiamus predicto juri quod Holzgraßschaf dicitur et omnibus que ex ipso jure nobis et nostris heredibus possent competere infuturum. Et nos Walramus et Willelmus fratres predicti pro nobis similiter renuntiamus eisdem. In cujus rei testimonium sigillum nostrum et sigilla fratrum nostrorum predictorum presentibus sunt appensa. Datum et actum Nussie. in vigilia beati Bartholomæi apostoli. anno domini. M.cc. septuagesimo primo.

### Nº 243.

Deinrich von Bolanden, Trierifcher Archibiacon und Probst gu St. Martin in Borme, incorporirt die Pfarrei ju Spen feinem Cas pitel ju Borme. — 1271.

Heinricus de Bolandia Dei gratia archidiaconus Treuerensis et prepositus ecclesie sancti Martini Wormaciensis . ad notitiam omnium tam presentium quam futurorum cupimus peruenire quod nos intuentes piam intentionem decani et capituli ecclesie nostre sancti Martini predicti quam habebant ad augmentationem prebendarum suarum faciendam, que adeo tenues fuerunt in redditibus quod fratres de ipsis non poterant commode sustentari, communicato eorum proposito ad hoc laborante qualiter ecclesia

<sup>(2)</sup> Beholgigungerecht. Bergl. Urfunbe von 1275.

in Speie Treuerensis diocesis cujus ipsi decanus et capitulum jus patronatus obtinent et nos pastor ejusdem sumus ecclesie nostre sancti Martini nostro consensu accedente tanquam loci archidiaconi vniremur, ipsam ecclesiam vna cum ipsis ex nunc et in perpetuum vniuimus ad augmentationem prebendarum suarum pure ac simpliciter propter Deum consensum nostrum tanquam archidiaconus loci adhibentes ad vnionem predictam liberum et expressum. ita tamen quod post obitum nostrum ipsi decanus et capitulum perpetuum vicarium locent in ecclesia memorata, deputantes sibi tales redditus de quibus valeat commode sustentari. In cujus vnionis perennem memoriam et consensus nostri testimonium presentem litteram sigillo venerabilis patris domni Eberhardi Wormaciensis episcopi et nostro dedimus communitam. Actum ab incarnatione domini millesimo . ducentesimo . septuagesimo primo . dominica Esto mihi (1).

# Nº 244.

Ronig Richard bestätiget dem Rloster Pedernach, bei Boppard, das ihm von den vorigen Kaifern verliebene Fuder Bein alle Jahre aus dem Koniglichen Relterhaufe ju Bopard ju beziehen (1). — 1272.

Richart van Gotz Gnaden roemsch Koning ind Keyser des hilgen Richs intbeden allen aenschouwern (2) disses Brieffs altzyt beuoer unse Gnade und Guede. Soe myr geystliche Stede fruntlich mynnen in Gode, soe myr ouch den selben Steden zo Nutz ind Profyt altzyt denken onse

<sup>(1)</sup> Ergbifchof Beinrich von Trier beftatigte biefe Union i. 3. 1273.

<sup>(1)</sup> Gine alte Abidrift, entweber in ber Urfprache ober in einer Ueberfetung.

<sup>(2)</sup> Unichauern.

Gunst zo bewysen. Alsoe dan as die geystliche Frundynne onsers Heren Jhesus die Meysterse ind yr Munster off Pedernach by Bopart gelegen yr ynnige Bede (5) an ons gelacht haynt, und myr ouch die guetliche verhoirt hayn ind vortbas vernemen van onsen getruwen Rittere ind Scheffen van Bopart in Brieuen sy ons in onser Tgeenwordicheyt (4) getzount hayn . das unse Vurfair selige Keyser ind Konink des hilgen Richs der vurgnanten Meysters erem Conuent alle Jaer eyn Voeder Wyns zo Allmisse gegeuen havnt zo Bopard in des Koninks Kelterhuys geleuert ist. Herumb dorch Heyl willen onser Sielen verlyen wyr der vurgnanten Meysters ind erem Cloister sulche Almois vort yn die zo geuen als sy die bis her entfangen haynt . unde gebeden den Offheuern (5) onser Wyne die vurgnante Meysters und Conuent zo gelegener Tzyt as bis her voirt zo betzalen sonder Weyerrunghe ader Mynrunge. Und off das dese vurgenant Verlenonge gans sest ind onzobrochen wertlichen bline soe havn wyr desen Brieff mit onsern Majestate Siegel beuestiget ind gegeuen zo Oppenheym des echt ind tzwentzichsten Dages in dem September . im Jaere unsers Hern Dusent tzweyhondert tzwey ind seuentzich . indictione sexta des seesten Jaers (6) onsers Richs.

### Nº 245.

Chepacten swifden Robin, Gobn Friedrichs von Covern, und Lufe, Rochter Gobfrieds, herrn von Eppenftein. — 1272.

Hist. Trev. dipl. Tom. I. pag. 792.

<sup>(3)</sup> Bitte.

<sup>(4)</sup> Gegenwartigfeit, Gegenwart.

<sup>(5)</sup> Mufhebern.

<sup>(6)</sup> bee fechesebnten Jahred.

## Nº 246.

Urfunde über die Entftehung des Frauentloftere Engelport , swiften Cocheim und Treif. - 1272.

Hist. Trev. dipl. tom. I. pag. 800.

### Nº 247.

Diederich der Jungere von Jenburg verzichtet auf alle Anfpruche an die Grafin Dechtild von Sann wegen des Gutes ju Gewarts, habn, und stellet ihr eine Urphede wegen feines Sohnes Salens tine Befangenschaft aus. — 1273.

Wir Diderich der junge van Isenburg . Salatin . Cunrat . unde Herman mine Sone dun kunt allen den die disen Brif sulen sin . dat wir bit der edilre Vrouwen . Mechtilden die wilen Greuinne was ze Seyne . van alle der Anesprachen unde der Vorderungen die wir op si hadden, vnde darumbe wir si ane sprachen gesunet sin vnde viriffent also alse hi in disem Briue beschriuen steit. Wir han vor vns vor vnse Kint vor vnse Nacomelinge vnde vor alle vnse Eruen lutterlinge vnde genzeliche virzigen bit gegeuen vnser Truwen vnde bit gesworne Eide op die Vorderinge vinde op die Ansprache van deme Gude van Geuartshain darumbe wir si anesprachen. Wir han ouch virzigen op allirhande Ansprache darumbe wir si anesprachen oue Willen hadden ane ze sprechene van ires Mannes wegen des Greuen Heinriches van Seyne. Darzu han wir ouch virzigen op die selle Vrouwe van allirhande Ansprache vnde Vorderunge wie die genant si, aue wan ane die si . also dat wir, noch vnse Kint noch vnse Nacomelinge noch niman van vnser wegen, op si noch an niemanne van iren wegen nimmerme sal geuorderen sal bit geinerhande Vorderunge. Ouch so han wir lutterliche vnde genzeliche virzigen op die selue vnde op al ir Lude vor vns, vor vnse Kint, vor vnse Nacomelinge, vor vnse Vrunt vnde vor alle vnse Mage . van deme geuenckennise dat ich Salatin geuangen wart van der seluer Vrouwen Vrunden, dar op han wir Oruede gedan bit gesworne Eide sunder allirhande Argelist vor vns vnde vor alle vnse Vrunt geborne vnde vngeborne also, dat wir noch vnse Kint noch vnse Mag noch niman van vnser wegen dat nimmerme en sal geuorderen noch gewrechen bit Rade noch bit Dade noch bit geinerhande Sachen an die selue Vrouwe weder an irme Line noch an iren Eren noch an irme Gude noch an irme Gesinde noch an iren Burchmannen noch an iren Mannen noch an iren Dinstmannen noch an iren Luden noch an gein dat Gut dat si anhoret noch ouch an nimanne de an deme Geuenckenisse was da ich Salatin geuangen wart, he beste so weme he biste (1). Wir en sulen ouch wider die selue Vrouwe nimanne geinerhande Helphe dun dat ire ze Scaden muge comen oue ze Hindernisse. Wir willen si bit Dinste virgetzen (2) dat wir si beswert hauen. Dit Virzichnisse vnde dise Oruede han wir gedan alse hie vorsprochen is bit gesicherder Truwen vnde bit gesworne Eide zu den Heilegen sunder allirhande Argelist stede vnde vnvirbrochen ze haldene, vnde nimmerme ze wrderne bit geiner hande Rechte noch weretlich noch geistelich, vnde virzien allirhande Weringe allirhandes Werwort vnde allirhandes Rechtes dat vns dazu mach ze staden stan. Quemet ouch also, dar vore vns Got behute dat wir oue imam van vnser wegen an die selue Vrouwe oue an ire Vrunt des id virbrechen, des hie vore gescrieuen

<sup>(1)</sup> Er fen mer er wolle.

<sup>(2)</sup> Erfeten.

steit so virkisen wir dat, dat wir meinedech vnde truwelois vnde erenlois sin, darzu virkisen wir ouch alle vnse Lantherren vnse Lantlude vnse Mage vnd alle vnse Vrunt, dat si vns halden vor meinedege, vor truweloise vnd erenloise, vnde dat si vns Auestellinge (5) dun an allirhande Helphen der wir an si gesinnen weder die selue Vrouwe vude wider ire Vrunt. Op dat dise Sune ze stedelicher vnde ze vruntlicher bliue zuschen vns vnde der seluer Vrouwen vnde ire Vrunt, so bin ich Salatin der seluer Vrouwen Man worden also lange alse si leuet, vnde han ire gehuldet alse ein Man sime Herin ze rechte dun sal, van der Hulden en sal ich nit sceiden die wile si leuet, mar so wanne si en is (4) so bin ich los vnd ledich van der Manschaf. In Vrkunde unde en Stedicheide diser Dinge so han wir der seluer edilre Vrouwen unde iren Vrunden disen Brif gegeuen besigelt bit Ingesigele vnses Herin des Erdischenbischoffes Engelbrechtes van Colne . des Greuen Willemes van Gulche. des Greuen Godeuerdes van Seyne. Herin Heinrichs van Isenburch, Herin Brunes van Brunsberg, Herin Gerardes des Herrin van Kempenich, Herin Godeuerdes des Herin van Eppenstein, Herin Vriderichs des Herin van Blankenheim vnd sines Sones Gerardes, Herin Heinrichs van Dune vnde darzu bit vnsen Engesigelen. Wir Engelbrecht Erdischebischof van Colne ...... vrkunden dat bit vnsen Engesigelen an disen Briue dat Her Diderich der Junge van Isenburg, Her Salatin, Her Conrat, vnde Herman sine Sone dit Virzichenisse vnde dise Oruede hant gedan bit also sulchen Vorwurden alse hie vore beschriuen steint. Wer ouch dat si oue iman van iren wegen dat

<sup>(3)</sup> Abbeftellungen, Bermeigerungen.

<sup>(4)</sup> aber wenn fie nicht mehr im Leben ift.

virbrechen dat hie beschriuen is so sulen wir si halden vor meinedech truwelois vnde oirlois vnde sulen vn Anestellunge dun an allen Dingen die wider der seluer vorgenanter Vrouwen sint vnde iren Vrunden. Dit geschach des Mandages na sente Mathies Dage na vnses Herin Godes Geburde dusent Jair zweihundert Jar vnde zwei inde siuenzich Jar.

### Nº 248.

Die Grafen Diether und Cherhard von Ragenelnbogen vereinigen fich mit der Stadt Befel, wo fie Burger wurden, jur wechselfeitigen Bulfe und befreien diefelbe vom Bolle ju St. Goar und Rheins fele (1). — 1273.

Bent, Ragenelnbogifches Urfundenbuch, G. 41.

# Nº 249.

Conrad, Philipp, Simon und Conrad, Bruder von Schoned, verfpres chen dem Pfalggrafen Ludwig, daß, wenn er das Schloß Thuron wieder juruderhalten wurde (1), fie dafelbit, als bei ihrem Burgs leben, perfonlich wohnen, bis dabin aber ihm und den Seinigen ihr Schloß Schoned öffnen wollten. — 1273.

(Acta acad. palat. tom. VI. pag. 323.)

<sup>(1)</sup> Graf Diether hatte fich icon fruher, 1264, mit Befel verbunben, wo er fich als Burger hatte aufnehmen laffen. 2. a. O. S. 31.

<sup>(1)</sup> Alfo noch im 3. 1273 mar nicht ber Pfalggraf, fonbern ber Ergbifchof von Trier in bem Befige bes ihm -1248 eingeraumten Schloffes Thuron.

# Nº 250.

Deinrich von Bolanden, Erierifder Archibiacon, überträgt dem Erge fifte Erier bas gur Galfte von ibm gefaufte und gur Balfte gebaute Schlof Bifcofftein an der Mofel, unter dem Bedingnis, daß jedesmal feine Nachfolger in dem Archibiaconat damit belehnet werden follten. — 1273.

(Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 802.)

#### Nº 251.

Pfalggraf Ludwig belehnet ben Grafen Gobfried von Sayn mit ber Grafichaft Sayn. — 1273.

Nos Ludouicus Dei gratia comes Palatinus regni. dux Bawarie tenore presentium notum facimus vniuersis presentibus et futuris quod dilecto fideli et consanguinco nostro uiro nobili Godefrido comiti Seyneusi propter sue probitatis merita et seruitia que nobis et heredibus nostris inposterum est facturus comiciam Seynensem cum omnibus suis pertinenciis de nostra gracia liberaliter contulimus titulo feodali exceptis possessionibus et bonis que Eberhardus fidelis et affinis noster comes de Seyn domnus de Eberstein recolende memorie patri nostro et nobis soluta et libera dimisit . sicut in privilegiis super hoc confectis plenius continetur. Promisimus insuper eundem ab injuriis quorumlibet tanquam nostrum uasallum efficaciter tueri. In cujus rei testimonium sibi dari fecimus presentes litteras nostri sigilli munimine roboratas. Actum et datum Bacharaci anno domini M.CC. LXXIII. XI. calend, septembris(1).

<sup>(1)</sup> Der Lebenrevere bes Grafen Gobfried ift ebenfalls ju Badarad, im namliden Sahr und Lag, ausgestellt.

## Nº 252,

Raifer Rudolf verfpricht dem Ergbifcofe heinrich bon Trier 1555 Mart ale Erfat wegen deffelben Auslagen gur Raifermabl. — 1273,

Nos Rudolfus Dei gratia in Romanorum regem electus promittimus et promississe nos publice protestamur per presentes venerabili principi nostro Heinrico Treuirorum archiepiscopo mille quingentas et quinquaginta quinque marchas bonorum et legalium Aquensium et Hallensium denariorum secundum pagamentum oppidi Frankenvordensis pro expensis quas idem apud Frankenvort pro felici nostra electione fecisse dinoscitur, nos infra festum beati Martini proxime nunc venturum plenarie soluturos. Et si contingeret dictum domnum archiepiscopum Treuerensem in propria persona uel aliquos fidejussores suos in Frankenvort obsides jacere, expensas quas ipse uel ipsi fecerint plenarie persoluemus. Pro quibus mille quingentis et quinquaginta quinque marchis et expensis quas ipsum uel suos facere contingeret ut est pretactum eidem domno Treuirensi fidejussores constituimus in solidum venerabiles principes domnum Wernerum archiepiscopum Maguntinum . et Ludevicum comitem Palatinum Reni . nec non nobiles viros burgravium de Norenberg. E. de Lynengen. H. de Vurstenberg . . . de Wilenauwe . D. de Kaczeneleboge . comites . . . . domnum de Eppenstein juniorem . . . domnum de Hainauwe . . W. et Ph. domnos de Bolanden . qui fidejussores si predictam pecuniam in termino antedicto non fuerit persoluta, Frankenvort more obsidum intrabunt abinde non recessuri donec dicta pecunia fuerit integraliter persoluta. In cujus rei testimonium presentem litteram sigillo nostro una cum sigillis fidejussorum predictorum predicto domino Trevirensi archiepiscopo tradimus

communitam. Nos Wernerus Dei gratia sancte Maguntinensis sedis archiepiscopus . L. comes Palatinus Reni ..... burgrauius de Norenberg . E. de Lynengen . H. de Vurstenberg . . . de Wilenauwe . D. de Kaczeneleboge comites .... de Eppenstein junior . domnus de Hainauwe . W. et Ph. domni de Bolanden recognoscimus et publice protestamur pro serenissimo domino nostro R. Dei gratia in Romanorum regem electo nos fidejussisse et fidejubemus in solidum modo predicto apud dominum Treuerensem archiepiscopum prenotatum. Et ad premissa omnia ut superius sunt narrata nos solempniter obligamus, renuntiantes omni auxilio juris canonici et civilis et omnibus exceptionibus per quod vel quas juvari possemus contra presens factum vel et instrumentum (1). Et super hujusmodi facto stabimus simplici verbo dicti domini Trevirensis. Et si fidejussorio nomine nos Wernerum Dei gratia archiepiscopum Maguntinum . et nos . L. comitem Palatinum apud Frankenvort presentare contigerit . quilibet nostrum quatuor milites honestos ponere poterit loco sui . et si aliquem de hiis ante solutionem factam mori continget alius vel alii substituentur eque boni. Protestatus est etiam dictus dominus archiepiscopus Treuerensis saluum sibi fore jus super expensis factis in veniendo Frankenvort et redeundo et super aliis que sibi promiserat venerabilis pater dominus archiepiscopus Maguntinus. nec absoluit dictum dominum Maguntinum nec fidejussores suos a promissionibus quas sibi prius fecerant nisi tantum super mille quingentis et quinquaginta quinque marchis que sunt in presenti littera

<sup>(1)</sup> Ein Beweis bes in unfrer Gegend jest icon angenommenen romifchen Civils und canonifden Rechtes. Bergl. folgende Urkunde vom nämlichen Jahr 1273.

superius nominate. In quorum omnium evidentiam et plenam probationem nos fidejussores prenominati vniuersi et singuli ad petitionem serenissimi domini R. in regem Romanorum electi sigilla nostra vna cum sigillo ipsius domini electi presentibus duximus apponenda. Actum et datum Frankenvort anno domini M. CC. LXX. tertio. sabbato post festum beati Remigii (2).

# Nº 253.

Friedrich, herr ju Covern, berpfandet der Abtei St. Matthias bei Rrier Die Bogtei ju Polch um 200 Mart. — 1274.

Nos Fridericus dominus de Couerna siue de Nouo Castro et Irmengardis uxor mea ad vniuersorum noticiam uolumus peruenire quod de consensu filiorum nostrorum Friderici Robini et aliorum nostrorum heredum tria annua seruitia hominesque ad curtem in Polich pertinentes cum omni jure quo nobis erant astricti jusque illud quod uulgariter dicitur Vogtgedinck nec non et aduocatiam et uniuersum jus aduocatie . que quos quam et quod nos habemus percipere taliare (1) requirere, et annuatim presidere solemus et solebamus in curte et de curte religiosorum uirorum abbatis et conuentus monasterii sancti Matthie Treuerensis sita in uilla que dicitur Polich in Meineuelt . pro quibus tribus annuis seruitiis et pro jure ab hominibus ad curtem predictam spectantibus proueniente dictos abba-

<sup>(2)</sup> Diefe ift bie erfte, bisher in ber beutichen Geschichte bekannte Urfunbe, wo bie Churfurften fich ihre bei ber Bahl eines Raifers ober Ronigs gehabten Untoften von bemfelben verguten ließen.

<sup>(1)</sup> talliare, tallias accipere, Abgaben einnehmen.

tem et conuentum in ipsa curte ratione aduocatie predicte et juris tenemur defensare. ipsa tria annua seruitia hominesque ad curtem jam dictam spectantes cum omni jure quo nobis erant astricti . jus illud quod uulgariter dicitur Vogtgedink aduocatiam ac omne jus aduocatie que quos quam et quod in eadem curte hactenus habuinus talliauimus tenuimus et percipere dignoscebamur eisdem abbati et conuentui sancte Mathie predictis pro ducentis marcis denariorum Aquensium bonorum et legalium in Confluentia et in Monasterio in Meineuelt datiuorum et usualium. quas iidem abbas et conventus predicti nobis tradiderunt numerauerunt et integraliter persoluerunt titulo pignoris vel hypothece obligamus, renuntiantes exceptioni non numerate pecunie nobis non tradite et non solute doli mali actioni in factum et quod non possimus dicere predictam summain pecunie in utilitatem nostram non conuersam esse . ac simpliciter omni juris auxilio tam canonici quam ciuilis per quod predicta possint impediri seu infirmari . promittentes fide data corporali quod nec nos nec nostri aliquam potestatem uiolentiam exactionem grauamen uel jus aliquod in eadem curte et ejus attinentiis siue in hominibus ad ipsam curtem spectantibus de cetero requiremus aut requiri faciemus. sed ipsos abbatem et conuentum monasterii predicti libere et spontanee nullo pacto aut conuentione interuenientibus acquitamus de ipsis tribus annuis seruitiis . hominibus ad predictam curtem spectantibus cum jure ab ipsis proueniente. aduocatia cum omni jure suo . et dicta obligatione durante renuntiamus eisdem per presentes. et eligentes. quod si nos uel heredes nostri predicta tria annua seruitia homines et jus illud quod dicitur Vogtgedink . aduocatiam aut jus

predicte curtis de Polich et ejus attinentias redimere volumus, hoc facere poterimus infra festum Purificationis beate Marie Virginis . et festum Annuntiationis ejusdem Virginis pecunia numerata nostris denariis predictis abbati et conuentui tradendis et numerandis nec aliquo alio tempore uel termino redimere poterimus uel liberare dicta seruitia homines aduocatiam et jus ipsius nisi prout est jam expressum. Si uero nos uel heredes nostri aut aliquis de nostris aut nomine nostro dicta obligatione durante dictos abbatem et conuentum molestaremus grauaremus inquietaremus aut aliquam uiolentiam super premissis inferremus aut inferri procuraremus aut forte quod absit homines ad curtem sepedictam spectantes ipsis in omni jure suo quo nobis erant astricti rebelles extiterint volumus eligimus et consentimus ut predicti abbas et conuentus coram judice ecclesiastico uel seculari aut cum consilio et auxilio suorum dominorum aut amicorum super hoc justiciam sine nostra offensa requirant et ualeant impetrare. que justitia nos et nostros à uiolentia compescat et homines ad curtem predictam spectantes ad censuum et omnium jurium plenariam satisfactionem arcendo compellat. In cujus rei memoriam nos Fridericus domnus de Couerna sine de Nouo Castro et Irmengardis predicti sigillis nostris presentes litteras sigillauimus. Et nos Fridericus et Robinus filii predictorum Friderici et Irmengardis quia sigilla propria non habemus utimur eorundem sigillis una cum ipsis et ad majorem cautelam nos Fridericus et Irmengardis predicti Fridericus et Robinus filii eorundem prefatis abbati et connentui presentes litteras sigillis venerabilium dominorum Henrici Dei gratia archiepiscopi Treuirorum Henrici de Bolandia archidiaconi in ecclesia Treuerensi . Henrici co-11. Theil. 25

mitis de Virnenburg et Marsilii de Guntrauia quondam sculteti Trenerensis quibus etiam utimur tradidimus roboratas...... Actum et datum anno domini M. CC. LXX. tertio. mense februarii.

### Nº 254.

Friedrich, Sohn Friedrichs von Covern, beflätiget ben Bertrag, worin fein Bater der Abtei St. Matthias bei Erier, Die Bogteirechte ju Bolch verpfändet. — 1274.

Ego Fridericus natus domni de Couerna et de Nouo Castro ad vniuersorum noticiam volo pervenire. Quod cum Fridericus pater meus dominus de Couerna. et de Nouo Castro . et Irmengardis mater mea . et Robinus frater meus aduocatiam quam habent in uilla de Polche . viris religiosis abbati et conuentui monasterii sancti Mathie Trenerensis obligauerint prout in instrumento super hoc confecto plenius continetur. ad ipsam obligationem expressum consensum adhibens . eam ratam adque gratam habeo. Et hoc profiteor per presentes. Et quia sigillum non habeo curie Treuerensis usus sum sigillo . quod rogatu meo hiis litteris est appensum. Et nos officialis ad petitionem . ad preces predicti Friderici . curie Treuerensis sigillum his litteris duximus apponendum, et apposuimus. Datum anno domini . M . cc . LXX . tercio . in die domiminice qua cantatur Reminiscere.

# Nº 255.

R. Rudolf, nach gepflogener Abrechnung der bei feiner Babl ju Frants furt vom Erzbifchof von Trier gehabten Untoften, erkennet, dems felben noch weitere 1612 Mart fculbig ju feyn. — 1274.

Rudolfus Dei gratia Romanorum rex semper augustus. Vniuersis sacri imperii fidelibus ad quos presens scriptum peruenerit gratiam suam et omne bonum. Tenore presentium recognoscimus, quod habita ratione et computatione super debitis in quibus venerabili archiepiscopo Treuerensi principi nostro dilecto pro expensis quas fecit Frankenyort nostre electionis tempore fuimus obligati, adhuc tenemur eidem in mille sexcentis et duodecim marcis Aquensium denariorum promittentes nos ipsi venerabili archiepiscopo dictam summam pecunie exeunte Penthecostes ebdomada soluturos. Et si contingeret quod aliquo casu prepediente eidem non foret de suo debito satisfactum scripto promittimus in presenti quod ipsi assignabimus et representabimus bona imperialia secundum consilium venerabilis archiepiscopi Moguntini dilecti principis nostri et Wilhelmi comitis Juliacensis vel eorum alterius que ipse archiepiscopus Treuerensis duxerit acceptanda. Si uero debito non soluto bona imperialia non deputaremus ut superius est expressum, fidejussores nostri quos alias sibi obligauimus, denuntiatione et ammonitione sibi facta representare obstagio se debebunt, velut in instrumento se ad hoc sigillo nostro et ipsorum fidejussorum sigillis communito euidentius obligarunt (1). quod instrumentum si supradicta non attenderimus vel obseruauerimus volumus in suo robore permanere. In horum omnium efficax testimonium presentem conscribi paginam jussimus et nostri sigilli munimine roborari. Datum Oppenheim anno domini M. CC. LXX quarto . VII idus martii . regni nostri anno primo.

<sup>(1)</sup> Urfunbe vom Jahr 1273, Dr. 252.

#### Nº 256.

Urfunde Conrads, herrn ju Saffenberg, für die Abtei himmerode. 1274.

(Sig. 32.)

#### Nº 257.

Conrad Boog bon Balbed beurkundet einen mit dem Stifte ju Munfter: Meinfeld, wegen feiner Pachtung ju Burgen, getroffenen Bergleich. — 1274.

Ego Conradus miles dictus Boz de Waldekke et Mettildis vxor mea omnibus presens scriptum inspecturis . notum esse volumus quod materia contentionis suborta inter nos ex parte una . et dominos Monasteriensis ecclesie in Meyneuelt ex altera . super debitis neglecte pensionis annue . pacti nostri in Burgenn . quod ab ipsa tenemus ecclesia Monasteriensi, discretione prydentum interueniente taliter est decisa, quod ipsum pactum in Burgenn ipsis dominis resignauimus, ut annua pensione eorum recepta videlicet . sex carratis vini mensure claustralis cum debito

et consueto supplemento . quod vulgariter dicitur Vorsasz: nec non tresdecim sol, et sex den, Colonien, denariorum. vinum quod residuum fuerit tam de pacto predicto quam de vineis attinentibus, preter vnam carratam vini decimalis in Burgenn, quam nobis domini remiserunt, in solutionem converteretur debitorum neglecte pensionis, videlicet triginta sex carratarum vini, communis mensure et duodecim marcarum Coloniensium denariorum, donec de anno ad annum ex residuo supercrescente jam dicta pensionis debita neglecta mediante nuncio nostro . qui in familiam suam recipietur. durante vindemia cum integritate fuerint persoluta. Prius tamen dicte triginta sex carrate vini soluentur, deinde duodecim marcarum pecunia persoluetur. annona vero decimalis eidem pacto annexa nobis remanebit. Ceterum sepedictum pactum nostrum in Burgenn tanto tempore possidebunt prefati domini Monasterienses quousque predicta debita sicut pretactum est sine diminutione qualibet assequantur. Preterea domini Monasterienses predicti expensas accipient autumpnales in vino ejusdem pacti vt nullum ex hoc dampnum subeant. et sub periculo nostro ac expensis nostris prefati vini vecturas ipsis procurabimus. donec in vasis sui cellarii sit receptum. Adjecto tamen hoc quod si ad tantam fortunam deuenerimus quod dictum pactum in quocunque tempore pecunia redimere poterimus. ad nos ut prius secundum estimationem rerum venalium remeabit. In cujus rei firmitatem quia sigillo caremus sigillis venerabilis domini. archidiaconi de Bolandia, domini Conradi de Schonekke et domini Johannis de Waldecke fratris mei presens scriptum procurauimus communiri. Acta sunt hec presentibus domino Lamberto decano . et pluribus canonicis ecclesie Monasteriensis in Meynuelt. predicto domino C. de Schoneck. Johanne fratre meo dicto. Conrado cognato meo dicto Boz. Rudolfo de Limene. et Henrico de Mendich. Johanne Rufo. Wernhero de Guntrauia et aliis quampluribus. Datum anno domini. M. cc. LXX. quarto. tercio nonas junii.

(Sig. 47. 49.)

# Nº 258.

R. Audolf verordnet für die Reichsftadt Boppard, daß jeder, der ein fteuerpflichtiges Gut an eine Kirche oder ein Klofter übergeben wolle, folches feinem Mitburger vertaufen, und dann das daraus erlöfte Geld der Rirche oder dem Rlofter geben foll. — 1274.

Rudolphus Dei gratia Romanorum Rex semper augustus. Ad universorum notitiam cupimus peruenire. quod nos fidelium nostrorum ciuium Bopardiensium commodis intendere cupientes . statuimus et presentis decreti munimine confirmamus, quod quicunque ciuis Bopardiensis. bona precariam soluere debentia, in personas ecclesiasticas sine claustra seu venditionis titulo, seu legationis ac elemosinarum nomine transferre voluerit, ipsa bona vendat suo proximo uel conciui et pretium tradat claustris vel personis claustralibus quibus volet. Si uero contra hoc nostre majestatis statutum quis ciuium predictorum bona precariam soluere debentia in personas ecclesiasticas et ecclesias transserre presumpserit quoquo modo, ipsa bona transibunt cum honere (1). hoc est quod de ipsis bonis ab eorundem possessoribus debita et consueta non minus quam ante precaria persoluatur (2). In cujus rei testimonium presens

<sup>(1)</sup> onere.

<sup>(2)</sup> Die Guter ber Beiftlichen und Rlofter fceinen reichsfteuers

scriptum nostre majestatis sigillo duximus roborandum. Datum Wesalie 11. non. octobris . indictione tertia . anno domini . M . CC . LXXIV . regni nostri anno primo (3).

# Nº 259.

Diplom des R. Rudolf I. fur das Rlofter Marienberg bei Boppard, 1274.

Rudolphus Dei gratia Romanorum Rex semper augustus. Vniuersis sacri Imperii fidelibus in perpetuum. Regalis excellentia tunc sui nominis titulos ampliat et extollit cum loca diuino cultui dedicata. et personas ibidem domino famulantes benigno fauore prosequitur. ac earundem justis peticionibus fauorabiliter se inclinat. Cum igitur ex parte dilectarum in Christo magistre et conuentus monasterii beate Marie Virginis siti in Monte juxta muros Bopardie nobis fuerit humiliter supplicatum. ut priuilegium ipsis ab Heinrico inclito quondam Romanorum rege concessum et indultum. dignaremur de benignitate regia confirmare. cujus quidem priuilegii tenor talis est. Henricus Dei gratia Romanorum Rex et semper augustus. Ad eterni regni premium et temporalis uite decursum prosperiorem

frei gewesen ju fenn. Um burch Uebertrage reichesteuerbarer Buter bie Reichesteuer nicht ju schmalern, ober bie Bos parber Burger, welche bie jahrliche bestimmte Reichesteuer ju gablen hatten, burch Befreiungen nicht zu belaften, fanb fich R. Rubolf bewogen, ju verorbnen, baf tein fleuerbares Gut an Beiftliche ober Rirchen übergeben sollte.

(3) Die nämliche Berordnung wiederholte wörtlich R. Albricht apud Bopardiam . vij . kln. may . indictione . xii . anno domini m . cc . nonagesimo nono . regni vero nostri anno primo.

nobis proficere credimus si loca Deo dicata promouemus : et eorum paci studemus diligencius intendere. Quapropter notum facinus universis Imperii nostri fidelibus presentibus et futuris, quod nos monasterium beate Marie Virginis situm in monte juxta muros Bopardie in specialem majestatis nostre protectionem recepimus. cum personis ibidem Deo seruientibus. eique confirmamus omnia bona que nunc habet uel inposterum dante Deo poterit adipisci cum omni jure. et vtilitate ad ipsam pertinente . uel que poterunt quocunque modo ad ea juste peruenire. Statuentes et firmiter precipientes . ne aliqua unquam humilis uel alta persona jam dictum monasterium in personis aut rebus ad ipsum pertinentibus aliquo modo turbare uel grauare presumat. uel aliquam exactionem precariam . uel aliam quamcunque ipsis imponere. quia uolumus quod ipsum monasterium cum omnibus personis et bonis que nunc habet . uel imposterum poterit adipisci . ab omni data . onere . et seruitio quolibet . quietum et liberum permaneat in perpetuum. Elemosinas quoque et libertates quas antecessores nostri Romanorum Reges ucl Imperatores . pro remedio animarum suarum ipsi monasterio beate Virginis Marie contulerunt. et nos simili modo in salutem anime nostre. ipsi conferimus in perpetuum possidendas. insuper quecunque largiente domino a nostris ministerialibus uel hominibus siue ex quorumlibet beneficio poterunt adipisci in omni loco dominationis nostre . et jurisdictione . in perpetuum concedimus possidenda. Elemosinam quam Ludewicus scultetus et uxor sua Luchardis eidem ecclesie in domo judiciaria coram C. notario . et ministerialibus quam plurimis . scabinis et vniuersis ciuibus pari uoto simili consensu liberaliter contulerunt, auctoritatis nostre sententia confirmamus (1). Siquis uero nostram paruipendens indignationem . eos qui in illo cenobio Deo seruiunt sine judicio conturbauerit . res ipsorum uel personas in locis quibuslibet inuadendo. aut ledendo. vniuersis nostris fidelibus qui fauorem nostrum concupiscunt . et gratiam et adjutorium in causis eorum . admonendo mandamus . et mandando precipimus . quatinus ipsorum aduersariis vice nostra se opponant. et quecunque ad illos pertinent tanquam éa que nostra sunt . defendant. Ad cujus rei certam inposterum euidenciam. presentem paginam inde conscriptam. majestatis nostre sigillo jussimus communiri. Datum apud Bopardiam . IV . non. aprilis. Nos piis supplicationibus pro predicto monasterio nobis deuote prorectis fauorabiliter inclinati gratias libertates et jura . ac singula in jamdicto contenta privilegio cum hac tamen declaratione quod bona que a nobis et imperio Romano tenentur in feodo. sine nostro consensu in ipsum monasterium minime transferantur. ipsi monasterio presentis scripti testimonio confirmamus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre confirmationis paginam infringere . uel ei ausu temerario contraire . quodqui facere presumpserit grauem nostre majestatis offensam se nouerit incursurum. In quorum omnium testimonium presens scriptum exinde conscribi et nostre majestatis sigillo jussimus communiri. Datum Wesalie. IIj. non. octobris . indictione tercia . anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo IIIj. regni uero nostri anno primo.

(Sig. 5.)

<sup>(1)</sup> Da hier ber Schentung bes Bopparber Reichsichultheisen Lube wig, vom Bahr 1224, Dr. 56, gebacht wirb, und bie eingeichaltete Urtunbe von jener, welche ber nämliche heinrich

### Nº 260.

Burggraf Cune von Cocheim giebt der Abtei Dimmerode den von ber Abrei Springirebach getauften Jof, und die Weinguter ju Clotten.

Nouerint vniuersi tam presentes quam futuri presens scriptum inspecturi . quod nos Cono burchrauius de Cochme et Agnes vxor ejus sociata manu accedente pleno consensu liberorum nostrorum sexus vtriusque ob salutem et remedium animarum postrarum curtem et vineas omnes sitas apud Clottene quas erga viros honorabiles domnum abbatem et conuentum ecclesie in Sprenkirsbach ordinis sancti Augustini Treuerensis dyocesis comparauimus libere ac plene . damus conferimus et donamus donatione facta inter viuos viris religiosis et dilectis domno abbati totique conuentui in Himmenrod ordinis Cisterciensis Trevirensis diocesis, bonorum ipsorum jus et dominium in eosdem transferendo libere in instanti . vt singulis annis duabus uicibus cum plena pitancia anniuersarios nostros peragant suisque orationibus nos commendent . volentes vt predictam curtem et vineas in perpetuum possideant sine aliqua nostra vel heredum nostrorum reclamatione. In cujus rei testimonium presentes litteras sigillo nostro sigillatas tradimus abbati et conuentui predictis. Datum anno domini M.cc. septuagesimo quarto . sabbatho ante festum beati Luce ewangeliste.

(Sig 48.)

<sup>1224,</sup> Dr. 55, bem nämlichen Rlofter Marienberg hatte aussfertigen laffen, verichieben ift, fo icheinet biefes zweitere Displom fpater ertheilet worben gu fenn.

### Nº 261.

Theoderich, Ritter von Ulmen, verfauft der Abtei Laach den Sof Emmig, bei Ochtendung, mit den Solgrechten, um 140 Mart. - 1274.

In nomine domini amen. Vniuersis presens scriptum uisuris et audituris in perpetuum. Th. de Vlmena miles notum esse uolo quod ego uendidi et uendo tradidi et trado pro me et meis heredibus jure proprio imperpetuum honorabilibus viris abbati et conuentui Lacensi ordinis sancti Benedicti Treuerensis dyocesis ementibus nomine sui monasterii pro se et suis successoribus abbatibus et conuentu curtim nostram Emmig cum omnibus et singulis ad eam pertinentibus et que habemus in pertinentiis ejusdem curtis cum jure nemoris quod Marcha uulgariter appellatur, ad habendum tenendum possidendum et quicquid placuerit eis deinceps perpetuo faciendum. pro centum quadraginta marcis denariorum Aquensium . quos denarios confiteor michi esse numeratos traditos et solutos integraliter . exceptioni pecunie michi numerate non tradite et non solute omnino renuntians. Quas res uenditas nomine eorundeni emptorum et monasterii me constituo possidere donec possessionem earundem acceperint corporalem . quam accipiendi sua auctoritate et retinendi deinceps eis licentiam omnimodam do et dedi. Promittens solempniter dictis emptoribus pro se et suis successoribus nomine dicti monasterii stipulantibus litem uel controuersiam eis uel ipsorum successoribus super dictis rebus uenditis uel aliqua parte ipsarum ullo tempore non inferre nec inferenti consentire . set predictas res uenditas tam in proprietate quam in possessione eis et eorum successoribus ab omni homine et vniuersitate legitime defendere aucto-

rizare et disbrigare (1) et eis facere debitam warandiam. et facere et curare quod quilibet liberorum meorum dicte uenditioni et omnibus et singulis suprascriptis consentiet effestucabit (2) et renuntiabit omni juri eis competenti in eisdem rebus uenditis infra annum postquam major fuerit et peruenerit ad etatem legitimam et quod super hujusmodi consensu effestucatione et renuntiatione dabit eisdem emptoribus publicum instrumentum confectum juxta consilium sapientis quem dicti emptores duxerint eligendum et sigillo authentico sigillatum . et quod hujus consensum effestucationem et renuntiationem publicabit et faciet in omnibus et singulis locis in quibus dicto abbati et eisdem emptoribus uidebitur expedire. Quam uenditionem et omnia et singula suprascripta rata et firma in perpetuum habere promitto eisdem emptoribus observare et adimplere. et non contrafacere uel uenire per me uel per alium seu alios aliqua ratione ingenio siue causa . super quibus omnibus et singulis firmiter observandis eisdem emptoribus constitui fidejussores in solidum uidelicet nobilem virum. H. comitem de Virninburg . Henricum et Dithardum de Paffindorph fratres et Hermannum de Hademar milites. Promitto etiam eisdem emptoribus stipulantibus quod si aliquem predictorum fidejussorum mori contingat durante obligatione predicta ego ipsi defuncto subrogabo eque ydoneum infra mensem quoad omnia et singula supradicta..... In cojus rei testimonium igitur et perpetuam firmitatem omnium predictorum eisdem emptoribus dedi presens scriptum sigillatum sigillis reuerendi patris et domini nostri

<sup>(1)</sup> authorizare, bestätigen; disbrigare, impedimentum remouere, hinberniß heben.

<sup>(2)</sup> effestucare, abdicare, Bergicht leiften.

Henrici Treuirorum archiepiscopi et nostris Th. predicti uenditoris et fidejussorum pariter predictorum. Actum Confluentie in vigilia Epiphanie domini anno ejusdem M. cc. septuagesimo quarto.

# Nº 262.

R. Audolf verordnet ju Gunften der Stadt Boppard, daß fein Burger, der ein gindpflichtiges Gut außerhalb der Stadt befige, ju etwas weiter, als ju feinem foulbigen Binfe, angehalten werden tonne. — 1274.

Rudolphus Dei gratia Romanorum Rex semper augustus. dilecto fideli suo officiato seu sculteto Bupardiensi gratiam suam et omne bonum. Quanto lucidius erga nos et sacrum Romanum imperium claruit fides intemerata fidelium. tanto lacius et fecundius eis merito nostre protectionis et gratie gremium aperitur. Sane dilectorum fidelium nostrorum Bupardiensium civium supplicationibus liberaliter inclinati . eisdem de benignitate regia duximus concedendum, quod nullus suorum conciuium habens extra ciuitateni eandem . dominum siue dominos . cui seu quibus in censu annuo teneatur. ab ipsis dominis ad quodcunque seruitium aliud, quam ad censum debitum exsolvendum compelli de cetero debeat aut artari. fidelitati tue districte precipiendo mandantes ne quempiam ciuium predictorum permittas ab hujusmodi dominis preter censum eundem ad cujus solutionem de jure tenetur. alicujus exactionis seu molestationis impositione grauari. contra molestatores hujusmodi potius cis auctoritate regia opportunum patrocinium impendendo. In cujus rei testimonium presens scriptum exinde conscribi et majestatis nostre sigillo jussimus communiri. Datum Wesalie pridie nonas octobris . indictione

tertia. anno domini M. CC. LXXIV. regni nostri anno primo (1).

# Nº 263.

Burggraf Theoderich von Reined, Bogt des Rlofters St. Thomas bei Andernach, beurtundet die hergebrachten Rechte und Freiheiten diefes Rlofters ju Andernach. — 1275.

In Dei nomine amen. Nos Theodericus burgrauius de Rynecke cupimus fore notum vniuersis presentis scripti seriem inspecturis et publice protestamur quod cum inter honorabiles uiros oppidanos Andernacenses videlicet et ecclesiam beate Marie extra Andernacum ordinis s. Augustini super priuilegiis et exemptionibus quos dicta ecclesia cum suis curtibus tanquam municipalis libera apud dictos oppidanos hactenus possidebat controuersia quedam orta esset . uidelicet quod fati oppidani contra assertam ecclesiam siue curtes ejusdem consuetudinem minus decentem absque ulla justicia inducere uolebant et dehinc indebitas oppressiones exercuerant . propter quas in bannum et censuras inciderant. Ut autem ab eisdem et culpa commissa eo facilius absolui possent pro habenda portabili compositione instari fecerunt. Quapropter cum nos burgrauius supradictus ob contraditas nostris olim antecessoribus octo pecias pratorum in ualle de Rynecke locatorum preter duo nemora perpetuo possidenda pro nobis nostrisque successoribus presate ecclesie aduocatum et desensorem semper

<sup>(1)</sup> Börtlich bie nämliche Urtunbe steute auch R. Abolf 1293

Datum Bopardie . kalend . juny . indictione sexta . anno
domini . M . CC . LXXXXIII . regni uero nostri anno secundo . unb R. Albrecht 1299 ben Bopparbern auc, Datum
Bopardie . M . CC . nonagesimo nono . regni vero nostri
anno primo.

agere teneamur (1). magistros ciuium oppidi Andernacensis (2) predicti modo consueto ad comparendum coram nobis citari fecimus. Comparuerunt igitur tam proprio quam omnium oppidanorum nomine Engelbertus dictus de Heyge. Embrico de Logenstein. et Willelmus dictus de Grezze milites et scabini oppidi predicti vnanimi consensu et confoederata manu restitutionem et reparationem pollicentes omnimodam, eandemque etiam ne ecclesiarum oppressores iniqui habeantur grauemque quandam inde maledictionem sibi ceterisque oppidanis contrahant de facto realiter et cum effectu reparationem in manus nostras prestiterunt juncta hac protestatione publica, quod supradictam ecclesiam quoad omnes libertates immunitates a Romanis pontificibus nec non libertates et exemptiones secularium exactionum a Romanorum regibus et dominis nostris archiepiscopis Coloniensibus hactenus pro se suis curtibus et bonis in banno Andernacensi locatis et deinceps acquirendis impetratas et possessas inposterum nullatenus turbare inquietare vel ullo modo in contrarium aliquid attentare . sed ipsam ecclesiam cum curtibus et bonis predictis ut municipalem liberam a dictis oppidanis nullatenus dependentem (3) in futurum agnoscere eandemque neque per se neque per alios super predictorum jurium possessione ullo unquam tempore juramento desuper firmato velint neque debeant molestiis afficere, gwarandiam talem

<sup>(1)</sup> Das Rlofter St. Thomas bei Unbernach hatte fich ben Schuch ber Burggrafen von Reined burch Abtretung von acht Stus den Wiefen, bei Reined, ertaufet.

<sup>(2)</sup> Burgermeifter ju Unternach.

<sup>(3)</sup> Freie Ritterburgerin, von ben Burgern ber Stabt Unders nach unabhangig.

hisce superaddentes quodsi ipsi gwarantes siue prefati oppidani tam presentes quam futuri contra compositionem hanc et desuper per nos factam constitutionem inposterum venire uel aliquam irrogare jacturam presumpserint . ipsos eo facto poenas in litteris gwarandialibus nobis extraditis expressas incurrere debere sese declararunt omni exceptione postposita. Preterea quod ad accusationem per nos nostrosque successores coram domno archiepiscopo Coloniensis ecclesie faciendam ejusdemque domni archiepiscopi uocationem tres seniores de magistris ciuium siue de scabinatu nomine omnium oppidanorum pro ratione reddenda Coloniam accedere teneantur, omni cessante contradictione inde sine licentia benefati domni archiepiscopi uel alterius persone siue personarum ejusdem nomine et loco urbis regimen et gubernationem tenentium et habentium nullatenus recessuri . nisi de injuriis et damnis supradicte ecclesie plenarie satisfecerint. Denique etiam inducebatur sermo coram nobis burgravio supranominato per comparentes ecclesie predicte super ejusdem juribus lignandi et pascendi ab immemoriali tempore possessis contra prenotatos oppidanos. Querela autem consistebat in hoc quod videlicet predicti oppidani assertam ecclesiam cum suis curtibus quoad congruam portionem pecorum intuitu bonorum suorum in banno Andernacensi locatorum ipsi ecclesie competentem quandoquidem in querelas trahere nec non circa priuilegium lignandi et pascendi glandes in foresta communitatis nonnunquam impedire et perturbare nitantur. Propterea rogatum fuit ut auctoritate nostra qua in presentiarum fungimur certam et constantem dispositionem inter partes utrimque querulantium conderemus. Re igitur pro et contra proposita auscultata et bene

considerata cum assensu vtriusque partis ad invicem guarantis per presentes dicimus et declaramus prefate ecclesie cum curtibus juxta designationem bonorum nobis factam competere debere vnam quartam armenti siue gregis qui pro nunc per oppidanos ad pascua duci consueuit ea tamen conditione interposita ut per prefatam ecclesiam oppidanorum bubulo propter dictam quartam stipendium prebeatur justum et ordinarium. Quoad jus lignandi et pascendi glandes in foresta communitatis etiam dicimus et declaramus cum assensu partium ad invicem guarantium prefate ecclesie cum suis curtibus circa punctum juris lignandi hoc tantum competere quod vni ex oppidanis Andernacensibus competit . in puncto autem juris pascendi glandes vnam nonam de grege ab oppidanis annue emittendo eidem ecclesie concedi debere sustinuimus conditione supradicta, Sin uero contingeret ecclesiam predictam futuris temporibus in banno Andernacensi per comparationem ulteriorum bonorum locupletari stipulatum est ut eo casu sit de justicia superaddendi portionem congruam supradicte quarte tantum; quoad nominatam nonam autem nihil ipso casu superaddi debere conclusum est. Ut igitur hujus compositionis factum ratum permaneat et in perpetuum perseueret nos Theodericus burgrauius supradictus sigillum nostrum presenti pagine appendi fecimus cum sigillis honorabilium oppidanorum uirorum Andernacensium et venerabilis magistre et conuentus ecclesie predicte. Datum anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo quarto. kalend . februarii.

(Sig. 30.)

### Nº 264.

Die Marter und Erben bon Polch überlaffen bem Grafen heinrich bon Birnenburg und feinen Burgleuten die von ihnen gerotteten Ros balien gegen einen bestimmten Bind, wovon fie einen Eheil der St. Georgen Capelle bei Polch juweifen. — 1275.

Nos limitatores et vniuersi heredes de Polge notum esse uolumus vniuersis tam presentibus quam futuris presens scriptum inspecturis. quod limitatis noualibus (1) que nobis nobilis vir Henricus comes de Virnenburg in nostra proprietate tam ipse quam sui castrenses scilicet Nicolaus et Henricus milites et Sifridus fratres de Polge et dominus Karrolus miles de Monrian (2) excoluerunt siue excoli fe-

<sup>(1)</sup> Die Urtunde uber bie mirtliche Abmartung ber Moralien, rom 3. 1274, ausgefertiget ron ben Polder Martern unb Erben: Rriebrich Beren von Covern, Beinrich Beren von Dirmont, Bilbelm ron Biffem, Beinrich von bem Bert, Deter von Labnftein , Peter von Mertlod und Beinrich von Deffel, und von ben Unradinis (Unrath, b. i. Bufe, Unradini, bie bie Buffen ertennen,) pan Pold, ben Rittern Theor berich, Gobfried und Menolby bat bereits Guden. Cod. dipl. tom. II. pag. 958 aus bem Canbecronifchen Archive angeführt. Diefe Marter und Erben maren nicht Ganers ben, fonbern nur gemeinschaftliche Befiger (Miterben) eines großen Striches mit betrachtlichen Balbungen burchtreusten Cantes. Graf Beinrich von Birnenburg, ihr Rachbar, und feine Burgleute, maren eigenmachtig in ihr gemeinschafte liches Gigenthum eingefallen und hatten Stude baron ute bar gemacht. Man verglich fic 1274, jog Grengen, über bie meiter nichts mehr urbar gemacht werben burfte, unb überließ bem Grafen und feinen Leuten bas Urbargemachte gegen Binfen, bie fie jahrlich an ben Beimburger gu Polch abliefern follten, und bie bann ber St. Georgen Capelle bei Pold bestimmt murben.

<sup>(2)</sup> Monreal.

cerunt violenter, eisdem de communi consensu heredum nostrorum eadem noualia jure hereditario duximus concedenda . scilicet domino . . . comiti partem suam pro duabus marcis domino Nicolao et domino Henrico militibus supradictis partem suam pro quatuor solidis . et Sifrido canonico partem suam pro sex denariis et domino Karrolo partem suam pro sex denariis . ita uidelicet quod jam dictus census in denariis in Monasterio Meinuelt vsualibus legalibus et datiuis assi netur singulis annis centurioni de Polge, ora misse in theatro dicte ville sexta feria proxima post secundam feriam que Gesuuorren Mandach post festum Natalis Domini vulgariter appellatur (3). Nos vero limitatores et vniuersi heredes de Polge supradicti prememoratum censum viginti novem solidorum et tres solidos usualium et legalium denariorum quos habemus jure hereditario in Rozze et quinque maldra siliginis que attinent capelle sancti Georgii site juxta villam de Polge dicte capelle perpetuo jure ad vsus sacerdotis dictam capellam ibidem officiantis assignamus. ita videlicet quod de dictis quinque maldris tria possint redimi et iidem denarii quibus redimuntur ad usus plebani de Polge sub conditione prehabila

<sup>(3)</sup> Rach Halthaus Calendarium medii wi pag. 41. foll ber Geich worne Montag jener junachft nach ber Erscheinung Shristi, ober brei Ronigentag gewesen sevn, und bies fen Namen von ber an biesem Tage stattgehabten Bers eibung ber neugewählten Magistratepersonen erhalten haben. Nach unserer Urfunde ware er zu Polch ber erste Montag nach bem Christfeste gewesen. Un andern Orten war er an einem andern Tage. Um folgenden Freitag nach biesem ges schwornen Montag, sollte ber Bind bem heimburger, zur Messeit, auf freiem Markt zu Polch entrichtet werden. Theatrum ist mit forum einersei.

convertentur. Predictum vero censum tali adjecta conditione sepedicte capelle jure karitatiue assignamus . vt prememoratus plebanus de Polge qui dictam capellam ex antiqua consuetudine quatuor diebus in ebdomada tenetur officiare singulis diebus pro supradicto censu sepedictam capellam nisi de legitima causa officiare non postponat. quodsi dictus plebanus de Polge secus fecerit canonici Monasterienses qui sunt fundatores dicti loci predictum plebanum de Polge ad condignam satisfactionem compellere non omittent. Et ut premissa firmiter et inuiolabiliter omni fraude et dolo exclusis obseruentur sigillis venerabilium virorum , videlicet domini Henrici de Bolandia archidiaconi in ecclesia Treuerensi . capituli ecclesie Monasteriensis in Meyneuelt . domini Henrici de Pirremunt fecimus et petiuimus communiri. Actum et datum presentibus videlicet domino Luthero de Alcia domino Syperto canonicis Treuerensibus. domino Theoderico thesaurario . domino Gerlaco de Maleberg . domino Wilhelmo de Bopardia. domino Theoderico de Rynecke domino Lamperto canonicis ecclesie Monasteriensis in Meyneuelt . magistro Witmaro . domino Gerardo prebendariis ejusdem ecclesie . domino Henrico de Pirremunt . domino Wilhelmo de Alcia . domino Henrico de Pessil . domino Godefrido militibus de Polge. Heinrico Scolare dicto Rump. et quam pluribus aliis tam clericis quam laicis fidedignis. Anno domini M. cc. LXX, quinto. In die beau Seueri confessoris.

#### Nº 265.

Die Sohne Bilhelms von der Arten, ju Cobleng, bertaufen der Abtei Rarienftadt ihre Guter und hoferechte ju Metternich , womit fie vom Grafen heinrich von Birnenburg belehnet gewesen waren. — 1275.

In nomine domini amen. Engilbertus miles . Wildericus . Johannes . Carsilius . Phylippus, et Syfridus fratres nati bone memorie quondam Willelmi militis de Archa omnibus imperpetuum. Ne facta modernorum que digna sunt memoria posterorum frustrentur ignorantia, decet et expedit ea sigillorum et scripti munimine vivoque testimonio perhennari. Hinc est quod vniuersis presentibus et posteris presentes litteras inspecturis vel audituris notum esse cupimus et tenore presentium publice protestamur quod nos vendidimus et in hiis scriptis vendimus tradidimus et tradimus dedimus et damus religiosis viris abbati et conuentui de Loco sancte Marie Cysterciensis ordinis pro nonaginta marcis Aquensium denariorum legalium duodecim solidis pro marca qualibet computatis . quas nonaginta marcas ab ipsis abbate et conuentu nos integraliter recepisse confitemur in pecunia numerata nobis et assignata, omnia bona nostra et jura curialia que in curte dictorum abbatis et conuentus jacente apud Metricum in quibuscunque locis jaceant et quibuscunque nominibus censeantur, in feudo tenuimus hactenus siue conjunctim siue diuisim, vel nos omnes vel aliqui ex nobis a nobili viro domno Henrico comite de Virneburg (1) jure pro-

<sup>(1)</sup> Son im 3. 1248, Rr. 130, ericeinet Wilhelm, Ritter ron ber Arten, ale Mitgerichteberr ju Metternich. Gegens wartig ergiebt fich, bag er feine Rechte baseltift ale grafe lich Birnenburgisches Leben besag, welche wohl pfalgische Afterlehen gewesen fenn mögen. Bergl. Urfunde von 1206. Rr. 9.

prietario perpetuo possidenda, de libero consensu ipsius domni comitis conniuentia et vltronea voluntate . facta tamen sibi prius per nos vel aliquos ex nobis bona plena et sufficienti compensatione designatione et restitutione bonorum aliorum equinalentium pro bonis et juribus nostris venditis superius nominatis. Que bona compensata designata et restituta in locum bonorum et jurium predictorum ab ipso domno comite jure feudali recepimus cum omni solempnitate ad hoc debita et consueta et ab ipso nos in fendum tenere fatemur, et ad vsus ipsorum abbatis possessionem ipsorum bonorum et jurium exiuimus et eximus tradita ipsis possessione bonorum ipsorum et jurium corporali . effestucando renuntiantes plane plene simpliciter autem premissa omnia et singula perpetue robur optineant firmitatis nec ab aliquo ualeant infirmari presens instrumentum super contractu predicto confectum sepedictis abbati et conuentui tradidimus et tradimus sigillo Confluentini oppidi, quod tam nos pro vua parte quam ipsi abbas et conuentus pro altera communiter presentibus appendi rogauimus et rogamus firmiter communitum. Acta sunt hec Confluentie anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo quinto . mense junio . presentibus Weltero sculteto . Syfrido dicto Spedil. Anselmo . Henrico dicto Clouelouch . Nicholao . Conrado . Weltero de Kesselheym . Gisilberto . Erwino . Aplone . Wirico . Henrico de Aldinvelt . Henrico curiali . Syfrido juniore scabinis Confluentinis et aliis quam pluribus fidedignis ad hoc causa testimonii vocatis pariter et rogatis.

# Nº 266.

Erzbifchof Beinrich bon Trier nimmt das Rlofter Engelport mit feinen Befigungen in feinen Schus, und untergiebt foldes der Aufficht des Abtes ju Sann. — 1275.

In nomine sancte et individue Trinitatis amen. Heinricus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus, voiuersis Christi fidelibus hoc scriptum inspecturis in perpetuum. Cum sollicitudinis nostre requirat officium nos omnium Christi fidelium insudare profectibus, tamen tenemur ex debito fauorem nostrum propensius hiis inclinare et eorum comodis studiosius et deuotius ceteris inuigilare quas religio sancta et deuotio pia Christo conjunxit. Noscant igitur tam presentes quam futuri quod nos ecclesiam sororum de Angelica Porta Premonstratensis ordinis sub beati Petri et nostra protectione suscipimus ipsam Conrado abbati de Seyna et suis successoribus usque ad nostrum uel successorum nostrorum beneplacitum in temporalibus committentes et spiritualibus gubernandum (1). Preterea quascunque possessiones quecunque bona eadem ecclesia in presentiarum juste et canonice possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum uel principum, oblatione fidelium seu aliis justis modis prestante domino poterit adipisci firma et illibata ipsi ecclesie personis et eorum successoribus permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo presata ecclesia sita est. cum omnibus pertinentiis suis . curiam nouam cum omnibus pertinentiis suis . curiam in Buren . curiam in Vankele . curiam in Liche . curiam in Buderhusen . bona in Nuwege apud Bacheracum . bona in Dummershusen . bona in Yvelhusen . bona in Trys . et in Pumere . et in Protege . et de-

<sup>(1)</sup> Urfunte rom 3. 1272.

cimam in Butilsdorf. auctoritate ordinaria confirmamus. et sigilli nostri munimine roboramus. . . . . . . . Testes quoque annotari statuimus quorum hec sunt nomina. Theodericus prepositus. Robertus decanus. Boemundus major. Heinricus dictus de Bolandia archidiaconi Treuirenses. Wernerus prepositus ecclesie sancti Castoris in Confluentia. Magister Wilhelmus decanus ecclesie sancti Symeonis Trevirensis. Godefridus comes Seynensis. Heinricus et Johannes comites de Spanheim. Heinricus comes de Virreburch. Johannes de Bruneshorn. Heinricus de Erenberg et Ditthardus de Paffendorf milites et alii plures fide digni. Actum et datum publice apud Trys anno domini M. CC. LXX. quinto. in crastino beati Remigii confessoris.

### Nº 267.

Bruno, herr ju IfenburgeBraunsberg, verzichtet auf alle Abgaben bom Roballande des Laacher hofes ju Meischeid, deffen Bogt er ift. 1275.

Nos Bruno vir nobilis de Brunsperg et Isalda vxor nostra. notum esse cupimus vniuersis presentem paginam inspecturis. et protestamur publice per presentes. quod super controuersia que uertebatur inter nos ex vna parte. venerabiles et religiosos viros dominum Th. abbatem et conuentum monasterii Lacensis ordinis sancti Benedicti ex altera super noualibus nouiter factis ex nemore in villa Meyschit sito quod nemus pertinet in curtim predictorum Th. abbatis et conuentus Lacensis ibidem sitam. in qua curte nos tenemus jus aduocatie. et ex quibus noualibus nobis singulis annis septem pulli soluebantur ab hominibus qui dicta noualia tenucrunt. accedente ad hoc consilio

discretorum amicabiliter est compositum inter nos et concorditer ordinatum videlicet quod nos omnibus noualibus hactenus factis de ipso nemore vna cum septem pullis prenominatis vuanimi voluntate remuntiamus et effestucamus penitus per presentes. Protestamur etiam prefata noualia que de ipso nemore hactenus facta sunt a religiosis et honestis viris domino Th. abbate et conuentu Lacensi supradictis pro uero allodio esse possessa habita et retenta habenda tenenda et possidenda. In cujus rei testimonium nos Bruno et Isalda vxor nostra supradicti presens instrumentum fieri fecimus et sigillorum nostrorum munimine duximus roborandum. Actum et datum presentibus videlicet discretis et honestis domino Bezzelino preposito monasterii monialium extra muros Andernacenses . domino Embricone dicto juuene milite de Andernaco. Conrado dicto de Ovch scabino et Wolcmaro carnifice ciue Andernacensi. Henrico dicto Valestir officiato nostro tunc existente. Conrado de Beuerne molendinario et quam pluribus aliis fidedignis . anno domini . M . cc . LXX . quinto . in vigilia beatorum Symonis et Jude apostolorum.

### Nº 268,

Graf Seinrich von Birnenburg und feine Gemahlin Pongetta, verkaus fen, mit Einwilligung ihres alteften Sohnes Robert und ihrer übrigen Rinder, der Abtei Laach den früher von ihr getauften hof ju Rell. — 1275.

In nomine domini amen. Vniuersis presens scriptum uisuris et audituris in perpetuum. Henricus comes de Virnenburg et Ponzetta uxor ejus cometissa. Vniuersati uestre notum facimus et tenore presentium publice protestamur. quod nos deliberato consilio et unanimi uoluntate. et

manu unita. pro nobis. et nostris heredibus de uoluntate et consensu Roperti primogeniti nostri et aliorum liberorum nostrorum . simul et Hermanni de Muelenarke nostri generi mariti Mechtildis filie nostre . uendimus et tradimus . jure proprio . in perpetuum . religiosis uiris abbati et conuentui . monasterii sancte Marie de Lacu . Treuerensis dyocesis ementibus et recipientibus nomine ejusdem monasterii . curtim nostram in Kelle . cum agris . vineis . nemoribus . pratis . riuulis . viis . inviis . et omnibus . et singulis aliis attinentiis suis quibuscunque . ad habendum . tenendum . possidendum . et quicquid eis . et suis successoribus nomine ipsius monasterii deinceps placuerit perpetuo faciendum. et cum omni jure et actione. usu et requisitione . nobis ex eisdem curte . agris et aliis supradictis rebus uenditis aut pro eis . aut ipsis rebus uenditis modo aliquo pertinente. pro ducentis marcis legalium denariorum usualis monete, nomine pretii, quod pretium confitemur et contenti sumus nos habuisse ab eisdem emptoribus nomine dicti monasterii . et recepisse ad plenum ac nobis integre datum . solutum et numeratum esse in pecunia numerata . . . . . In quorum omnium testimonium . robur. et perpetuam euidentiam eisdem abbati et conuentui damus presens scriptum sigillatum sigillis nostris . scilicet predictorum . comitis et cometisse . et Hermanni. quibus nos predicti Ropertus. Mechtildis et alii liberi supradicti contenti sumus. Acta sunt hec apud Lacum . in die beate Katherine virginis anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo quinto. presentibus Bethzelino preposito Andernacensi . Hermanno de Virneburg canonico eccle-ie Monasteriensis in Meyneuelt . Adam de Mulenarken . Henrico de Mertlaco . Henrico de Poilche.

Carolo de Elze militibus. Gisilberto de Galinberch. Bertramo et aliis quampluribus fidedignis. testibus ad hoc uocatis specialiter et rogatis.

#### Nº 269.

Ergbifchof Sifried von Colln bewelliger die Theilung eines gemeinschafts lichen Balbes bei Dochstaden unter die berechtigten Marter beffels ben, und daß jeder feinen Theil zu Feld ausrotten durfe. — 1275.

Nos Sifridus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus, sacri imperii per Italiam archicancellarius, notum facimus vniuersis quod nos vtilitate ecclesie nostre Coloniensis, et etiam commodo hominum nostrorum apud Hoinstaden diligentius perpensatis, ipsis hominibus qui Holtzgenoze dicuntur, siue consiluani, silue juxta Hoinstaden, que wlgariter Gemeinwede nuncupatur, indulgemus et concedimus ut ipsi dictam siluam inter se condiuidant, ita quod quilibet eorum proportionaliter partem recipiat prout nunc juris habet in silua memorata, et quod liceat eisdem dictam siluam ad agriculturam reducere vel ad alios quoscunque vsus, secundum quod eis videbitur expedire. In premissis vero nostris juribus semper saluis (1). In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Actum et datum Nussie, VII . idus decembris . anno domini . M. cc. LXX . quinto.

<sup>(1)</sup> Diefe obere Forfleirechte hatte Graf Seinrich von Reffel an bes Ergbifchofes Sifrid Borfahren Engelbrecht 1271 abgestreten, bas Marters und Solgrecht aber ben Ginwohnern vorbehalten. Urfunde Nr. 242.

#### Nº 270.

Leben, Revers Beinrichs, herrn ju Shrenberg, über bas vom Ergbifchofe Sifrid von Coln erhaltene Leben von 8 Mart Renten, aus einem Balbe ju Ramedy. — 1276.

Vniuersis presentes litteras inspecturis Henricus vir nobilis de Erinberg cognoscere veritatem, Noueritis quod cum reuerendus pater domnus Syfridus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus me in suum hominem recepit et fidelem promittens michi et meis heredibus per suas patentes litteras in feodum homagii et fidelitatis sibi facte persoluere et assignare octoginta marchas Coloniensium denariorum usque ad festum beati Martini nunc futurum · et si forte ipsas octoginta marchas ad illud festum non solueret ipse domnus archiepiscopus deputauerit et demonstrauerit michi ac meis heredibus octo marcharum redditus Colonienses singulis annis recipiendos in censibus nemoris sui apud Namedey in quo loco si defectus esset dictarum octo marcharum supplebitur michi ac meis heredibus in telonio Andernacensi minuto . ita tamen quod quandocunque dicte pecunie octoginta marcharum quittancia michi vel meis heredibus assignata fuerit et soluta dictarum octo marcharum redditus ad ipsum domnum archiepiscopum et ecclesiam Coloniensem libere reuertentur, prout hec omnia in instrumento super hoc confecto ipsius domni archiepiscopi et capituli Coloniensis sigillis communito plenius continetur. Ego per presentes litteras confiteor recognosco me esse hominem et fidelem ecclessie Coloniensis promittens pro me et meis heredibus stipulatione interueniente solempni quod cum solute michi fuerint dicte octoginta marche ego et mei heredes comparabimus allodium et in manus domni Coloniensis archiepiscopi qui pro tem-

pore fuerit illud reputabimus et ab ipso domno archiepiscopo et ab ecclesia Coloniensi illud in perpetuum in feodo tenebimus, et per presentes litteras ego pro me et heredibus meis firmiter me obligo quod si dicte LXXX marce Colonienses solute non fuerint michi vel meis heredibus, uel si octo marcharum reddituum defectus aliquis in toto fuerit uel in parte, nec ipsas octoginta marcas aut defectum dictarum octo marcharum qualemcunque a capitulo Coloniensi tam ego quam mei heredes nunquam requiremus aut etiam ab aliqua ecclesiarum ciuitatis et dyocesis Coloniensis . aut etiam ipsas ecclesias super solutione tali in eorum bonis vel redditibus vbicunque locorum sitis inquietabimus vel molestiam inferemus, sed super predicto feodo ego et mei heredes ad domnum Coloniensem archiepiscopum qui pro tempore fuerit et ad bona episcopalia tantummodo respectum habebimus. et recursum. In cujus rei testimonium presentes litteras sigillo meo tradidi predicto Capitulo communitas. Actum et datum Colonie anno domini M . cc . LXX . sexto . 1; idus martii.

### Nº 271.

R. Rudolf I. entideidet bei einer Zusammentunft ju Boppard die Frage über verwirtte Leben durch unterlaffene Muthung oder Beräußes rung derfelben. — 1276.

Rudolfus Dei gratia Romanorum Rex semper augustus. Vniuersis imperii Romani fidelibus presentes litteras inspecturis gratiam suam et omne bonum. Existentibus nobis apud Bopardiam dominica qua cantatur. Domine ne longe. ac venerabilium Maguntini. Treuerensis. et Coloniensis archiepiscoporum. dilectorum nostrorum principum. alio-

rumque comitum . magnatum . nobilium et imperii fidelium copiosa caterua ibidem presentibus ad instanciam memorati Treuirensis archiepiscopi per nobilem virum Reinhardum de Hagenoya dilectum nostrum fidelem petitum fuit cum instantia per communem omnium sententiam diffiniri . quid juris esse debeat . si uasallus ipsius existens in provincia et facultatem habens ipsum archiepiscopum adeundi . ab ipso infra vnius anni spacium feodum non requirit . et deliberato dictorum . . . Maguntini . et Coloniensis archiepiscoporum ac aliorum baronum magnatum nobilium et imperii fidelium tunc presentium consilio est sententialiter ab omnibus approbatum. quod dictus archiepiscopus feodum hujusmodi a vasallo sibi retrahere valeat, detinendum vnius anni spatio sine possessionum hujusmodi et fructuum earundem qualibet lesione . ut infra dicti temporis spatium veniente vasallo et feodum obtinente legitime idem feodum suum absque diminutione recuperet . vltra anni spatium nullatenus audiendus. Preterea est sententialiter diffinitum. quod et si vasallus feodum hujusmodi in alium transtulerit nichilominus tamen ipse archiepiscopus feodi dominus ad se feodum hujusmodi reuocabit sub modo et forma qui de vasallo superius sunt expressi. Et si ob potentiam possessoris feodi idem archiepiscopus illud commode reuocare non valeat est communi omnium sententia approbatum . quod nos auctoritate regia ipsi archiepiscopo ad temeritatem et violentiam hujusmodi reprimendam assistere debeamus. Nos autem hujusmodi sententias utpote rite et rationabiliter promulgatas gratas habentes et ratas ac ipsas nichilominus approbantes eas presentibus confirmamus. dantes predicto archiepiscopo has nostre serenitatis litteras in testimonium super eo. Datum die et loco predictis. anno domini M.CC.LXX.VI. regni uero nostri anno tertio.

## Nº 272.

Bermann, Berr ju Mulenart, betennet, bag Ergbifchof Beinrich bon Erfer ibm jene Lehnguter ju Mayen, wilche er von Conrad, Berrn ju Saffenberg, getauft und dem Ergflift wieder überliefert hatte, um eine Raufumme verpfandet habe. — 1276.

Ego Hermannus dominus de Mulenarke omnibus presentes litteras inspecturis notum facio quod bona de Meyene cum omnibus juribus et pertinentiis suis hominibus videlicet jurisdictionibus pratis pascuis nemoribus ac quibuscunque aliis prouentibus et attinentiis que a nobili viro Conrado domino de Saffenberg consanguineo meo pro mille et centum marcis Aquensium denariorum comparaui . et que a reuerendo patre et domino nostro Henrico Treuerorum archiepiscopo et ecclesia Treuirensi jure seodali idem Conradus obtinere noscebatur, in manus ejusdem reuerendi patris jus in dictis bonis obtinentis resignaui et resigno omni juri si quod michi competit uel competere poterat in predictis bonis renuntiando, recognoscens publice ad prefatum domnum archiepiscopum et ecclesiam Treuerensem dictorum bonorum proprietatem et dominium pertinere. Et cum presatus reuerendus pater pro predictis mille et centum marchis michi restituendis bona de Meyene prenominata cum suis pertinentiis et juribus obligauerit prout in litteris ipsius domini archiepiscopi plenius continetur, profiteor per presentes et recognosco, quod cum michi de dictis mille et centum marchis satisfactum fuerit me nullum jus habere in dictis bonis de Meyene, sed ad dictum dominum archiepiscopum et ecclesiam Treuerensem ipsa bona

libere et ab omni obligationis onere absoluta ac sine contradictione qualibet reuertentur. Adjecto etiam quod idem dominus archiepiscopus infra presentem annum quandocunque sibi placuerit dicta bona ab onere obligationis hujusmodi redimere possit et quitare, alioquin ex tunc in antea anno quolibet solum ante Cathedram beati Petri secundum consuetudinem terre poterit redimere ipsa bona et ab obligatione predicta liberare. In cujus rei testimonium presentes litteras sigillis venerabilis viri Werneri prepositi ecclesie sancti Gereonis Colon. nec non nobilium virorum Godefridi Seynensis et Henrici de Virnenburg comitum, ac Friderici domini de Nouo Castro vna cum sigillo meo prelibato domno archiepiscopo et ecclesie Treuerensi tradidi communitas . . . . . . . Actum et datum Monasterii in Meynevelt anno domini millesimo . ducentesimo. septuagesimo sexto. feria sexta post dominicam qua cantatur Inuocauit.

(Sig. 33.)

# Nº 273

Das Domeapitel ju Erier bewilliget der Stadt Cobleng auf 5 Jahre eine Acciferhebung ju den Stadtbefestigungs Bauten. — 1276.

Nos Th. de Blankenheim Dei gratia prepositus. R. decanus totumque capitulum Treuerense presentium inspectoribus uel auditoribus notum esse cupimus et tenore presentium publice protestamur. quod nos justis. et rationabilibus inclinati precibus deuote nobis et in Christo dilecte totius vniuersitatis, cleri, sculteti, militum, scabinorum ac ceterorum oppidanorum oppidi Confluentini assisyam

seu collectam que Vngelt vulgariter nuncupatur (1) excogitatam inuentam ordinatam pariter et statutam de prouido et maturo consilio pleno consensu ac vnanimi voluntate singulorum et omnium quorum consensus in premissis fuerat requirendus, ad fabricam, structuram, seu munitionem muralem oppidi Confluentini pro necessitate cuidenti et villiate ac desensione communi per quinquenium nunc instans et non vltra numerandum a die date presentium litterarum prout protide et rite facta est . ratam habentes et gratam eidem nostrum impertimur consensum bona fide promittentes. quod pro ipsa assisya seu collecta dictam vniuersitatem post jam dictum quinquennium quantum in nobis est non permittemus a domno archiepiscopo uel ab aliquo alio coartari. Quicquid uero ex nunc inde deriuatum uel receptum fuerit ad solam prefatam fabricam seu structuram et ad nichil aliud totaliter connertetur. Finito uero quinquennio supradicto dicte assisye seu collecte similiter finis erit, nec ad receptionem seu solutionem ipsius aliqui ex tunc in antea tenebuntur. In cujus rei testimonium et certitudinem pleniorem presentes ratihabitionis nostre litteras vniuersitati predicte seu majoribus de ipsa vniuersitate tradidimus et tradimus sigillo ecclesie Treuerensis quod presentibus est appensum roboratas. Actum et datum anno domini M. CC. LXX. sexto. feria quinta post festum Trinitatis (2).

<sup>(1)</sup> Assisia, eine Abgabe, welche in einer gemeinschaftlichen Berathung bes Boltes, in assisis, verabrebet und aufgeleget ward. Daher bas Wort sisa, und später bas beutsche Wort Accif. Diese Abgabe ward in ber Urfunde von 1258 (N° 179) auch theloneum und 1276 collecta, Collecte, genannt. In beiben Jahren ward sie zu beutsch überfebet: Ungeld, was von bem fächsischen Worte: Geld, solutio, pecunia, und ber particula privativa: Un hergeleitet werben will.

<sup>(2)</sup> Schon Ergbischof Urnoth von Trier hatte 1258 (N° 179)
II. Abeil. 27

### Nº 274.

Graf Bilhelm von Julich bestätiget den Burggrafen Arnold und Jos hann von Sammerftein ihre ehedem beim Reich bergebrachte Rechte ju Gingig. — 1276.

Vniuersis presens scriptum visuris et audituris. Wilhelmus comes Juliacensis cognoscere veritatem. Ad firmandum fedus familiaritatis et amicitie quod nobiscum contraxerunt dilecti fideles nostri Arnoldus et Johannes milites burgrauii de Hamerstein recognoscimus eisdem perpetuo omnia jura sua in bonis de Synzeche et volumus quod gaudeant libere ab hoc tempore et antea tertia parte judiciorum, precariarum seu petitionum exactorum donorum et aliorum ibidem emergentium quarumcunque in bonis predictis, prout hec omnia progenitores ipsorum burgrauiorum ac etiam ipsi a retroactis imperatoribus et regum Romanorum temporibus habuerunt, dignum est ut ipsos fideles

ben Coblengern ein Accif . Erhebung ju ihren Stabtbaus ten bewilliget. Die von bem Dom . Capitel 1276 nur auf 5 Jahre benfelben bemilligte Erhebung, mahrte ins beffen, nach ben noch aufbewahrten Rechnungs-Rollen, bis ine 3. 1287, mabrent melden jahrlich erhoben und ju ten Beftungewerten verausgabet marb. Diefe Rechnungs-Rollen fangen mit ben Worten an: Computus recepte et exposite accysie in constructionem murorum civitatis Confluentine. Anno domini M . cc . LXX . sexto . sabbato post festum beati Florini computauerunt Jacobus et Wolframus cum vniversitate Confluentina. - Anno domini M . cc . LXXXVII . in festo beate Cecilie virginis computauit Gerlacus quod ipse recepit per L. ebdomadas ducentas marcas et tres marcas et vii . solidos. Ex his distribuit per partes sicut in cedula superius apparet ducentas marcas minus vii solidis sic debet dictus G. vniuersitati Confluentine quatuor marcas.

nostros et familiares in juribus suis foueamus. Id tamen ab antiquo exceptum est et specialiter obseruatum et deinceps obseruandum, quod burgrauii predicti, qui pro tempore fuerunt et fuerint nichil juris habuerunt vel habituri sunt in personis rebus et seruitiis emergenciis judeorum et cau-uercinentium (1) residentium uel uenientium apud Synzeche nisi de causis in judicium tractis, de quibus nos auctoritate imperii libere disponere poterimus quod nobis videbitur expedire (2). Vt uero de cetero inter nos et burgrauios predictos super predictis juribus contentionis occasio non consurgat presens scriptum ipsis dedimus ad declarandum jus eorum in testimonium, sigilli mostri et nobilis viri domni Gerlaci de Arinwelz sigilli munimine roboratum. Actum et datum Colonie anno domini m.cc.septuagesimo sexto. in vigilia beatorum Philippi et Jacobi.

## Nº 275.

Medeilb, Bittme des Grafen Theoderich von Reuenahr, fund ihre Rind der, Bilbelm, Johann, Ludwig und Cophie, verpfänden dem Ergebischofe Sifrid von Coln, auf vier Jahre, ihre Grafichaft Reuens ahr, gegen erhaltene 350 Mart. — 1276.

Nos Hadewigis relicta. Willelmus. Johannes. Ludewicus. et Sophia liberi quondam Theoderici comitis de Nuenare. notum facimus vaiuersis quod nos considerantes malum statum terre ob spem tuitionis et defensionis homi-

<sup>(1)</sup> Cauuercinentes, Cauwertini, Cauwerzini, Caorcini, Lome barbiiche Raufleute, berühmt burch ihren wucherischen Gelbe hanbel.

<sup>(2)</sup> Rur vorübergehend muß bie Berleihung ber taiferlichen Gerichtsbarteit über Gingig, an ben Colnifden Ergbifchof Engelbrecht gewesen senn, ber 1267 ben Bewohnern von Gingig, und inebesondere auch ben Burggrafen von Sammer-

num nostrorum et comitatus nostri sperantes terram et comitatum nostrum ac homines nostros per reuerendum patrem et domnum nostrum Sifridum sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopum debere defensari, ipsi domno archiepiscopo Coloniensi comitatum nostrum de Nuenare predictum et terram cum omnibus redditibus et prouentibus, juribus, judiciis, jurisdictionibus obuentionibus et emergentiis vndecunque prouenientibus concedimus exponimus et committimus tenendum et gubernandum usque ad quatuor annos continuos et immediate subsequentes, ita quod ipse domnus archiepiscopus fructus et prouentus comitatus et terre et quicquid obuenerit et emerserit, suis vsibus applicabit, et de eis omnino suam faciet voluntatem, nec computare neque respondere nobis tenebitur de eisdem . castro nostro Nuenare et villis Wadenheim et Ramersbach et curte dicta Grenelo sita in Scheit quam tenemus a nobili viro comite Juliacensi cum suis pertinentiis duntaxat exceptis. Nec dicta commissio et concessio cessabunt. nec eas reuocare poterimus ante terminum quatuor annorum predictorum. Preterea confitemur nos mutuo recepisse a predicto donno archiepiscopo Coloniensi trecentas et quinquaginta marcas denariorum Coloniensium bonorum nouorum et legalium nobis traditas numeratas et assignatas, quas idem domnus archiepiscopus repetere et requirere non poterit usque ad terminum quatuor annorum predictorum. Quihus transactis si non soluerimus presato domno archi-

ftein ihre beim Reich hergebrachte Rechte zusicherte. Neun Bahre nachher ericeinet nicht fein Nachfolger Sifrib, fons bern Bergog Bilhelm von Sillich mit bem faiserlichen Uns sehen zu Singig ausgeruftet, ber ben nämlichen Burggras fen wieder ihre hergebrachte Rechte zusicherte.

episcopo trecentas et quinquaginta marcas nohis ut premissum est numeratas, concessio et commissio predicte comitatus et terre de Nuenare non cessabunt nec finientur quousque ipse donnus archiepiscopus de hujusmodi mutuo plene per nos sit pagatus. Super que promittimus quod ex tunc tam nos quam domnus archiepiscopus stabimus per omnia dicto et ordinationi venerabilis viri Theoderici de Buren decani Coloniensis et Winrici de Visschenich militis quos pro nobis eligimus in hac parte . et Winrici de Bagheim et Lamberti de Hersele militum quos domnus archiepiscopus Coloniensis pro se et ecclesia sua eligit et elegit . ita quod quicquid predicti quatuor de receptis et recipiendis post terminum quatuor annorum predictorum dixerint ordinauerint nel statuerint faciendum, id tam nos quam dictus domnus archiepiscopus firmiter obseruabimus bona fide. Preterea promittimus quod nos castrum nostrum Nuenare talibus personis custodiendum committemus per quos nullum dampnum vel offensa sepedicto archiepiscopo terre sue vel suis hominibus inferatur. ponentes ad cantelam ipsi domno archiepiscopo fidejussores. Kolnonem et Cunzonem de Arwilre . Winemarum de Gelzdorp . et Winricum de Visschenich milites qui si aliquod dampnum ipsi domno archiepiscopo terre sue vel hominibus de prefato castro nostro factum fuerit vel illatum infra quindenam postquam ab ipso domno archiepiscopo vel ejus nuntio moniti fuerint emendare et refundere tenebuntur. Ipse etiam domnus archiepiscopus de theloneo nostro quod recipiet in loco qui Scheit vulgariter nuneupatur . sex marcas Winemaro de Gelzdorp pro feodo castrensi et Henrico filio Koluonis militis tres marcas pro alio feodo persoluet annuatim. Retinemus etiam nobis jura que viri religiosi,

de Heysterbach et de Reyde abbates Cisterciensis et sancti Augustini ordinum . Aquensis . Trajectensis superioris . Malmordiensis . de Stauelo . ct Ressensis conuentus et capitula. Coloniensis et Leodiensis dyocesis. comitibus de Nuenare ab antiquo soluere tenebantur . juribus et libertatibus ipsorum manentibus ipsis saluis. Premissas etiam conditiones nos ipsi domno archiepiscopo uel ejus successoribus et ecclesie Coloniensi . et ipse domnus archiepiscopus pro se et suis successoribus . ac ecclesia sua si fortassis quod absit nos uel aliquem ex nobis decedere contigerit promittimus inuiolabiliter observare. In cujus rei testimonium et robur nos relicta predicta sigillum nostrum vna cum sigillis domni archiepiscopi predicti et capituli Coloniensis presentibus litteris duximus apponendum. Et nos Sifridus archiepiscopus Coloniensis predictus ad predictas conditiones prout nos contingunt nos et successores nostros tenore presentium obligamus. apponentes sigillum nostrum huic scripto. Nos vero capitulum Coloniense predictum ad petitionem predictorum in testimonium omnium premissorum sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Nos etiam Willelmus. Johannes. Ludewicus et Sophia predicti domne et matris nostre Hadewigis predicte sigillo contenti sumus. Et nos fidejussores prenominati confitemur nos prout premissum est fidejussisse. Datum Colonie XVII kal. julij anno domini M. cc. LXX. sexto.

Vuiuersis ad quos littere presentes peruenerint. Guda relicta Th. de Lanzerone militis. Gerardus et Thilmanus

Nº 276.

Suda, Bittwe Theoderiche bon Landelron und ihre Gobne, Gerhard und Tillmann, bertaufen der Abtei Marienstatt einen, ihnen bon ihrem Dofe gu Breifig fculdigen Bine bon einem Fag Bein. 1276.

filii ipsorum notum facimus et tenore presentium recognoscimus ac testamur quod cum nos a viris religiosis abbate et conuentu monasterii de Loco sancte Marie Cisterciensis ordinis Coloniensis dyocesis karratam vini (1) de curia ipsorum in Brisege nobis annuatim tribuendam hactenus pro feodo jure antiquo tenuerimus, eandem karratam vini jam dictis abbati et conuentui pro viginti marcis denariorum Aquensium de quibus nos bene pagatos clamamus in perpetuum remisimus. renuntiantes eidem ita quod neque nos neque aliquis heredum vel successorum nostrorum ipsam vini karratam amodo requiremus. Testes hujus rei sunt qui presentes fuerunt . frater Henricus cellarius de Heysterbag frater Hertwinus cellerarius de Loco sancte Marie . et frater Johannes conuersus ibidem . Arnoldus dictus Butzhart, et Theodericus dictus Meininveldere milites aliique quam plures. Ego igitur Guda . litteris presentibus sigillum meum vna cum sigillis Rorici de Renninberg et Ar. cognomento Butzhart presati apposui. Nos vero G. et Th. quia propria sigilla non habemus predictorum sigillis nos esse contentos fatemur. Datum in Synzege anno domini M. CC. LXX. sexto. circa festum beate Margarete Virginis.

### Nº 277.

Entftehung des Beifer Rloftere in Cobleng. - 1276.

In nomine domini amen. Nouerint vniuersi presentium inspectores . quod ego Demudis quondam ancilla domine Vernekornie domum quandam lapideam sitam in

<sup>(1)</sup> Karrata, carrada, ein Gaß, bas auf einer Fuhre (carro) gefahren werben fann. Onus carri, quantum carro vehi potest,

platea aduocati Riuehacensis in ysus sex beginarum pauperum perpetuo deputavi et deputo per presentes . volens ut ex nunc in antea de consilio prioris fratrum ordinis Predicatorum qui fuerit pro tempore sex ibi begine que Deo in castitate et caritate deseruiant collocentur, quas etiam beginas idem prior mutandi et alias substituendi prout sue discretioni expedire videbitur plenam habeat facultatem. Hoc etiam adjicio supradictis quod quecunque persone pro tempore domum inhabitauerint memoratam ad soluendos decem et octo denariorum census pro domo sanctimonialibus de superiori Insula annis singulis tenebuntur. Hujus autem collationis testes sunt fr. Cunradus prior . fr. Johannes de Hildensheim fratrum ordinis Predicatorum. Sifridus Spedil . Nicolaus de Parua Confluentia . Sifridus junior scabini et utriusque sexus plures alii fide digni. In cujus rei testimonium et robur sigillum ciuitatis Confluentine duxi presentibus apponendum. Datum et actum anno domini M. CC. LXX . sexto (1).

#### Nº 278.

Friedrich der alte, Berr ju Shrenberg, verfpricht dem Grafen Deinrich von Sponheim, die ibm von jenem jur Abtragung zweier Faffer Beinrenten ju Binningen bezahlten 40 Mart wieder anzulegen und als Leben ju empfangen. — 1276.

Ego Fridericus senior domnus de Erenberg constare volo presentium inspectoribus et auditoribus vniuersis, quod dominus Heinricus comes de Spanheim redemit et

<sup>(1)</sup> In ber jungern Zeit marb bas Rlofterden in ein Burgerfpital umgeschaffen, beffen Gefälle bermalen mit bem größern Sofpie tal ju Cobleng vereiniget finb.

exsoluit a me duas carratas vini quas apud Wynnengen in feodo ab ipso hucusque possedi pro quadraginta marcis denariorum Aquensium legalium et numeratorum, de quibus denariis cum partem tertiam michi soluerit adhuc tredecim marcas et quatuor solidos usque ad medium majum prozime venturum persoluet . item tredecim marcas et quatuor solidos michi persoluet infra Natiuitatem Domini pronime post dictum majum tunc venturam . idem de hoc festo Natiuitatis Domini ad vnum annum. Quibus plene persolutis ego Fridericus statim redditus quatuor marcarum in loco ubi potero sibi viciniori comparabo vel in meis bonis propriis assignabo, et ab ipso comite domino meo ipsos quatuor marcarum redditus perpetuo feodali titulo possidebo et etiam mei successores. Si vero quod absit in assignatione dictorum reddituum negligens fuero ex tunc fidejussores mei quos sibi dedi super predictis faciendis in solidum obligaui, videlicet Fridericum filium meum de Erenberg et Otthonem de Treiz, qui moniti Monasterium intrabunt et tanquam boni fidejussores faciendo nullatenus recessuri donec prefato comiti de premissis integre fuerit satisfactum. In cujus rei testimonium presens instrumentum hinc inde confectum prenominato domino comiti sigilli mei munimine tradidi roboratum. Actum et datum anno domini . M . cc . septuagesimo sexto . in die beati Jacobi apostoli.

# Nº 279.

Urfunde über die Freiheit der Rommersdorfer Guter ju Dedbesdorf vom Bedetern. — 1276.

Nos Th. Dei patientia abbas et conuentus ecclesie sancte Marie virginis in Romerstorph . tam presentibus

tam futuris tenore presentium declaramus, quod cum inter nos et parrochiales voiuersitatis in Hedinstorph controuersia quedam haberetur super quodam jure quod vulgariter Bedecorn (1) uocatur quod a nobis de agris nostris in ipsorum banno constitutis exigere temptabant, de consensu et decreto parrochialium vniuersorum memorate uille precise et finaliter est adinuentum, quod de agris uel de aliis quibuscunque bonis a nobis in eorum terminis eatenus possessis, nihil omnino juris alicui hominum de cetero teneamur. In cujus rei testimonium domni Brunonis viri nobilis de Brunsberg nec non et domne Isalde collateralis sue sigillo presens pagina roboratur. Acta sunt hec presentibus Crastone milite de Brunsberg, Meinwardo filio der Sleierhe. Arnoldo sculteto dicto Elart. Salichone. Henrico van der Linden ac vniuersis parrochialibus in Hedinstorph, anno domini M . CC . LXX . sexto . in die sanctorum Cosme et Damiani.

# Nº 280.

Berner von Bolanden beauftragt den Rembold, Ritter von Sternberg, in feinem und feines Brudere Philipps Namen bei dem St., Mars eines Stifte ju Borme drei Faffer Beinigins ju Spen einzus löfen. — 1277.

Wernherus de Bolandia imperialis aule dapifer dilecto ac fideli suo Remboldo militi de Sterrenberg salutem cum affectu sincero. Redemptionem trium carratarum vini in terminis ville Speye cedentium ex parte nostra et fratris nostri Philippi a te vel tuis heredibus faciendam, eo quod nobis eadem redemptio ejusdem vini competebat, volumus

<sup>(1)</sup> Rornabgabe, Beitrag jur Rorn. Bebe.

et pro parte nostra et fratris nostri rogamus, cujus vices in hac parte gerimus, ut eandem redemptionem quam circa dictas tres carratas nobis facere debueras, decano et capitulo ecclesie sancti Martini Wormaciensis facere non obmittas, ratum et gratum pro nobis et fratre nostro habituri per quamcunque viam redemptionis terminaueris cum capitulo memorato. Renuntiamus etiam pro nobis et nostris heredibus quoad te et tuos heredes propter terminationem hujusmodi cum capitulo completam, et quo ad ipsos decanum et capitulum omni actioni que nobis competere possit ex nunc uel in futurum pro tribus carratis predictis, dantes presentes litteras nostro sigillo signatas in testimonium super eo. Actum anno domini . M. CC. LXX. VIj . feria quarta post dominicam. Quasi modo geniti.

# Nº 281.

Friedrich, herr von Covern und ju der Reuerburg, feine Gemahlin und Sohne, verpfanden dem Erzbifchofe Beinrich von Erier ihren hof nebft antlebenden Rechten ju Rarlich. — 1277.

Vniuersis presentes litteras inspecturis et audituris. Fridericus domnus de Nouo Castro, Irmengardis vxor ipsius, Fridericus et Robinus liberi ipsorum salutem et cognoscere ueritatem. Ne facta modernorum que digna sunt memoria posterorum frustrentur ignorantia decet et expedit ea sigillorum et scripti munimine atque testimonio roborari. Hinc est quod nos vniuersis presentium inspectoribus et auditoribus cupimus esse notum et tenore presentium publice protestamur quod nos curtim sitam in Kerliche cum omnibus juribus suis et attinentiis nemoribus videlicet pratis pascuis piscationibus villicationibus censibus vineis agris cultis et

incultis quam tenuimus et tenemus et tenere nos recognoscimus a reuerendo patre et domno nostro Henrico Dei gratia Treuirorum archiepiscopo et ab ecclesia Treuerensi jure ligio feodali, de communi consensu vnanimi et spontanea voluntate singulorum et omnium nostrum titulo pignoris obligauinius et presentibus obligamus jam dicto domno nostro archiepiscopo et ecclesie Treuerensi pro mille trecentis et triginta marcis Aquensium denariorum legalium et vsualium secundum quod currunt apud Confluentiam duodecim solidis pro marca qualibet computatis..... In cujus rei testimonium et munimen presentes litteras prenominato domno nostro archiepiscopo et ecclesie Treuerensi tradidimus et tradimus sigillorum nostrorum presentibus appensorum munimine roboratas . sigilla etiam nobilium virorum Godefridi comitis Seynensis Godefridi domni de Eppenstein et Johanis domni de Bruneshorn militum presentibus appendi rogauimus et obtinuimus causa firmitatis et certitudinis amplioris. . . . . Nos uero Fridericus et Robinus fratres prenominati quia sigilla propria non habemus sigillis ecclesiarum sancti Castoris et sancti Florini in Confluentia que ad preces nostras presentibus sunt appensa contenti sumus et vsi.... Actum et datum Confluentie anno domini . M . CC . LXX . VIj . sexto idus nouembris (1).

(Sig. 36.)

<sup>(1)</sup> Gine ahnliche Urtunbe ftellten biefelben am namlichen Jahr und Lag uber bie auch bem Ergbiicofe Beinrich verpfans bete Bogtei ju Munfter-Meinfelb aus. (Hiet. Trev. dipl. tom. I. pag. 806.)

# Nº 282.

Lebenrevere Friedrichs von der Reuerburg ju Covern gegen den Ergbifchof Deinrich von Erier, über beide Schloffer ju Covern. — 1277.

(Hist. trev. dipl. T. I. pag. 807.)

## Nº 283.

Rebers des Ritters Berner von Treif als Trierifcher Burgmann des Schloffes Treif. - 1277.

(Hist. trev. c. l. pag. 804.)

## Nº 284.

Erzbifchof Beinrich von Erier ertheilet dem Gerhard, herrn gu Rems penich, das ihm von jenem aufgetragene Schloft und die herrschaft Rempenich wieder als Leben gurud. — 1277.

Nos Henricus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus ad vniuersorum noticiam uolumus peruenire, quod cum nobilis uir Gerhardus domnus de Kempenich noster fidelis castrum suum Kempenich cum allodio attinente et aliis vniuersis pertinentiis juribus jurisdictione dominio honore redditibus et prouentibus ad ipsum castrum ab antiquo spectantibus nobis et ecclesie nostre Treuerensi libere et spontanee resignauerit domine Beatricis ejus vxoris expresso assensu accedente, nos ipsius G. beniuolentiam et fidelitatem merito plenius attendentes dictum castrum cum omnibus suis attinentiis predictis eidem G. nostro fideli ac suis heredibus masculis et feminis seu successoribus (1)

<sup>(1)</sup> In Hist. trev dipl. tom. I. pag. 803 - 804 ift ber Lebens revers Gerhards von Rempenich von 1277 abgebruckt, worin es bloß heißt: nobis et nostris beredibus, woraus in ber Note b geschlossen werden will, daß hier, ba von einem

concedimus in homagium perpetuum, dictique G. heredes ipsius castri et ejus attinentiarum possessores nobis et nostris successoribus archiepiscopis Treuerensibus ad fidelitatem debitam perpetuo tenebuntur. Dictum etiam castrum cum attinentiis ejusdem prefata domna Beatrix quo ad uixerit nomine dotalitii possidebit de nostro consensu et libera uoluntate. In cujus rei memoriam et munimen nostro et capituli ecclesie nostre Treuerensis sigillis presentes litteras fecimus roborari. Datum anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo . mense aprilis.

# Nº 285.

Irmgard, Frau ju Bildenberg, ihr Cohn Gerhard und ihr Entel Jos hann, übergeben dem Rlofter Ravengirbburg ihren höfer Bengo auf dem Reuhof, nebft deffen Chefrau und Rindern. — 1277.

Nos Irmengardis domna de Wildinberg, Gerhardus filius noster, et Johannes nepos noster. constare uolumus presentium inspectoribus et auditoribus vniuersis quod nos vnanimi consilio uoluntatum nostrarum Wenzonem curtilem in Noua curia (1) et Hedewigim vxorem suam legitimam cum liberis eorum homines hactenus nobis liberaliter

Leben bie Rebe fen, blos mannliche Erben um so mehr verstanben wurben, weil ber Wittwe Beatrir, wenn sie ihe ren Gemahl überleben sollte, blos eine lebenelängliche Rusenießung zugestanben worben fen. Inbessen brudte sich Erzebischof heinrich in seinem hier angeführten Lebenbrief bes stimmter aus, bag bas Leben auch auf bie weibliche Nache tommenschaft, ober jebe anbere Erben Gerharbs tommen könne, was auch in ber Folge ber Fall war.

(1) Reuhof, nahe bei Mengericied und bei bem ichon lange gerftorten Schlog Bilbenburg.

attinentes, domno Theoderico preposito et conuentui in Ravengirsburg tam pro remedio animarum nostrarum. quam hereditatis nomine cum Ernesto nepote nostro liberaliter dedimus perpetuo possidendos et habendos, hiis litteris datis et sigillatis nostris sigillis in testimonium super eo . anno domini . M. cc . LXXVIj . Thome apostoli. Ego Johannes, predictus in premissis sigillo G. patrui mei predicti sum contentus.

(Sig 51.)

#### Nº 286.

Bermann, herr ben Mulenart und Tomberg, fichert der Grafin Rotard bon Julich die Deffnung der Schlöffer Mulenart und Comberg gu. — 1277.

Rremer: Beitrage jur Juliche und Bergifchen Ges foichte. 111. Th. G. 149.

### Nº 287.

Erzbifchof Sifried von Coln nimmt die Stadt Singig in feinen Sout, wie fie unter bem Grafen von Julich gestanden hatte. — 1277.

Rremer, a. a. D. G. 152.

## Nº 288.

Ergbifchof Beinrich bon Erier überträgt dem Abt gu himmerode bie Mufficht über bie Claufe ju Ballerebeim. — 1278.

Heinricus Dei gratia Treuerorum archiepiscopus religioso uiro abbati monasterii de Hymmerode ordinis Cisterciensis Treuerensis diocesis salutem in domino. Cum olim uenerabilis pater Arnoldus Treuerorum archiepis-

copus felicis recordationis predecessor noster reclusas in Walrsheim nostre diocesis dicatur commississe abbati de Loco sancte Marie ordinis Cisterciensis Coloniensis diocesis, ut eisdem reclusis preesset in spiritualibus et temporalibus prout saluti animarum suarum crederet expedire, et idem abbas de Loco sancte Marie eisdem reclusis propter loci distantiam preesse non possit, nec sollicitudinem ipsis prout necessitas earum requiret valeat adhibere, nos commissionem hujusmodi a predecessore nostro factam reuocantes in hiis scriptis discretioni vestre committimus et mandamus, quatinus presatis reclusis in spiritualibus et temporalibus curetis preesse, prout saluti animarum suarum videritis expedire, inobedientes vero et rebelles que salutaribus monitis vestris et mandatis renuerint obedire, censura ecclesiastica qua conuenit compescatis. Datum Confluentie in crastino Palmarum anno domini M . cc . septuagesimo octavo.

### Nº 289.

Revere des Ergbischofes Beinrich von Erier über die ibm von Friedrich, herrn von Covern und von der Reuerburg, und feinen Sohnen Friedrich und Robin verpfandete Bogtei ju Munfter, Meinfeld und den hof ju Karlich. — 1278.

Nos H. Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. omnibus hoc scriptum visuris notum esse volumus. quod cum nobilis vir Fridericus dominus de Nono castro, Irmengardis uxor ipsius, Fridericus miles et Robinus armiger, liberi eorundem fideles nostri partem suam aduocatie in Monasterio in Meynevelt pro quinquentis marcis. item curtim eorum in Kerliche cum juribus et attinentiis suis pro mille septingentis et triginta marcis Aquensium denariorum bo-

norum et legalium nobis obligauerint sicut in litteris super hoc confectis plenius continetur (1), quas aduocatiam et curtem dicti fideles tenent a nobis et ab ecclesia nostra Treuerensi jure ligio feodali . promittimus pro nobis nostrisque successoribus archiepiscopis Treuerensibus dicta bona nobis obligata dimittere et restituere in pace memoratis nostris fidelibus seu heredibus ipsorum, quandocunque nobis seu successoribus nostris archiepiscopis Treuerensibus plene et integraliter sine qualibet diminutione persoluerint summas pecunie supradicte, videlicet duo milia ducentas et triginta marcas bonorum et legalium Aquensium denariorum, fructibus vero et redditibus medio tenipore perceptis et percipiendis in bonis predictis in sortem minime computandis. In cujus rei testimonium et memoriam presentes litteras inde confectas nostro et capituli Treuerensis sigillis duximus sigillandas. Datum anno domini. M. CC. septuagesimo octauo. In crastino Natiuitatis beate Marie Virginis gloriose.

(Sig. 9.)

## Nº 290.

Ergbifchof Deinrich von Erier vertaufdt mit der Abtei Gann feinen Bof Langendorf gegen derfelben Sof ju Durremunge, swifchen Engere und Rarlich. — 1278.

Nos Henricus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. notum facimus vniuersis presentes litteras inspecturis. quod nos curtim nostram in Langendorf permutauimus et permutamus cum reditibus juribus et prouentibus. que nos

<sup>(1)</sup> Die Urtunden über bie Berpfandungen bes hofes ju Rarlich und der Bogtei ju Munfter, Meinfeld vom Jahr 1277 fint N° 281 angeführet.

II. Theil.

in dicta curti habuimus et possedimus . cum religiosis viris . Dudone abbate . et conuentu Seynensi . Premonstratensis ordinis. Treuerensis dyocesis. pro curte ipsorum in Durremunzhe, cum omnibus redditibus juribus et pronentibus ad ipsam curtim in Durremunzhe spectantibus dictum abbatem et conuentum mittentes in possessionem et dominium curtis nostre predicte. Et quia prouentus curtis in Durremunzhe majoris existunt estimationis et valoris quam curtis de Langendorf . superaddidimus eisdem trecentas marcas Aquensium denariorum bonorum et legalium in supplementum estimationis et valoris. curtis memorate. Quos denarios eisdem abbati et conuentui tradidimus numerauimus et fecimus assignari . prout in litteris sigillatis sigillis patris abbatis Steynveldensis . abbatis et conventus Seynensis plenius continetur. Promittimus etiam et nos ad hoc presentibus obligamus quod nos debitam et consuetam secundum terre consuetudinem warandiam prestabimus et auctoritatem dicte curtis in Langendorf abbati et conuentui memorato. In cujus rei testimonium presentes litteras predictis abbati et conuentui nostro sigillo tradidimus communitas. Acta sunt hec anno domini M. CC. LXXVIII. quarto nonas decembris. presentibus honorabilibus viris domno Henrico archidiacono de Bolandia. Wernero preposito sancti Castoris. domno officiali Trevirensi. preposito sanctimonialium in Andernaco. Godefrido comite Seynensi. Ditthardo de Paffendorf. Hermanno de Helfinstein. Petro de Eich. Ludewico de Ar. Hermanno de Hademar . militibus et aliis quam pluribus fide dignis. Datum anno ut supra . ferta quarta post dominicam Reminiscere.

#### Nº 291.

Salentin, herr ju Bienburg, erfläret, an jenem hof ju Langendorf teine Bogteirechte ju haben. - 1279.

Nos Salentinus nobilis vir de Ysenburgh notum facimus vniuersis presentem paginam visuris et audituris quod nullum jus aduocationis habuimus uel habemus in curte dicta Langendorf que dicitur et noscitur esse abbatis et conuentus monasterii Seynensis cum suis juribus et pertinentiis ad dictam curtim spectantibus et hoc publice protestamur per presentes. In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presentes litteras predicto abbati et conuentui Seynensi sigillo nostro tradidimus communitas. Datum anno domini . M . cc . LXX . octauo . dominica qua cantatur Memento nostri domine (1).

# Nº 292.

Ritter Balter, Bogt gu Pomern, lagt dem Rlofter Rofenthal bie ibm fouldige Abgabe von Gutern gu Bomern nach. - 1278.

Nouerint vniuersi presens scriptum visuri . quod ego Walterus miles aduocatus de Pumere . de consensu filiorum meorum Radolphi et Baldewini . remitto et remisi ecclesie in Rosindal . partem siue portionem exactionis seu petitionis quam de bonis suis in Pumere soluere consueuerunt . me contingente . ita ut dicta ecclesia in Rosindal a dicta portione exactionis in perpetuum sit libera et absoluta. In cujus rei testimonium . viri discreti domini Phi-

<sup>(1)</sup> Gine ahnliche Bergichts urtunde über feine allenfallfige Rechte am Bofe Langenborf stellte im namlichen Jahre: feria secunda post dominicam qua cantatur Letare Jorusalem . auch Beinrich, Berr von Ifenburg, aus.

lippi scolastici Cardonensis. et Cunonis burggrauii in Kocheme sigilla rogatu meo presentibus sunt appensa. Datum anno domini M. CC. LXX. octauo. die sabbathi ante festum beati Thome apostoli.

## Nº 293.

Die Bittwe Gerlachs, herrn bon Dollendorf, verzichtet auf alle an die Gräfin Dechtilb bon Sann gemachte Anfpruche wegen Gutern ju Ballendar, welche Graf Godfried bon Sann nun in Befit batte. — 1279.

Nos .... relicta Gerlaci quondam domni de Dollendorp. Adolphus et Gerlacus filii nostri. Aleydis ejusdem filii nostri Gerlaci uxor . notum facimus vniuersis presens scriptum visuris. quod nos omni actioni questioni siue impeditioni quam habuimus aut habemus vel habere possumus contra nobilem matronam domnam Methildem quondam comitissam Seinensem ratione bonorum de Vallendar siue alia occasione quacunque pure et simpliciter renuntiauimus in presentia reuerendi patris et domni Sifridi archiepiscopi . Conradi prepositi . Th. majoris decani . W. corepiscopi . Werneri prepositi sancti Gereonis Colon. domni Walrami ducis Lymburgensis . W. domni de Valkinberg . Henrici nostri consanguinei domni de Wildenberg . G. comitis de Ditze . Henrici domni de Westerberg . Henrici de Lympurgh . Philippi predicti domni nostri archiepiscopi fratris . W. domni de Bercheim . Rorici de Rennenberg . Volkoldi de Bure . Danielis militis dicti Judei Coloniensis . Winrici de Visgenich . Mathie pincerne de Are. Th. de Rembach. Waltheri scholastici sancti Cuniberti . Lamberti de Seyne canonici Coloniensis . Arnoldi predicte domne comitisse capellani . fratris Henrici

de hospitali. et aliorum quamplurimorum. et per presentes renuntiamus promittentes et obligantes nos vaiuersos et singulos. quod si etiam ipsa domna M. comitissa predicta bona de Vallendra que ad presens domnus G. nunc comes Seinensis occupat et tenet quocunque modo recuperanerit. nos ipsam domnam M. comitissam occasione hujusmodi bonorum nullatenus impetemus uel molestabimus in rebus uel personis hominum uel bonorum suorum quamdiu uixerit ipsa comitissa memorata . saluo tamen nohis per omnia jure et juris prosecutione si quod nobis competit de jure in bonis predictis post mortem ipsius domne comitisse. Huic renuntiationi et ordinationi presentes interfuerunt postri castrenses et fideles . Reinardus dictus Balch . Winandus dictus Hunsgewin . Gerlacus de . . . . Johannes de Are . Johannes de Kiele. Gerlacus de Antwilre et alii quamplures de nostris. In cujus rei testimonium presentibus sigilla nostra duximus apponenda, et rogauimus predictos domnum archiepiscopum. Th. majorem decanum. et W. corepiscopum . vt similiter sua sigilla in testimonium et robur premissorum presentibus apponant. Datum et actum Colonie anno domini M . cc . LXX octauo in crastino Epiphanie domini.

## Nº 294.

Bilhelmt von Arrag, genannt Blafe, überträgt dem Collegiacftift gu Munfter. Meinfeld den von ibm fruber gepachteten achten Ebeil des Zebenden ju Beulich und Morshaufen. — 1279.

Ego Wilhelmus de Arraz dictus Blase . et Irmentrudis uxor'mea . notum facimus vniuersis presens scriptum inspecturis et presentibus protestamur quod nos communicata manu et vnanimi consensu quartam partem medietatis decime in Buliche et in Morishusin siue octauam totius decime a laicis possessam que spectat ad ecclesiam Monasteriensem in Meyneuelt, quam nobiscum diuisit dilectus frater meus Karsilius . qui dictam medietatem tenuit ab ecclesia Monasteriensi predicta jure pactariorum. et eandem concedi procurauit Wernhero militi de Guntrauia genero suo . qui nunc sepedictam medietatem decime tenet a prefata ecclesia Monasteriensi jure pactariorum, de consensu et voluntate ipsius Wernheri jam dicti . vendidimus viris venerabilibus decano et capitulo sepedicte ecclesie Monasteriensis pro viginti sex marcis vsualis monete numerate pecunie et nobis tradite. Facta est autem hec venditio presentibus. Ar . scolastico. Th. thesaurario. Hermanno cantore . canonicis Monasteriensibus . Hen. capellano sancti Michaelis ibidem . Johanne et Wernhero de Guntrauia . Johanne dicto Boze de Waldecke militibus. Arnoldo de Guntrauia. Stephano et Johanne de Ruuern scabinis Monasteriensibus. et quam pluribus aliis fidedignis. Vt autem hec rata et firma permaneant presentem paginam venerabilis viri domini . H. de Bolandia archidiaconi Treuirensis . Johannis dicti Boze de Waldekke militis . nec non et oppidi Monasteriensis sigillis sepedictis dominis decano et capitulo ecclesie supradicte dedinus communitam. Actum et datum anno domini M . CC . LXX . nono . Xvj kal. aprilis.

#### Nº 295.

Seinrich von Pfaffendorf und feine Gemablin Benigna überlaffen dem St. Caftor Stift ju Cobleng nicht nur die väterliche und mutters liche Erbichatt des Stiftsgeiftlichen Ludwig von helfenftein, fons dern übertragen ibm auch noch einen Beingarten zu Mulenheim, zwifchen dem Belfenfteiner Beiher und dem Bach gelegen. — 1279.

Nos H. de Bolandia archydiaconus Trenerensis . G. scolasticus ecclesie sancti Castoris in Confluentia . et Dythardus de Paffindorph arbitri arbitratores seu amicabiles compositores super questione seu controuersia que inter decanum et capitulum dicte ecclesie sancti Castoris ex una parte et Henricum de Paffindorph ac Benignam vxorem ejusdem ex altera super vniuersis bonis que Ludewicus de Helphinsteyn quondam ipsius ecclesie sancti Castoris canonicus de bonis patris et matris ejusdem ex successione hereditaria habuit vel habere debuit uertebatur, a partibus hinc et inde communiter electi, universis has litteras intuentibus notum esse volumus quod nos compromissum hujusmodi propter bonum pacis et concordie nobis assumentes statuimus ordinamus et arbitrando pronuntiamus quod iidem Henricus et Benigna conjuges vniuersa bona ipsum Ludewicum. de bonis patris et matris ejus ex successione hereditaria contingentia. decano et capitulo supradictis libere et absolute dimittent absque contradictione qualibet perpetuo possidenda. Nos uero Henricus et Benigna conjuges predicti hujusmodi ordinationi consentimus et in compensationem fructuum de bonis ipsis perceptorum a tempore obitus nostri damus et legamus jam dicte ecclesie sancti Castoris particulam vinee nostre supra villam Mulne (1) inter piscinam domni Hermanni de Hel-

<sup>(1)</sup> Villa Mulne, Mulenheim, heute: That Ehrenbreitffein.

phinsteyn et riuum ibidem site ut in ipsa ecclesia sancti Castoris memoria nostri in perpetuum habeatur. Et in hujus testimonium et memoriam perennalem presentes litteras predictorum arbitrorum sigillis que ipsis litteris appendi rogauimus cum appensione sigilli mei Henrici predicti prefatis decano et capitulo tradidimus communitas.... Ego uero Benigna quia sigillum proprium non habeo sigillis dictorum arbitrorum nec non et H. mariti mei predicti usa sum et contenta in testimonium premissorum. Actum et datum anno domini M. cc. LXX nono.kal. may.

## Nº 296.

Urfunde der Stadt Ereugnach über einige von dem Grafen Johann von Sponheim, feiner Gemalin Adelbeid, und feinen Brudern Sbers hard und Luther, dem Ergftift Maing übertragene Grundflude, wobon eins neben dem St. Peters , Rlofter in Ereugnach gelegen war. — 1279.

(Guden. Cod. dipl. tom. I. pag. 771.)

## Nº 297.

Sophie, Bittwe des Ritters Beinrich von Coiftorf, bewilligt der Abtei Marienftatt die Ablage eines ju Singig fouldigen Binfes, mit Einstimmung der Burggrafen Arnold und Johann von Sams merftein. — 1279.

Quia ea que fiunt in tempore simul labuntur in tempore, nisi dictis testium et scripture memoria perhennentur, hinc est quod ego Sophia, relicta quondam Henrici de Constorp notum esse cupio vuiuersis ac singulis. ad quos presens scriptum peruenerit. et tenore presentium publice profiteor quod vna de filiorum meorum consensu communi. videlicet. Gerhardi. et Winrici. aliorumque heredum meorum . ac voluntate dominorum Arnoldi et Johannis de Hamerstein burgrauiorum et heredum eorundem me necessitate mea propria vrgente . vendidi . abbati et conuentui de Loco sancte Marie, Cistercieusis ordinis de reditibus meis quatuor solidos denariorum censualium, quos iidem abbas et conuentus michi de area sua sita in Sincige jure hereditario solebant annis singulis assignari, quos uero ab eisdem burgrauiis habebam seu jure feodali habere dinoscebam..... Ne igitur hec ordinatio a posteritatis malitia forsitan infringatur . sigillum opidi de Sincige presentibus ad nostras preces est appensum..... Actum et datum anno domini M. cc . septuagesimo nono . in vigilia Natiuitatis sancti Johannis baptiste.

(Sig. 65.)

## Nº 298.

Beinrich, herr gu Birmont, ftiftet fich und feiner Familie im Rlofter Kofenthal burd Schenlung eines Zinfes von 6 Maltern Korn ein Jahrgedachtnig. — 1280.

Ego Henricus dominus de Pirmunt ad noticiam cupio peruenire vniuersorum me pro salute animarum Aleydis uxoris mee bone memorie et mee antecessorum et successorum meorum conuentui et ecclesie Vallisrosarum de vnanimi consensu et voluntate Theoderici . Aleydis . Cunegundis natorum meorum et maritorum dictarum .videlicet Conradi deSchonecke . Theoderici dicti Menveldere . tradidi et contuli annualem pensionem et perpetualem sex maldrorum siliginis in molendino meo de Haimbhuc recipiendam . ita quod dictus conuentus de reditibus nominati molendini semper primo erit persolutus . et quod de hiis reditibus anniuersaria nostra debitis et conuenientibus horis in ipsa

ecclesia diligentius celebrentur. et animarum nostrarum cottidie in earum capitulo fideliter memoria fiat. insuper in anniuersariis celebrandis de dictis reditibus conuentui specialis gratia ministrabitur. et ampula in sepulchro dicte Aleydis quondam collateralis mee perpetualiter frequentius ardeat nec deleatur. In hujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presentem cedulam sygillis venerabilis domini archidiaconi Treuerensis dicti de Bolandia. meo proprio. et Conradi generis mei de Schonecke antedicti dignam duximus roborari. Et quia nos Th. de Pirmunt. et Th. dictus Menveldere sigillis caremus. sigillis appensis contenti sumus. Actum et datum anno domini m. cc. octogesimo. die Annuntiationis beate Virginis. kalendis aprilis.

## Nº 299.

Godfried, herr ju Eppenftein, giebt dem Rlofter Marienrode den Beben ; den bon feinen hofsgutern ju Brev, eine hofraide und das Patronatrecht der Capelle dafelbit. — 1280.

In nomine domini amen. Vninersis presens scriptum visuris et audituris in perpetuum. Godefridus domnus de Eppenstein. Cum progenitores nostri scilicet domni de Eppenstein hactenus a tempore cujus non extat memoria jus habuerint et in possessione vel quasi fuerint juris percipiendi decimam de vniuersis bonis seu terris sitis in villa Brie Treuerensis diocesis, que bona spectant et dependent ad curtim nostram sitam ibidem, tandem bone memorie Godefridus pater noster domnus de Eppenstein et Lysa ejus uxor mater nostra proposuerunt eandem decimam, et jus quod habebant in ea donare donatione inter vivos pure et simpliciter monasterio sanctimonialium de Rode ordinis sancti

Augustini Treuerensis diocesis, ut ibidem pro remedio animarum suarum perpetua ipsorum memoria et anniuersaria agerentur solempniter in vigiliis et in missis. Verum nos predictorum desunctorum pium propositum exequentes predictam decimam et omne jus decimam percipiendi, quod habemus in eadem villa et aream nostram sitam apud capellam ejusdem ville ex uno latere et ex alio est via publica, cum jure patronatus ejusdem capelle dicto monasterio, et priori magistre et conuentui ejusdem monasterii recipientibus nomine ejusdem monasterii, ut ibidem predictorum defunctorum et nostra et bone memorie Meze quondam vxoris nostre perpetua memoria et anniuersaria agantur solempniter et in vigiliis et in missis, donamus et tradimus pro nobis et nostris heredibus donatione inter vivos pure simpliciter et irrevocabiliter, ad habendum tenendum et possidendum cum omni jure et actione vsu requisitione nobis ex ipsa decima area et jure patronatus capelle predicte, et ob eas seu ipsis decime aree et jure patronatus capelle predicte modo aliquo pertinente, accedente ad donationem ipsam consensu generi nostri Rubini domni de Couerna, et ad preces nostras auctoritate consensu et decreto domni nostri Heinrici Dei gratia archiepiscopi Treuerensis..... In cujus rei testimonium nos predictus archiepiscopus ad preces dictorum G. domni de Eppenstein et Rubini domni de Couerna nostrum, et nos predicti G. et Rubinus pro nobis nostra sigilla appendi fecimus isti scripto. Datum anno domini . M . CC . LXXX . feria quinta post Resurrectionem domini.

#### Nº 300.

Raifer Rudolf entideidet einen Streit gwifden dem Ergbifchofe Berner von Raing und Beinrich, Bruder det Grafen von Sponheim, das bin, daß letterer nur ein Drittel, ersterer aber gwei Drittel am Schloß Bodelheim habe, fo wie er diefe von heinrichs Bruder getauft hatte. — 1281.

(Guden. Cod. dipl. tom. I. pag. 782.)

#### Nº 301.

Robin herr ju Cobern vertauft bem St. SimeonsiStift ju Trier die Dogtei und andere Rechte über beffelben hof ju Lehmen. - 1281.

(Hist. trev. dipl. T. I. pag. 813.)

## Nº 302.

Ergbifchof Beintich von Erier ertheilet dem Ritter Beinrich von Cobern die ihm taufchweise gegen den Zehenden und einen Theil des Pastronatrechtes ju Covern übergebenen Guter beim hofe Lobbufch, als Mann , und Beiberleben. — 1281.

Nos Henricus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus. notum facimus vaiuersis presentes litteras inspecturis. quod cum Henricus miles de Couerna recompensationem faciendo decime de Couerna cum juribus et attinentiis suis vaiuersis, jure etiam patronatus ipsius ecclesie de Couerna accedente pro parte ipsum contingente, nobis venditis, que a nobis tenebat in feodo. omnia bona sua allodialia spectantia ad curtim suam apud Lobusche (1) cum juribus suis et appenditiis vaiuersis nobis resignauerit, eidem Henrico nec non Aleidi uxori sue concedimus in feodum sub pactionibus et conditionibus infra scriptis. videlicet quod si

<sup>(1)</sup> Cohebufd, auf bem Diebelicher Berge.

apsa Aleidis supervixerit vsumfructum quoad vixerit in dictis bonis retinebit, et heredes ipsius Henrici post mortem ipsius Aleidis, si eam Henricum supervivere contigerit, masculi et eis deficientibus femine dicta bona a nobis nostrisque successoribus in feodum recipient. et jure feodali tenebunt in perpetuum. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini M. cc octuagesimo primo in crastino beatorum apostolorum Philippi et Jacobi.

## Nº 303.

Rechtung swifchen dem Probst und Capitel gu Rabengirsburg und Johann herrn von Reinzenberg, über einige ftreitige Bogteis rechte. — 1281.

(Acta acad. palat. tom. IV. pag. 431.)

# Nº 304.

Enticheidung swifchen dem Ergbischofe Beinrich von Trier und ben Gins wohnern von Cobiens, wegen des Baues der ergbischöflichen Burg dafelbit und ben Stadtfeftungswerten (1). — 1281.

Hist. Trev. dipl. Tom. I. pag. 814.

<sup>(1)</sup> Seit mehreren Jahren hatten bie Coblenger ihre Bauten forts geseht und ihre Stadt gu befestigen angefangen, wogu ihnen 1276 (N° 273) eine Acciferhebung auf 5 Jahre bewilliget war. Inzwischen hatte auch Erzbischof Beinrich an ber Mosels seite ber Stadt, nahe beim Ueberfahrtsthor, eine Burg aufzusühren und solche zu befestigen angefangen. In ber vorlies genden Entscheidung ward sowohl bem Erzbischose die Botts sehung seines Burgbaues, als auch ben Coblengern die Bollsendung ihrer Befestigungswerte gugestanden.

### Nº 305.

hermann, herr von Rennenberg, giebt dem St. Catharinen:Rlofter, wes gen Aufnahme feiner Lochter hedwig, eine Rente von einer Mart und zwei hubnern. — 1281.

Nos Hermannus nobilis de Renninberg ad notitiam vniuersorum cupimus peruenire. quod cum abbatissa et conuentus sancte Katherine juxta Renninberg ordinis Cisterciensis filiam nostram Hadewigen. ad petitionem nostram simpliciter propter Deum receperunt in sororem et monialem. ne nos tanti beneficii videamur esse ingrati. vnam marcam denariorum Coloniensium cum duobus pullis duximus eisdem conferendam et singulis annis percipiendam. et hoc facimus de consensu filii nostri Arnoldi et filie nostre Elizabet pariter et voluntate. In cujus rei testimonium et firmitatem damus antedictis dominabus presentes litteras sigillo nostro et nobilium virorum domni Rorici et domni Conradi de Renninberg consanguineorum nostrorum roboratas. Acta sunt hec anno domini M. CC. LEXX. primo.

# Nº 306.

hermann, Ritter von lof, giebt dem Stift Munfter, Meinfeld den dritten Ebeil am Bebenden ju Mofeltern und Munfter, Metternid. - 1281.

(Sig 66.)

# Nº 307.

Theoderich, Sohn des Rittere Iman von Treis, vertauft dem Bicarius des St. Marien Magdalenen, Altars in der Stiftstirche ju Cars ben ein Drittel der Guter des hofes Bindhaufen. — 1281.

Nouerint vniuersi presens scriptum visuri. quod ego Theodericus filius quondam Iwani militis de Trys, uendidi justo uenditionis titulo domino Theoderico sacerdoti vicario perpetuo beate Marie Magdalene in ecclesia Cardonensi de consensu heredum. coheredum ac meorum affinium terciam partem omnium bonorum curtis in Wynthusyn cum omnibus attinentiis me ibidem contingentium pro duodecim marcis bonorum et legalium Coloniensium denariorum. XIJ. solidis pro marca computatis. quos denarios michi profiteor numeratos et solutos. In cujus rei testimonium sigilla nobilium uirorum uidelicet domini Werneri nobilis de Trys. et domini Henrici de Pirremunt ad meam peticionem presentibus sunt appensa. et nos W. et H. milites predicti sigilla nostra ad preces dicti Th. presentibus duximus apponenda. Acta sunt hec anno domini. cc. octuagesimo primo. in die Lucie Virginis.

## Nº 308.

Gobfried, herr ju Eppenftein, giebt dem St. Martinsflift ju Worms den ihm vom Rlofter Marienrode jurudgestellten Bebenden ju Brep. - 1281.

Godefridus de Eppenstein. litteris presentibus profitemur et notum facimus vniuersis quod nos attendentes pium existere et fauore subnixum. decimam de manu laycali in ecclesias transferre et conuentus. decimam nostram de vniuersis bonis seu terris ad curtim nostram in uilla Brie Treuerensis diocesis pertinentibus nobis et nostris heredibus. a venerabili in Christo magistra et conuentu sanctimonialium in Rode Treuerensis dyocesis remissam. cui decime seu donationi ejus dicte domne sponte cesserunt. cum earum monasterium per hoc non esset lesum eoquod ipsis factal fuerat recompensa. venerabilibus domnis de-

cano et capitulo ecclesie sancti Martini Wormatiensis accedente consensu generi nostri Rubini de Couerna. Syfridi filii nostri pro remedio parentum nostrorum Godefridi Lyse et Mechtildis conjugis nostre donamus tradimus libere et in perpetuum possidenda. Et cum hujusmodi.... decime sita sint in terminis parrochie ville Speye Treuerensis diocesis reuerendi domni nostri Heinrici archiepiscopi Treuerensis, domni Heinrici de Bolanden archidiaconi ipsius loci consensum prehabitis petiuimus adhiberi . renuntiantes vna cum filio nostro et Rubino genero nostro predictis donationi hujusmodi decime per nos facte quoad dictos decanum et capitulum, restitutioni in integrum, actioni, impetitioni exceptionibus omnibus que nobis possent prodesse, et dictis dominis obesse, omnique juris auxilio canonici et ciuilis. In testimonium et robur perpetuum damus presentem litteram, sigillis venerabilium domnorum nostrorum domni archiepiscopi Treuerensis . ac archidiaconi predictorum vna cum nostro ac Rubini generi nostri predicti sigillis munitam...... Datum et actum anno domini . M . CO . LXXX . primo . die beati Andree apostoli (1).

## Nº 309.

Entscheidung in Sachen swifchen dem Collegiate Stift ju St. Caftor in Cobleng und Robin, Berrn ju Cobern, über des erstern hof und des lettern Bogteirechte diefes Pofes ju Cobern. — 1281.

(Hist. trev. dipl. tom I. pag. 816)

<sup>(1)</sup> Um vorhergehenben Tage hatte bas Rlofter Robe auf bie ihm 1280 (N° 299) gemachte Schenkung bes Zehenben ju Bren ju Gunften bes St. Martinsfliftes ju Worms unter ber Bedingung Bergicht geleistet, baß baffelbe bem bie Capelle ju Bren versehenben Geiftlichen jahrlich zwei Mart abgeben follte.

# Nº 310.

Friedrich, Bogt von Merl, giebt dem Rlofter St. Thomas an ber Rol feine Balfte einer ibm mit feinem Bruder Berner Bant gemeins fchaftlichen Muble bei Merl, und feinen Antheil an allen mit feinen Bridern Binrich, Berner und Beinand gemeinschaftlichen Baldungen. — 1282.

Nos Fridericus de Merle Aduocatus et Gutta ejus uxor vniuersis presentes litteras inspecturis et audituris volumus esse notum. quod nos vnanimi voluntate pari consensu et sociata manu portionem nostram seu medietatem molendini quod habemus et possidemus vna et conjunctim cum Wernero dicto Zhant fratre mei Friderici predicti, qui alteram dicti molendini possidet medietatem in ripa que dicitur Brule prope Merle, religiosis domnabus abbatisse et conuentui sancti Thome ordinis Cysterciensis Treuerensis dyocesis, donatione inter vivos pro remedio animarum nostrarum possidendam et habendam perpetuo donauimus et donamus tradidimus et tradimus per presentes . hac conditione et pacto adjecto quod dicta abbatissa et conuentus nobis singulis annis quoad vixerimus dabunt et assignabunt de dicto molendino quinque maldra siliginis et dimidium et duos sumbrinos leguminis quod vulgariter Grutzhin appellatur (1) nomine annue pensionis. . . . . . Confitemur etiam et recognoscimus per presentes quod donauimus et tradidimus eisdem abbatisse et conuentui sancii Thome portionem nostram de omnibus nemoribus nostris que habemus et possidemus jure proprio et allodiali vna et conjunctim cum Winrico Wernero et Winando fratribus mei Friderici supradicti. In omnibus autem donationibus pre-

<sup>(1)</sup> Zwei Sommer Gemufe, bas man Gruse nennt; vom lateinifden Borte grutum.

II. Theil.

dictis dictorum fratrum meorum voluntas accessit pariter et consensus. In cujus rei testimonium et robur perpetue firmitatis presentes litteras abbatisse et conuentui . sepedictis sigillis reuerendi patris et domni nostri . domni Henrici Dei gratia Treuirorum archiepiscopi nec non domni Henrici plebani nostri tradidimus et tradimus communitas. Actum et datum anno domini . M CC . octuagesimo primo . sabbatho ante dominicam qua cantatur Reminiscere.

## Nº 311.

Raifer Rudolf verpfändet dem Grafen Sterhard von Ragenelnbogen, wegen ibm foulbiger 12000 Mart, ten Reichejoll ju Bops pard. — 1282.

Bent, Rapenelnbogisches Urfundenbuch. S. 49. Ronig Benzel von Bohmen, herzog Albrecht von Sachsen, und Markgraf Otto von Brandenburg ertheilten zu dieser Pfandschaft, 1285, ihre Billebriefe, und Kaiser Abolf bestätigte 1293 bieselbe. A. a. D. S. 51, 53, 59.

### Nº 312.

Berlach, herr ju Jienburg Ahrenfels, vergichtet ju Gunften der Tems pelherren ju hönningen auf fein Lehnrecht des ihnen geschenkten Beinberges. — 1283.

Nos Gerlacus de Ysenburch domnus in Areuels et collateralis nostra Elizabet . notum facimus vniuersis presens scriptum uisuris et audituris . quod nos communicata manu de liberorum nostrorum consensu omni juri quo ad nos pertinebat vinea que dicitur Bitwinesberch, quam Johannes a nobis in feodo tenuit et fratribus domus milicie Templi in Hoyngen uendidit, penitus abrenuntiauimus et

abrenuntiamus. In cujus rei siue facti testimonium ac firmitatem presens scriptum predictis fratribus dedimus sigillorum nostrorum munimine roboratum. Actum et datum anno domini M. CC. LXXX. tercio. in die beati Vrbani episcopi.

### Nº 313.

Graf Ludolf von Daffel belebnet ben Burggrafen Ludwig bon Same merftein mit Gutern ju Engere. — 1284.

Ludolphus Dei gratia comes de Dasle vniuersis presentia visuris salutem ac rei cognoscere ueritatem. dilectioni vestre recognoscimus presentibus et fatemur quod nos fideli nostro dilecto Lodewico burchgrauio de Hamerstein pheodum in Engersen quod pater ipsius defunctus a nobis tenuit porrigimus et concedimus eidem justi tytulo pheodi possidendum. hac tamen adjecta conditione quod domnus Lodewicus infra duorum annorum spatium coram nobis comparebit dictum a nobis feodum personaliter recepturus. ex tunc presentibus minime in suo robore duraturis. Datum Nygenhouen idus augusti anno domini millesimo. cc. LXXX quarto.

# Nº 314.

Das St. Caffius, Stift ju Bonn, und Ritter herman von Dernan, übertragen ihren Streit wegen Rovalzebenden in der Pfarrei Badenheim dem Spruche ernannter Schiederichter. — 1284.

Nouerint vniuersi presens scriptum uisuri et audituri. quod cum inter nos. decanum et capitulum ecclesie Bunnensis ex vna parte, Hermannum de Dernoue et Elysabeth conjuges heredes et coheredes nostros ex altera super qui-

busdam noualium decimis infra terminos parrochie in Wadenheim sitis quas quidem noualium decimas nos decanus et capitulum antedicti ad nos de jure communi. nos uero Hermannus et Elysabeth conjuges heredes et coheredes nostri ad nos jure feodi pertinere contendimus. questio et discordia perteretur, tandem in discretos et honestos piros. Arnoldum de Binzuelt scolasticum, Johannem de Arwilre canonicum ecclesie predicte. Winricum de Visscenich et Wipertum de Dernoue milites tanquam in arbitros ordinatores seu amicabiles compositores mandato reuerendi patris et domini Coloniensis archiepiscopi accedente pariter et consensu . sub pena centum marcarum Coloniensium denariorum compromittere placet et placuit . compromisimus et compromittimus sub forma hac uidelicet . quod quidquid dicti arbitri seu compositores amicabiles super dictis nonalium decimis et omnibus questionibus et discordiis super ipsis noualibus inter nos hactenus habitis nec non omnibus ipsa contingentibus per uiam pacis siue juris stando uel sedendo die feriato uel non feriato nobis presentibus uel absentibus ordine juris seruato uel non seruato in scriptis uel sine scriptis aut alias quocunque modo pronuntiandum duxerint ordinandum seu statuendum. hujusmodi pronuntiatum ordinatum seu statutum firmum et ratum habebimus . nec per nos seu nostros successores ullo unquam tempore contrauenire presumemus. In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem nos decanus et capitulum supradicti sigillum ecclesie nostre Bunnensis appendimus. Nos etiam Hermannus et Elysabeth conjuges heredes et coheredes nostri sigilla nobilis viri Wilhelmi comitis in Nuenare. Gerhardi burgrami castri in Landiscrone. Theoderici et Winemari de Gelztorp fratrum militum. quia

sigilla non habemus pro nobis appendi rogauimus huic scripto..... Actum et compromissum feria secunda ante diem beati Michaelis archangeli . anno domini millesimo ducentesimo LXXX . quarto (1).

## Nº 315.

Berhard, herr ju Bildenberg, giebt der Abtei himmerode Guter ju Derl. — 1284.

Vniuersis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris ad quos presens scriptum peruenerit. Gerardus domnus de Wildenberg et Katherina uxor ejus salutem in omnium saluatore. Tenore presentium significamus quod nos animarum nostrarum saluti prouidere uolentes, bona nostra sita in villa que dicitur Merle apud Mosellam que ad usus nostros certissime pertinere dinoscuntur, pari uoto et communi deliberatione pure propter Deum contulimus et dedimus ecclesie sancte Marie et conuentui ordinis sancti Bernardi in Hemmenrode Treuerensis dyocesis. ut anteces-

<sup>(1)</sup> Der Schiebefpruch erfolgte apud Wadenheim in loco publico. qui dicitur. Greynt . anno domini M. cc. LXXX quarto. feria tertia ante diem sancti Michaelis archangeli, und bem Stift wurden bie wirklichen Novalgehenden infra viam sine semitam que ab oppido Arwilre ad villam que Benghouen nuncupatur ducit seu protenditur. et uallem sine montem que seu qui Swenzdael uulgariter appellatur infra fines parochie Wadenheym situatas; bem Mittee German von Dernau bagegen als Lehen bes Stiftes nicht nur jene Novalgehenden, welche in bem eben beschriebenen Begirt durch Urbarmachen öber Districte sich in der Folge ergeben murben, sondern auch die alten bisherigen Novalgehenden a monte seu valle Swenzdael versus Heppinghouin usque ad ipsam villam Heppinghouin jugesprechen.

sorum nostrorum memoria perpetuo tam in vita quam post mortem nostram anniuersarius noster semper habeatur ibidem. Vt hec rata et firma permaneant presentem kartulam sigillo nostro fecimus sigillari. Datum anno domini . M. cc. LXXX. quarto . feria sexta ante Symonis et Jude apostolorum.

## Nº 316.

Die Tempelherren ju Breifig bertaufen den Rioftern Thron und Das rienborn einen Fruchtzins. — 1285.

Frater Cunradus commendator. ceterique fratres domus milicie Templi in Briseche. tenore presentium publice profitemur. et notum facimus vniuersis. quod nos de citu et voluntate preceptoris nostri pensionem annualem viginti sex octalium siliginis et duorum octalium auene . Frankenfordensis mensure, quam honesti viri Wicgerus de Ouinbach et Gypelo de Holzhusen sororius suus ciues Frankenfordenses nobis de his bonis . uidelicet de tribus mansis in villa Erlebach viginti octalia siliginis et duo auene, et de quadraginta quinque jugeribus agrorum sitis in Melindehe residua sex octalia siliginis soluerunt. de Trono sancte Marie . et de Fonte beate Marie Virginis cenobiis et sanctimonialibus rite et rationabiliter vendidimus perpetuo possidendam. pro quadraginta duobus marcis denariorum Coloniensium nobis ab eisdem traditis numeratis et penitus persolutis. resignantes eis ipsam pensionem litteras per presentes, renuntiantes nichilominus omni juri quod nobis competebat in eadem. Preterca domnabus de Trono predictis specialiter uendidimus fertonem (1) denariorum Co-

<sup>(1)</sup> Ferto, ein viertel Theil, ein Bierling.

loniensium in quadam domo. Arnoldi dicti Zumepule sita ammekornmerkede (2) annis singulis persoluendum. In cujus rei testimonium et debitam firmitatem presentes litteras sigillo nostre domus sigillatas ipsis tradidimus communitas. Actum anno domini M. CC. LXXX quarto. In die Kadrede beati Petri apostoli.

(Sig. 68.)

### Nº 317.

Bergleich swiften Bilhelm und Udo von Balbed über die vaterliche hinterlaffenichaft, inebefondere über das Schlof Balbed nebft Bubeborungen. — 1285.

Nos Wilhelmus et Vdo de Waldecke uiri nobiles . notum facimus uniuersis presentes litteras inspecturis. quod nos vnanimi consensu et libera uoluntate super omni questione et discordia que uertebatur inter nos de nostra paterna hereditate ac aliis causis quibuscunque compromisimus et concordauimus in arbitros seu arbitratores, videlicet domnum Johannem filium Heriberti et domnum Winandum de Waldecke, venerabilem domnum Johannem de Reninberch prepositum sancti Pauli Leodiensis et domnum Arnoldum de Erinberg canonicos Colonienses Hermannum de Bobardia dictum Schornchin . Thomam et Hermannum fratres de Sauirshusin et Wernerum de Millewalt, ita videlicet quod quicquid predicti arbitri per jus pronuntiauerint arbitrando uel amicabiliter componendo super questionibus et discordiis supradictis, nos pro nobis et heredibus nostris inuiolabiliter et absque omni contradictione fide data promisimus et promittimus obseruaturos.

<sup>(2)</sup> Un bem Rornmartte.

Nos arbitri predicti arbitrio supradicto in nos recepto, habito et deliberato super hoc consilio in nomine domini pronuntiamus in hunc modum . ita quod Vdo predictus et sui heredes tenebunt et possidebunt domum quam frater suus Wilhelmus ei assignauit infra castrum in Waldecke secundum quod ipse Vdo eam jam inhabitat, ita tamen quod si de nouo predictus Vdo uel sui heredes aliqua in dicta domo edificare voluerint que viam communem obstruerent vel artarent hoc secundum consilium et ordinationem fratris sui aliorumque suorum consanguineorum ac aliorum domnorum castri moderabunt, ita quod via satis ampla remaneat et existat. Simili modo Vdo et sui heredes stabunt ordinationi et consilio predictorum si modum excederent in altitudine vel elevatione domus predicte. Preterea januas et fenestras nociuas et portas in posteriori parte domus sue non edificabunt. Item Vdo predictus et sui heredes de posteriori porta castri extramittentur et intramittentur in omnibus eorum necessitatibus. Item de area quam habuit et habet domnus Wilhelmus predictus inter stabulum domni Johannis et ortum domni Winandi consanguineorum suorum domnus Wilhelmus et sui heredes reservabunt sibi in latitudinem viginti tres pedum . residuum idem domnus W. assignabit pro se et suis heredibus Vdoni fratri suo vel suis heredibus cum longitudine et latitudine sicut domnus Wilhelmus habere consueuit. Item Vdo et heredes sui obtinebunt ortum ab illa parte vallis sicut eam possidet et possedit. Insuper alium ortum ex altera parte vie ipsius vallis secundum quod antiquitus pro orto colebatur Vdo et suo heredes possidebunt. Item in lacu portionem suam eos attingentem habebunt. Item in castrensibus scilicet Thoma et Hermanno fratribus de Sa-

uirshusin partem eorum obtinebunt. In hiis vero suprascriptis Vdo et heredes sui erunt contenti nec requirent nec habebunt in castro in monte in valle et in omnibus bonis que domnus Wilhelmus et domnus Johannes suns consanguineus conjunctim vel diuisim tenent in castro circa montem et in valle que diuisa sunt a ceteris eorum consanguineis dominis domus superioris, in aliis vero bonis que adhuc omnes domini castri communiter et indivisa tenent idem Vdo et sui heredes communionem habebunt, ita tamen quod si dicta bona de communi consensu dominorum dicti castri diuisa fuerint, Vdo prefatus et sui heredes portionem eos attingentem habebunt. Alia omnia bona paterna siue allodia siue feoda vel in hominibus quocunque nomine censentur idem domnus W. et Vdo inter se diuident equaliter et fraterne. excepta quadam curte in Buleche (1) quam idem dominus Wilhelmus specialiter possidet; et quadam curte alia quom ipse dominus W. et domnus Jo. suus consanguineus tenent conjunctim, in quibus Vdo et heredes sui nichil juris habent nec habebunt. Item prefatus domnus Wilhelmus et sui heredes bona de Meckinbach pacifice possidebunt, quousque idem Vdo et sui heredes dicto domno Wil. uel suis heredibus soluerint quatuor libras Treuerensium denariorum, et tum ea sicut alia bona equaliter inter se divident. Item domnus Wilhelmus et sui heredes nauigium quod dicitur Veramt(2) et vineas apud Burgene obligata nunc ab Vdone presato quiete et pacifice possidebunt, quousque idem Vdo vel sui heredes predicto domno Wilhelmo vel suis heredibus absoluerint carratam vini in Alkene ab eodem domno Wilhelmo obli-

<sup>(1)</sup> Beulich.

<sup>(2)</sup> Bahramt, Mofelfahr ju Burgen.

gatam Matthie nomini feodi, et tunc Vdo predictus et sui heredes ad dicta bona in Burgene reuertentur. Et nos arbitri supra nominati vt premissa et singula vera sint presentem paginam sigillorum nostrorum munimine duximus roborandam. Nos autem Wilhelmus et Vdo fratres prenominati ad omnia superius pronuntiata et ordinata firmiter et fideliter observanda nos et successores nostros per presentes obligamus fide data corporali et sigilla nostra hiis litteris in testimonium veritatis duximus apponenda. Nos vero arbitri qui sigilla propria non habemus contenti sumus sigillis sociorum nostrorum hiis litteris appensis. Ad majorem vero certitudinem et cautelam nos Wilhelmus et Vdo fratres prenominati sigilla virorum honestorum Henrici domini de Schoninburch militis et Conradi dicti Boiz de Waldecke militis vna cum sigillis nostris rogauimus apponi in testimonium premissorum. Datum et pronuntiatum in castro de Waldecke anno domini millesimo . cc . LXXX quinto . feria sexta post octauas Pasche presentibus militibus famulis et aliis quam pluribus fidedignis ejusdem loci.

(Sig 53.)

## Nº 318.

Gerhard, herr ju Rempenich, vertauft dem Mutter Gottes Altar in ber Rirche ju Munfter , Deinfeld einen ihm ichuldigen Bins von Gutern ju Birbheim. — 1285.

Nos Gerardus dominus de Kempenich notum facimus vniuersis presens scriptum visuris . quod nos vendidimus et vendimus Lufrido sacerdoti capellano altaris beate Marie Virginis in ecclesia Monasteriensi pro dimidia marca schillingorum octo denarios in redditibus annuatim qui nobis

de bonis in Wihirsheym dicto altari attinentibus annis singulis soluebantur. In cujus rei testimonium dedimus predicto altari presens scriptum sigillo nostro communitum. Actum et datum anno domini. M.CC. octuagesimo quinto. feria quinta post octauam Pentecostcs.

#### Nº 319.

Gerhard, Ritter bon Mingenhaufen, bertauft bem Theoderich bon Gondorf, Rirchenfchagmeister ju Munftere Meinfeld, die unter der Gerichtebarteit Johanns herrn ju Balbed gelegenen Zehenden ju Beulich und Mershaufen. — 1285.

Vninersis presens litteras inspecturis nos Gerardus miles de Mynzynhusen et Aleydis uxor ejus notum esse volumus quod bona nostra decimarum in Buliche et in Morshusen sita vniuersa et singula de quibus annuatim soluitur census ecclesie Monasteriensi in Meynvelt pleno jure sicut hactenus habuimus vnanimi voluntate pari consensu et sociata manu vendidimus et vendimus per presentes discreto viro Theoderico de Guntrauia thesaurario ecclesie Monasteriensis predicte pro viginti septem marchis denariorum bonorum et legalium..... Hujusmodi venditioni interfuerunt testes ad hoc vocati et rogati. Arnoldus de Vlmena scolasticus ecclesie Monasteriensis predicte. Henricus de Vlmena. Henricus de Guntrauia canonici Treuirenses, Henricus de Arraz. Petrus de Trys. Henricus de Ryele milites. Albero et Johannes de Masbreyt scabini in Kogeme et alii quam plures fide digni. Vt autem jam dicta venditio rata et firma permaneat et ne a quoquam inposterum possit infringi presentes litteras sigillol nobilis viri domini Johannis de Waldecke sub cujus districtu et jurisdictione seu aduocatia predicta bona sita sunt prefato thesaurario tradidimus communitas. Actum et datum anno domini . M . CC . LXXX quinto . in die beatorum martyrum Geruasii et Prothasii.

# Nº 320.

Schieberichterlicher Spruch zwifden dem Rlofter Rabengireburg und feinem Schirmbogt, Johann, herrn von Beingenberg. - 1825.

(Acta acad. palat. tom. IV. pag. 434. Kremer Origines Nossovicæ: Pars II. diplomatica. pag. 306.

## Nº 321.

Burggraf Johann bon Reined betennet, vom Grafen Balram ju Julich, Probft ju Machen , jur Berbefferung feiner Leben , brei Zuder Beinrenten ju Leubeborf erhalten ju haben. — 1285.

Rremer: Beitrage jur Julich, und Bergifden Ges fcichte. III. Th. G. 173.

### Nº 322.

Bergleich awischen dem Erzbischofe Deinrich von Trier und dem Gras fen Deinrich von Birnenburg, worin letterer gegen erhaltene 200 Mart auf seine Bogtei und andere Rechte zu Münster-Reins selb zwar Berzicht leiftet, fich aber dennoch seine übrigen, mit dem Erzbischofe gemeinschaftliche Rechte auf dem Meinfeld, so wie fein Bater mit dem Pfalzgrafen, und er mit dem Erzbischofe Arnold solche gemeinschaftlich beseisse hatten, vorbehält. — 1285.

(Acta acad. palat. tom. VI. pag. 325).

# Nº 323.

Ritter Dithard bon Pfaffendorf bertauft der Abtei Rommeredorf den bon ihr getauften hof ju Bollen wieder jurud. — 1286.

Vniuersis presens scriptum visuris et audituris . nos Dythardus de Paffindorp miles et domna Elizabeth uxor

ejus notum esse volumus. quod nos vnanimi consensu et voluntate ad preces venerabilium virorum et religiosorum domni albatis et conuentus monasterii de Romerstorp ordinis Premonstratensis Treuerensis dyocesis nec non ex officio pietatis curtim nostram sitam in villa Wolkene cum omnibus juribus et pertinentiis ejusdem, quam erga dictum abbatem et conuentum ad usum nostrum pro summa ducentarum et viginti marcarum denariorum ab eisdem comparauimus jure proprietario perpetuo possidendam, eandem curtim dictis domno abbati et conventui reuendidimus et renendimus pro summa ducentarum et viginti marcarum . . . . . In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presentes litteras eisdem domno abbati et conuentui sub nostro atque domni Hermanni de Helphinsteyn sigillo quod ad nostram petitionem in testimonium premissorum presentibus est appensum tradidimus et tradimus communitas ..... Actum et datum anno domini . M . cc . octuagesimo sexto. In die Prisce virginis. in claustro sancti Florini in Confluentia. Presentibus honorabilibus viris decano, cantore. Boumundo canonico ecclesie sancti Florini predicti. Ludewico de Are. Hermanno de Hademar. Friderico dicto de Speye . Jacobo dicto Hunchswin de Lansten, militibus, Sifrido dicto Spedyl scabino Confluentino et aliis quam pluribus fidediguis ad hoc vocatis et rogatis in testimonium premissorum.

### Nº 324

Birich, herr ju Bunnenberg, vergichtet ju Gunffen der Abtei Simme, rode auf gemachte Anfpruche an gefchentte Guter ju Ediger. 1287.

Ego Wiricus armiger domnus de Wunnenberg ad vniuersorum notitiam cupio peruenire tenore presentium

publice profitens et protestans quod cum inter me ex parte vna et viros religiosos abbatem et conuentum de Hemmenrode ordinis Cisterciensis Treuerensis dyocesis ex altera super collatione cujusdam domus et trium vineuncularum quas fecerant in elemosynam dictis religiosis Christianus et Frenza conjuges in Edegrey sine mea licentia atque scitu, er quia repetiui dictam Frenzam tanquam meam que se cum omnibus suis post obitum dicti Christiani mariti sui reddidit dicto claustro, aliquandiu questio uerteretur, tandem diuina michi suggerente gratia et consilio proborum et honestorum virorum cujus fretus et usus sum in hac parte potissimum mediante, recognoui et recognosco me non debere sanctum desiderium et propositum fidelium diuinitus limitatum aliquatenus impedire, pure et simpliciter propter Deum in remedium anime mee et omnium parentum meorum, sanus mente et corpore renuntiaui et renuntio in hijs scriptis cum effestucatione plena debita et legali pro me et omnibus meis posteris aut propinquis quorum interesse poterit impetitio de premissis, omni juri aut actioni quod vėl que michi vel meis in predicta facta eleemosyna et dicte Frenze redditione seu repetitione cedere uel competere poterit potest aut potuit quoquomodo..... In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem dictis religiosis presens scriptum sigillis honorabilium virorum domni Seberti decani Cardonensis . domni Henrici de Pirremont, Cunradi burgravii de Coghme . et domni Johannis plebani ejusdem tradidi ad meam instantiam communitum. Datum anno domini M . cc . octogesimo septimo, mense martio.

### Nº 325.

Schiedsfpruch wider die Stadt und Burgerichaft ju Andernach, wegen der bon ihnen bertriebenen Juden und der Berflorung ihrer Spnagoge. — 1287.

Nos de Eppenstein chorepiscopus Trevirensis. W. scolasticus et Johannes de Rennenberg canonici Colonienses in quos a reuerendo domino nostro archiepiscopo Coloniensi ex vna parte et a scabinis ac vniuersitate opidi Andernacensis ex altera parte tanquam in arbitros seu amicabiles compositores super expulsione judeorum et confractione scole et domorum ac hereditatis domini nostri compromissum existit habito consilio proborum pronuntiamus et dicimus, quod milites scabini majores et vniuersitas Andernacensis jurabunt quod judeos Andernacenses defendent toto posse suo et nullam injuriam vel violentiam irrogabunt eisdem nec ab aliquo fieri permittent . sed ipsos fouebunt et manutenebunt dolo et fraude in premissis exclusis. Quod si aliquis vel aliqui judeos predictos vel aliquem ex ipsis ipsorum culpa non exigente offenderit leserit seu manus in personas et res eorundem injecerit, vulnerauerit vel occiderit corpus et res illius. qui hoc fecerit erit in potestate domini nostri archiepiscopi, et scultetus et scabini Andernacenses illum capient et tenebunt ita quod idem dominus noster de corpore et de rebus illius suam facere poterit voluntatem. Si uero aliquis de militibus scabinis majoribus seu de vniuersitate Andernacensi volens judeos defendere et bona ipsorum, aliquem vel aliquos irruentes in judeos seu bona ipsorum violauerit leserit percusserit vel occiderit vel aliquid aliud mali intolerit, dictus defensor hoc faciet sine pena nec domnus noster. scultetus suus vel scabini aliquod judicium facient vel sument de eodem vt ynus-

quisque paratior et promptior sit pro judeis defendendis. Item milites scabini majores et vnusquisque opidanus Andernacensis diues et pauper familie sue domestice prohibebit ne aliquos insultus contumelias vel offensas faciant in judeos. Quod si fecerint dominus suus illum non recolliget in doinum suam nec etiam aliquis alius de opido predicto, nisi ex gratia domini nostri vel sui sculteti sufficienti tamen secundum modum excessus prius prestita emenda. Item scabini et majores prohibebunt et deponent vexilla et cantus probrosos sub certa pena prout ipsis videbitur expedire quia de talibus possit discordia exoriri. Item scabini et majores apud quoscunque intellexerint bona et res judeorum detentas esse vna cum sculteto Andernacensi compellent tales ad restitutionem bonorum predictorum. Item vniuersi opidani Andernacenses diuites et pauperes nocentes et innocentes scolas et domos judeorum et hereditatem domini nostri archiepiscopi confractas et confractam reedificabunt eque bene infra festum beati Martini hyemalis secundum bonitatem et dispositionem priorem edificiorum predictorum. Item cum dominus noster graues fecerit expensas primo pro custodia castri sui Andernacensis in quo judei propter timorem opidanorum pro conseruatione vite se receperunt, et eliam propter expensas nunc in tractatu habito inter ipsum et opidanos factas dicimus quod opidani predicti ad hujusmodi expensas facere poterunt eidem domino nostro prout ipsis expedire videbitur, et ipse dominus noster ultra id quod ipsi opidani sibi motu proprio liberaliter facere voluerint pro expensis predictis non artabit, sed quicquid dederint liberaliter et fauorabiliter recipiet ab eisdem. Item dicimus quod scabini et opidani Andernacenses litteram concessam judeis super liber-

tatibus suis a domino nostro predicto et sigillatam sigillo suo et capituli Coloniensis sigillabunt communi sigillo opidi Andernacensis. Item pronuntiamus quod omnes illi sub juramento scabinorum jam nominati siue adhuc nominandi qui domum domini nostri archiepiscopi Coloniensis et hereditatem beati Petri ac scolas judeorum confregerunt infra . crastinum beati Laurentii proximo futurum exibunt opidum Andernacense nunquam reuersuri absque nostra licentia speciali. Quodsi aliquis de predictis malefactoribus post tempus predictum in Andernaco remanserit, vel absque nostra licentia postquam exiuit reintrauerit, scultetus scabini et majores illum capient et tenebunt et non dimittent absque mandato domini nostri speciali. Bona etiam dictorum malefactorum erunt in potestate domini nostri et per scultetum et scabinos sequestrabuntur nec se de illis malefactores predicti intromittent nisi per nos dicti malefactores licentiam habuerint Andernacum reintrandi. Ouod si aliquis de predictis malefactoribus in sua perseuerans pertinacia infra crastinum beati Laurentii non exierit vel exire noluerit Andernacum scultetus scabini et majores ipsum tenebunt et se de rebus suis et corpore intromittent ex parte domini nostri predicti. Item scultetus milites scabini et majores post crastinum beati Laurentii judeos domini nostri ducent et conducent et reponent in domos suas et deinceps defendent prout est premissum. Quodsi premissa non fuerint obseruata nec perfecta, fidejussores super hoc dati moniti a nobis vel ab altero nostrum si aliquem de nobis quod absit mori vel abesse contingeret, Bunnam intrabunt ad jacendum inde non recessuri quousque premissa omnia fuerint adimpleta et sic dominus noster predictus omnem injuriam occasione predicta sibi factam ab opidanis predictis remisit et remittit eisdem. Actum et pronuntiatum apud Andernacum in die Inuentionis beati Stephani protomartiris in presentia ipsius domini nostri archiepiscopi et aliorum quamplurium fidedignorum. In cujus rei testimonium et firmitatem sigilla nostra presentibus duximus apponenda. Datum anno domini millesimo . cc . LXXX. septimo in die Inuentionis predicto.

### Nº 326.

Beinrich von der Arten und fein Bruder hermann, Gone Bilhelms von der Arten, Ritters von Cobleng, vertaufen der Abtei Mariens ftabt ein haus und Beinguter ju Metternich. — 1287.

Ego Henricus dictus de Archa armiger Confluentinus natus Wilhelmi bone memorie quondam militis Confluentini dicti de Archa omnibus in perpetuum cognoscere veritatem et credere subnotatis. Ne facta modernorum que digna sunt memoria posterorum frustrentur ignorantia decet et expedit ea sigillorum et scripti munimine viuoque testimonio perhennari. Hinc est quod ego H. de Archa jam dictus presentium inspectoribus et auditoribus universis notum esse cupio et tenore presentium publice fateor et recognosco quod ego nomine meo et Hermanni armigeri fratris mei dicti de Archa et Yde uxoris sue legitime suorumque heredum vendidi et vendo cum solempnitatibus debitis et consuetis religioso viro domino Theoderico abbati monasterii de Loco sancte Marie Cysterciensis ordinis Coloniensis dyocesis presenti et ementi nomine suo proprio et conuentus sui de Loco sancte Marie domum nostram cum orto adjacente sitam in villa que vocatur Metricum que quondam fuit Henrici dicti de Burnegasse quam dominus W. de Archa cum vincis infra scriptis ah eodem

H. de Burnegasse justo emptionis titulo comparauit pro certa pretii quantitate sibi numerata et tradita et assignata. Item vineam jacentem retro domum eandem juger dimidium continentem. Item vineam jacentem in Vrichowe retro domum Walteri dicti domicelli tertiam partem jugeris continentem. Item vineam adjacentem platee que de Metrico ducit Gulse unum juger integrum continentem. Item vincam jacentem ante silvam quartam partem jugeris continentem. Item vineam in fine ville que villa vocatur Metricum secus plateam que de Metrico ducit versus Confluentiam juger dimidium continentem. Item duas vineas quarum una sita est vf den Birwele altera an der Ramyn juger dimidium continentes. De quibus domo orto et vineis vna cum duabus vineis sitis in der Gisenbach Sophie sororis nostre vidue Andernacensis relicte Embrichonis bone memorie quondam sculteti Andernacensis juger dimidium continentibus nos et jam dicta soror nostra dictis abbati et conuentui ante venditionem presentem septem amas vini minus vna urna singulis annis nomine census solucre tenebamur . sed in solutione census ejusdem tanto tempore fuimus negligentes quod eisdem abbati et conuentui nomine detenti census in viginti duabus carratis vini et amplius mansimus debitores pro triginta et tribus marcis denariorum Super quibus omnibus et singulis fideliter adimplendis et inuiolabiliter obseruandis fidejussores in solidum statuo nomine quo supra Johannem de Archa militem . Wernerum de Parua Confluentia et Helwicum de Bopardia opidanos et armigeros Confluentinos ...... In quorum omnium testimonium et munimen roburque perpetue firmitatis. Ego H. de Archa cum meis fidejussoribus ex una

parte et nos abbas et conuentus sepius nominati ex parte altera sigillum prudentum virorum scabinorum opidi Confluentini quod presentibus est appensum presenti appendi petiuimus, et obtinuimus instrumento . . . . . Acta sunt hec Confluentie in domo predictorum abbatis et conuentus . . . . . Anno domini M . cc . octuagesimo septimo in vigilia beatorum Petri et Pauli apostolorum.

## Nº 327.

Graf Bitetind von Bittgenstein und feine Bruder, Berner und Sifrid, bestätigen den Gutervertauf ju Metternich und Beig, von Seiten ihres Baters Sifrid, an die Abtei Marienstadt. — 1287.

Vniuersis presentem paginam inspecturis . nos Witekinus comes de Widechensteyn et uxor mea Aleydis atque fratres mei Wernerus et Sifridus . fidem subsequentibus adhibere. Insinuatione presentium firmiter duximus protestandum. quod cum nos actionem litem et discordiam haberemus. cum viris religiosis. videlicet abbate et conuentu Loci sancte Marie ordinis Cysterciensis. Colon. dvocesis pro diversis causis et articulis . scilicet pro eo quod quedam bona comparauerant a patre nostro domino Syfrido comite de Widechensteyn atque matre nostra Ida. in Metriche et in Wise sita . cum omnibus suis attinentiis pro centum et quindecim marcis denariorum Coloniensium nobis ignorantibus et irrequisitis. Item cum etiam actionem haberemus contra eos pro eo quod quedam bona que inpignorata sunt a nostris antecessoribus et parentibus illis de Archa Confluentie commorantibus. de quibus bonis partem comparauerunt predicti abbas et conuentus a Wilderico et Engilberto fratribus et militibus filiis Wilhelmi

dicti Kemrpushs nobis etiam insciis et irrequisitis. de quibus causis atque omnibus aliis articulis quos habuimus contra eos . nos ob reuerentiam venerabilis domini Sifridi sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopi qui suis diligenter commiserat officiatis. videlicet Arnoldo militi dapifero suo de Wede dicto Dumbelir atque Conrado dapifero suo de Waldenburg, ut inter nos pacem et concordiam reformarent. Quapropter nos ex utraque parte acquiescentes consilio dictorum in hunc modum inter nos litem et discordiam sedauerunt . videlicet quod abbas et conuentus noveni marcas Colon. denar. nobis dederunt. et nos vnanimiter tam vxor mea quam fratres mei antedicti pari uoto ac manu vnita tam pro nobis quam pro nostris heredibus presentibus ac futuris pure omni actioni discordie et contentioni quas contra eos habuimus vel habere poteramus renuntiauimus effestucantes in Segen more consueto presentibus viris honestis ac discretis domino G. plebano de Wissene . et H. plebano de Dadene . Gisilberto de Vaitsberg. Arnoldo dapifero de Wede militibus. Conrado dapifero domini Coloniensis de Waldenburg. atque Johanne de Lare . ac aliis quam pluridus clericis et laicis existentibus in Segen. Item secundario plenius et perfectius nobis omnibus congregatis effestucauimus renuntiantes omni actioni et juri quod contra eos habuimus et habere poteramus in Berleburg munitione nostra presentibus militibus et scabinis ejusdem loci . promittentes nihilominus promoturos eosdem fideliter ac diligenter omni tempore uite nostre. Ne autem inposterum aliqua succrescere posset obliuio que factum tam memorabile valeat in irritum reuocore presentem paginam sigillo reuerendi domini Syfridi sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopi atque nostro fecimus robo

rari. Et nos Wernerus et Sifridus fratres predicti comitis de Widechensteyn quia propria sigilla non habemus.contenti sumus sigillis appensis. Actum et datum anno gratie M. CC. LXXXVIJ. mense majo. in crastino Inuentionis sancte Crucis. Item ego Wernerus prenominatus frater predicti comitis de Widechensteyn per presentes profiteor me renuntiasse omni actioni et juri quod contra predictos religiosos habebam uel habere poteram in Westerburg. in presentia venerabilis patris domini S. sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopi. assistentibus sibi nobilibus. videlicet domino Hartrado de Merenberg. domino Salatino de Isinberg. domino Henrico comite de Solmise qui vocatur de Spaneym. ac aliis quam pluribus nobilibus ac honestis. Acta sunt hec in Westirburg predicto anno mense augusto infra octauam Assumptionis Virginis gloriose.

### Nº 328.

Beinrich, Ritter von Ettringen, vertauft der Abtei Marienftatt einen von Theoderich, herrn ju Rempenich, lebenrubrigen Beingarten ju Breifig. — 1287.

Ego Henricus dictus de Ettrico miles notum esse cupio vinuersis presentem paginam inspecturis quod quandam vineam sitam apud Brisege cum suis attinentiis quam teneo a nobili viro Th. domino de Kempenich in feodo et tenui hucusque . religiosis viris abbati et conuentui Loci sancti Marie ordinis Cysterciensis Coloniensis dyocesis vendidi prefati domini Th: de Kempenich et heredum meorum de consensu cum effestucatione facta debita et consueta. Et nos Th. nobilis vir dominus de Kempenich supradictus ipsam venditionem de dicta vinea per prefatum Henricum

militem sic factam ratam habemus atque gratam . renuntiantes tam nos Th. nobilis vir dominus de Kempenich quam ego Henricus miles supradicti omni juris beneficio canonici et civilis quod nobis contra hoc presens instrumentum et factum aliqua posset subtilitate vel nostris heredibus siue successoribus suffragari. In cujus rei testimonium nos Th. nobilis vir de Kempenich dominus et ego Henricus de Ettrico miles sigilla nostra duximus presentibus apponenda. Et nos Johannes dictus de Rinecke Dei gratia prepositus ecclesie sancti Florini in Confluentia ad petitionem predictorum videlicet nobilis viri domini Th. dicti de Kempenich et Henrici dicti de Ettrico militis sigillum nostrum duximus presentibus apponendum in testimonium premissorum. Actum et datum anno domini M. CC. LXXX septimo feria quarta post festum beati Luce ewangeliste presentibus Ottone dicto de Dice milite. Ditmaro aduocato in Brisege . Johanne in der Lense laicis et quam pluribus aliis fide dignis.

### Nº 329.

Beinrich Bogt von Breifig, vertauft bem St. Florinsflift in Coblens einen Bins von Gutern ju Breifig. - 1287.

Vniuersis presentem litteram inspecturis vel audituris. ego Henricus dictus aduocatus et ego Cristina conjuges de villa Brisiche Coloniensis dyocesis cupimus esse notum et subscriptam noscere veritatem. quod nos collecta manu vnanimi consensu et bona voluntate vendidimus et vendimus pro nobis et nostris heredibus viris honorabilibus et honestis decano et capitulo ecclesie sancti Florini in Confluentia Treuerensis dyocesis ementibus et

recipientibus pro se et sua ecclesia duas marcas denariorum datiuorum et currentium in villa Brisiche annui census de bonis nostris infrascriptis annis singulis persoluendas tradendas et presentandas Confluentiam sub nostro periculo et expensis in festo beati Martini hyemalis elemosinario dicte ecclesie sancti Florini qui pro tempore fuerit, pro viginti marcis denariorum Coloniensium prout currunt in villa Brisiche. . . . . . In cujus rei testimonium et memoriam omnium premissorum presenteni litteram sepedictis tradidimus et tradimus religiosi viri magistri Templariorum in Brisiche et officialis domini prepositi Bunnensis, ac domini Johannis de Rinecke prepositi ecclesie sancti Florini in Confluentia et domini Henrici nostri plebani sigillis que ad preces nostras presentibus sunt appensa firmiter communitam. Datum et actum anno domini M. CC. LXXX. septimo. in crastino beati Thome apostoli.

(Sig. 68.)

#### Nº 330.

R. Rudolf verleihet dem Friedrich, Bruder des Burggrafen Ludwig von Sammerftein, die tonigliche Capelle ju hammerftein. — 1288.

Nos Rodolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus . ad vniuersorum sacri Romani imperii fidelium notitiam volumus peruenire quod nos capellam regalem in Hamersteyn ad nostram collationem spectantem que ex resignatione discreti viri Theoderici sacerdotis quondam ejusdem capelle rectoris nobis vacat deuoto nostro dilecto Frederico clerico fratri Lodewici burchrauii in Hamersteyn exhibitori presentium conferimus pure et simpliciter propter Deum, dantes eidem Friderico has nostras litteras in

testimonium super eo. Datum Moguntie VI. jd. januarii. indictione I. anno domini M. cc. octuagesimo septimo, regni uero nostri anno X.(1)

### Nº 331.

Graf Ludolf bon Daffel belehnet den Burggrafen Arnold bon Sammers ftein mit Gutern ju Engere und Bendorf. — 1288.

Nos Ludolphus Dei gratia comes de Dasle. notum facimus et protestamur publice per hoc scriptum quod nos nobili viro domno Arnoldo burchgrauio de Hamerstein et domne Elyzabeth vxori sue bona in Enghers et in Bedendorp sita que a nobis tenebunt in pfeodo contulimus et conferimus in hiis scriptis quoad uixerint libere possidenda. In cujus rei testimonium presens scriptum eisdem nobilibus Ar. et E. dedimus sigilli nostri munimine roboratum. Datum Nygenoue die dominica post Ascensionem domini. anno domini. M. cc. Lxxxviii.

# Nº 332.

Die Grafen Bidefind und Berner, Bruder von Bittgenftein, ftellen der Abtei Marienftatt, wegen der ihr von ihrem Bater verlauft ten Guter ju Metternich, eine Gemahrleiflung für ihre Bettern von Battenburg aus. — 1289.

Nos Widekindus comes de Wideginsteyn, et Vernerus fratres. omnibus ad quos presens scriptum peruenerit audiendum publicam adque meram cognoscere ueritatem. Scire uos uolumus generaliter in hiis scriptis quod nos viris

<sup>(1)</sup> Soll heißen XIV., ba Rubolf i. 3. 1273 gewählet worben mar. In ber alten, mit bem Original beinahe gleichzeitigen Ubichrift icheinet hierin ein Schreibfehler begangen worben gu fenn.

religiosis domino abbati et conuentui Loci sancte Marie in Nistere promisimus et promittimus rectam warandiam debitam et condignam faciendi. de bonis decimationis de Metrico que pater noster pie memorie et mater nostra dilecta adhuc uiuens manu unita eis uendiderunt (1) contra nepotes nostros de Battenburch in omni loco necessitate eos urgente. dummodo ibi fuerit ubi secure possumus et audemus. In cujus rei testimonium nos Widekindus comes et Wernerus fratres supradicti tradidimus cisdem presentem litteram sigilli nostri munimine roboratam. Et ego Wernerus contentus sum sigillo fratris mei . in testimonium premissorum. Datum anno domini M. CC. LXXXIX. dominica Letare.

## Nº 333.

Sifrid, Berr ju Brohl, giebt der Abtei Marienstatt feine bom Land, grafen bon Deffen lebenrubrigen Guter ju Noes, und tragt diefem dagegen einen Dof bei feinem Schlof Brohl ju Leben auf. — 1289.

In nomine domini amen. Vniuersis presens scriptum visuris et audituris in perpetuum. Nos Sifridus dominus de Brule et Lucardis ejus uxor legitima et Conradus primogenitus eorundem scire vos volumus quod nos pro nobis et nostris heredibus vendimus et tradimus jure proprio in perpetuum religiosis viris abbati et conuentui monasterii de Loco sancte Marie Cisterciensis ordinis Coloniensis diocesis ementibus et recipientibus nomine ejusdem monasterii vniuersa et singula bona que habemus et tenemus in terminis ville. de Roigze siue consistant in terris arabilibus siue

<sup>(1) 1287.</sup> N. 332.

vineatis pratis nemoribus pascuis domibus ortis edificiis seu superficiebus siluis molendinis seu quibuscunque aliis rebus ad habendum tenendum possidendum et quicquid cis et suis successoribus abbatibus et conuentibus ejusdem monasterii deinceps placuerit perpetuo faciendum cum omnibus et singulis que infra predicta bona contineri noscuntur et cum omni jure et actione vsu seu requisitione nobis ex eisdem bonis et per ipsum seu ipsis bonis venditis modo aliquo pertinente pro pretio ducentarum marcarum monete in Confluentia usualis.... Preterea quia dominus noster Lantgrauius terre Hassie dominus a quo partem aliquam predictarum rerum venditarum tenebamus in feodo consensit quod dicta bona de sua licentia alienare possemus equipollentia bona loco ipsarum que tenebamus ab ipso . bona nostra equipollentia designamus scilicet de curte nostra extra muros castri de Brule sita cum suis pertinentiis ipso castro semper excepto ab ipso et suis heredibus per nos et heredes nostros jure feodi possidenda. Est etiam hoc actum quod siquis alter a predicto domino Lantgrauio legitime evinceret quod ab ipso partem aliquam predictarum rerum venditarum tenuissemus et tenemus in fcodo super hoc respectus habebitur et recursus ad alia bona curtis nostre predicte que apud Brule tenemus..... In testimonium itaque robur et perpetuam firmitatem omnium predictorum nos predicti venditores dictis emptoribus dedimus presens scriptum sigillatum sigillis nobilium virorum Hermanni domini de Toneburg, Robini domini de Couerna et Hermanni domini de Helsenstein ad preces nostras una cum sigillo mei predicti lomini de Brule..... Actum xvijkalendas maji anno domini M . cc . octuagesimo nono . presentibus Hermanno domino de Helfenstein milite. Godefrido custode monasterii de Bucholz. Hellengero plebano de Metrico. magistro Ricolfo et Hermanno dictis de Lilio fratribus clericis. Gobellino Thoma et Johanne dicto Butzart de Gulse. Theoderico dicto Rufo de Paffindorf laicis et quam pluribus aliis clericis et laicis testibus ad hoc vocatis et rogatis.

# Nº 334.

R. Rudolf belehnet die Ritter Conrad, Cono und Binand, Gebrüder bon Boppard, mit Reichemeinbergen bei Boppard, bie jur Babs lung des Pfandfchillings von 100 Mark. — 1289.

Rudolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. Notum facimus vniuersis quod vineas nostras et imperii dictas Vorchte juxta Bopardiam, quas Fridericus burgrauius de Lanstein et Conradus de Delkelnheim a nobis obligatas pro centum marcis hactenus habuerunt strenuis viris Conrado Cononi et Winando fratribus militibus de Bopardia dilectis nostris fidelibus et eorum heredibus jure concedimus feodali tenendas tamdiu quonsque ipsis per nos aut successores nostros in imperio, aut Eberhardum conitem de Katzinnellenbogen . vel alium officialium nosstrorum quemcunque de centum marcis denariorum Coloniensium quorum quilibet ad valorem trium Hallensium estimatur fuerit satisfactum. Que quidem centum marce cum ipsis persolute fuerint ipsos ab homagio quo nos ratione vinearum hujusmodi fuerunt astricti dicimus liberos et solutos. In cujus rei testimonium presens scriptum majestatis nostre sigillo jussimus communiri. Datum Basilee . Vij. kalend. octobris inductione tertia anno domine M . CC . LXXX . nono . regni vero nostri anno XVj.

### Nº 335.

Johann, Sohn Theoderiche von Ulmen, bestärigt der Abtei Laach ben ihr von feinem Bater vertauften hof Emming. - 1290.

In nomine domini amen. Ego Johannes natus Theoderici de Vlmena militis, vniuersis presens scriptum visuris et audituris notum esse volo . quod cum Th. pater meus predictus me extra terminos et infra annos legitimos existente vendidit honorabilibus viris abbati et conuentui monasterii Lacensis ordinis sancti Benedicti Treuerensis dyocesis ementibus nomine sui monasterii pro se et suis successoribus abbatibus et conuentui. curtim nostram Emmyg. cum omnibus et singulis ad eam pertinentibus (1). ego eandem venditionem affirmo et ratifico per presentes . effestucando renuntians dicte curti cum omnibus pertinentibus ad eandem . protestans et jurans quod eam nunquam. requiram nec requiri procurabo . nec unquam dictis abbati et conuentui mouebo questionem . nec moueri procurabo per me nec per alium . nec aliquem vel aliquos aduersarium vel aduersarios suscitabo ratione aliqua. ingenio siuc causa. Et promitto eandem venditionem a patre meo factam ratam habere tenere et non contrafacere vel venire..... In cujus rei testimonium do et dedi eisdem presens scriptum sigillatum sigillis . venerabilis viri domni Ruperti comitis de Virneburch . ac Dythardi militis de Paffendorp avunculi mei. Actum et datum apud Monreayl anno domini . M . CC . nonagesimo . feria quarta proxima ante dies Rogationum.

<sup>(1)</sup> Ustunbe von 1274. N° 261.

### Nº 336.

Bertrud von Frauenftein giebt der Abtei Romersdorf ein Gut gu Pfaffendorf - 129 . . . .

Ich Gerdrud van Vrowinsteyn dun kunt allin den di dusin Brif lesint oue horint lesin. dat Gut dat ich ze Paffedorf han van Elsebede di min juncvrowe was Got haue ir sele. dat ich dat den Herrin van Rumirsdorf geuin zo einem selengerede ind einir Almuse . also dat id na mime Dode der Herrin ewilliche si. Ich bidin ouch di seluin Herrin des . dat si um di Liue unsis Herrin Jhesu Cristi . min inde minis Wirtis de Sinrid hiz (1) inde Elsebede minir Juncyrowin, ind andir minir Vrunde di dot sint, Got si in allin genedich . trueliche gedenkin in irme Gebede . als si mir gutliche hant gelouit. Dusin Brif dede ich Gerdrud schriuin inde besigelin bi mime Leuin dage uf dat di seluin vorgenantin Herin dat Gut na mime Dode hettin an allir slachte Hindirsal. Vuir . . . . Gelouide warin gude Lude . Da was uuir min Herre de Appit van Rumirsdorf. ind der Priol des seluin closurs, inde noch ein irre Brudere . da was uuir min Brudir Dithart (2) inde sin Wirtin min sustir . inde noch me gudir Lude. Ouch han ich dusin Brif dun besigelin bit minis Brudir Ingesigele . ind minis Sunis Sivridis. Dit geschach in deme Jare du man zalte van vasis Herrin Geburt zwolfhundirt Jar, nunzich Jar inde .... tin Jare . einis Samzdagis vor sente Mertinis Dege de in deme Wintere geligit.

<sup>(1)</sup> Meines Chegemale, ber Sinrib ober Sifrich hief.

<sup>(2)</sup> Dithart mar nach feinem angehangenen Giegel ein Ritter bes Gefchlechtes von Pfaffenborf.

# Nº 337.

Sberhard, herr ju Grenfau, verzichtet auf zwei Paar Jagbfliefeln, die er, ale Bogt des Laacherhofes zu Bendorf, jahrlich zu erhalten hatte. — 1290.

Nos Euerardus dominus de Grensawe tenore presentium publice confitemur quod cum nos ex curti dominorum de Lacu in Bedendorp habuerimus annuatim duo paria coturnorum (1) ratione aduocatie quam nobis dominus et pater noster pie memorie Henricus (2) dum adhuc uiueret conferebat dictis coturnis renunciamus et renuuciauimus pro nobis nostrisque liberis successoribus pure et simpliciter propter Deum . promittentes bona fide eosdem nunquam requirere non repetere nec repeti procurare per nos uel per alios aliqua ratione ingenio siue causa. renuntiantes onmi exceptioni . et breuiter omni exceptioni juris vel facti quod nostram resignationem collationem et relaxationem predictas posset in posterum violare. In cujus rei testimonium damus et dedimus ipsi domino abbati et conuentui presens scriptum sigillorum nostrique videlicet ac domini Ludewici de Cleberg fratris nostri munimine roboratum. Actum et datum anno domini . M . cc . nonagegesimo . in Natiuitate Domini.

<sup>(1)</sup> Coturnus, conturnus, ein Jagbfliefel, ber an beibe Sufe paffenb ift.

<sup>(2)</sup> Seinrich ber jungere, von Ifenburg, ein Sohn Seinrichs bes altern, ber 1213 bas Schlof Grenfau gebauet hatte, von bem fein Entel Cberharb fich ben Beinahmen zugelegt hatte.

### Nº 338.

R. Rudolf ertheilet dem Ort Mayen Stadtfreiheiten und Rechte. - 1291. (Hist. trev. dipl. T. I. pag. 823.

## Nº 339.

Das Schöffengericht ju Boppard erneuert und bestätiget feine Berichts, ordnung. - 1291.

In nomine domini amen. Ne facta modernorum que digna sunt memoria posterorum frustrentur obliuione vel ignorantia decet et expedit ea sigillorum et scripti munimine viuoque testimonio perhennari. Hinc est quod nos Conradus scultetus ministeriales et scabini opidi Bopardiensis notum esse volumus vniuersis quod nos conuenimus in vnum simul, non ad instituendum noua jura sed ad innouandum antiqua que hactenus aput nos fuerunt et durabunt in futurum, quod omnia jura que secundum sententias exquiruntur coram judicio, ministeriales dicent et sententiabunt cum scabinis, et similiter scabini vna cum ministerialibus, et ne desectus judicii haheatur, qui haberi poterunt dicent summas aliorum absentia non obstante. Insuper dum scultetus judicium exequitur, videlicet cum debita vel aliqua bona alicui coram judicio per summas adjudicabuntur, ministeriales qui cum ipso ad judicandum ire voluerint, portionem equalem recipient cum scabinis . et dum sententie requiruntur, scultetus ministeriales monere debet per huldam quam fecerunt, scabini vero per suum juramentum (1). Preterea dum defectus scabinorum

<sup>(</sup>i) Hulda, vom beutiden Borte bulb, fides, hominium. Die Minifterialen mußten auf Treue, bie Schoffen auf ihren Gib fprechen.

ynius vel plurium fuerit, alter vel alii per ministeriales et scabinos concorditer eligantur; ita quod alii sine aliis ad electionem non procedant. In principalibus quoque diebus judicialibus qui secundum vulgares wissenthafte Dinck nuncupantur, si aliquis excessus vel defectus tam vniuersitatis quam imperii fuerit, ministeriales cum scabinis et scabini cum ministerialibus accusabunt . hoc adjecto quod in proferendis summis, ciuitatibus et villis que jura aput nos requirunt, et ex antiquo jure requirere debent, conuocatis tam ministerialibus quam scabinis pariter sententiabunt, nec vna pars sine reliqua proferre summas poterit, vel debebit. Et si summe per ministeriales et scabinos concorditer prolate fuerint ipsis est astandum. Sed siquis contravenire voluerit vel reclamare, quo ad jus quod sibi suffragari videtur poterit reclamare. Ex antiqua consuetudine statutum est etiam, quod duo de numero ministerialium duas claves ad commune sigillum opidi Bopardiensis pertinentes, et vnus de numero scabinorum tertiam fideliter conseruabunt. Preterea ordinamus et statuimus, et quod fuit ab initio, quod quicunque consules vel persone ad consilium Bopardiense (2) pertinentes eligi contigerit, due partes de numero militum et ministerialium, tertia vero de numero civium et scabinorum assumentur. Item ordinamus, nec antiquo juri dissonat quod quicunque eligitur in scabinum, dabit ministerialibus, et scabinis convivium qui interesse voluerint vel venire. Super qua conventione et ordinatione fieri fecimus duo paria litterarum vnius tenoris, utrique parti vnum, et utrumque sigillari sigillo communi opidi

<sup>(2)</sup> Stabtrath von Bopparb. Siegu mußten zwei Drittel aus ben Rittern und Ministerialen, und ein Drittel aus ben Burgern und Schöffen genommen werben.

<sup>11.</sup> Theil.

Bopardiensis vna cum sigillo venerabilium virorum canonicorum ecclesie Bopardiensis, quod ad preces vtriusque partis presenti ordinationi et conuentioni est appensum.... Datum et actum anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo. in vigilia beati Bartholomei apostoli presentibus quam pluribus fidedignis.

## Nº 340.

hermann, herr von Rennenberg, bestätigt eine von feinem Bater Mr. nofd dem St. Catharinentlofter gemachte Schenfung. — 1292.

Nouerint voiuersi ad quos presens scriptum peruenerit quod ego Hermannus miles nobilis de Renninberg elemosinam quam pie memorie Arnoldus pater meus quondam domnus de Renninberg dedit abbatisse et conuentui de sancta Katherina prope Renninberg de curia que vocatur Retrolosscheit videlicet census bona jura jurisdictiones que habuit uel habere uidebatur in remedium anime mee parentum et liberorum meorum ratam habeo et acceptam confirmo do trado donatione perfecta inter vivos . abbatisse et conuentui predictis . nichil michi juris in eadem elemosina uel bonis reseruans. ut eandem elemosinam siue bona abbatissa sepedicta et conuentus eodem jure uel meliori quo ego hactenus ea possedi ipsi sine contradictione cujuslibet jure perpetuo possideant et conseruent. Datum anno domini . M . CC . XC . I . mense januario. In cujus rei firmitatem et testimonium sigillum meum presentibus est appensum.

### Nº 341

Graf Johann von Sponbeim beurtundet, daß Ritter Bermann von Caftellaun feine Gemablin Sophie mit Lebenftuden ju Beden, Rodelsbach, Sunnebach und Culy bewirthumet babe. — 1291.

Nos Johannes comes de Spanheim constare volumus vniuersis presentium inspectoribus, quod Hermannus miles de Kestilun castellanus noster ibidem uxorem suam legitimam scilicet Sophiam in bonis suis que a nobis tenet in feodo de consensu postro dotauit et interuentu libere noluntatis, dans sibi inprimis et assignans nomine dotis sine ratione donationis propter nuptias que jure mulieri debetur a sponso, curiam in Hecke soluentem duodecim maldra, decimam in Radilsbach sedecim neldra reddentem curiamque in Hunnenbach que soluit quatuordecim. in Culce quoque apud ecclesiam decem et octo maldra, nec non ibidem marcam censuum Coloniensium donanit et tradidit Her. predictus Sophie vxori sue predicte, per eam et communes liberos eorundem justo dotali titulo perpetuo possidenda. Et est notandum, quod maldra predictorum fructuum sunt spelta et auena per mensuram Kirpergensem annis singulis persoluenda cum censibus etiam supradictis. Cum igitur hujusmodi doti et donationi magnus fauor observari debeatur ne ab aliquo heredum Hermanni prescripti vel quocunque altero impugnetur in prejudicium Sophie prenominate rogati per Hermannum supradictum sigillorum nostrorum munimine presentia duximus roboranda in enideus testimonium ueritatis. Actum et datum anno domini millesimo . cc . xcj . mense jauuario . octaua beati Stephani prothomartiris.

## Nº 342.

Die Grafen Simon und Johann, Bruder bon Sponheim, ertaufen fich den Friedrich Bant von Merl gu ihrem Bafallen. - 1292.

Nos Simon et Johannes fratres comites de Spanheim tenore presentium recognoscimus et publice profitemur quod nos Fridericum dictum Zant de Merle in homagialem attraximus et fidelem pro quo sibi triginta marcas denariorum Coloniensium legalium et honorum a mense majo proximo ad unius anni recursum bona fide persoluere aut trium marcarum deputare certis in locis promittimus reditus sibi et suis tamdiu percipiendos donec integraliter pecuniam soluerimus et dederimus supradictam. Verum si prefato F. memoratam pecuniam in predicto termino. aut predictos redimendo reditus soluerimus. ipse in bonis suis allodialibus trium marcarum certos reditus nobis resignabit uel bona alia eque valentia cum triginta marcis comparabit que ipse ac heredes sui legitimi feodales a nobis et nostris heredibus feodali titulo possidebunt. In cujus rei testimonium presentem litteram nostris sigillis dedimus communitam. Actum anno domini M. cc. xc. secundo. tertio idus aprilis.

# Nº 343.

Beinrich von Rennenberg und feine Gemablin Medtild, Tochter Theodes richs von Ulmen, beflärigen ben Bertauf des hofes Emming an bie Abtei Laach. — 1292.

In nomine domini amen. Ego Henricus de Rennenberg et Methildis vxor mea legitima nata Theoderici de Vlmena militis . vniuersis presens scriptum visuris et audituris notum esse uolumus . quod cum Th. pater mei Me-

thildis predicte predictus vendiderit honorabilibus viris abbati et conventui monasterii Lacensis ordinis sancti Benedicti Treuerensis diocesis ementibus nomine sui monasterii pro se et suis successoribus abbatibus et conuentui curtem Emming cum omnibus et singulis ad eam pertinentibus (1) nos eandem venditionem affirmamus et ratificamus per presentes renuntiantes effestucando dicte curti cum omnibus pertinentibus . ad eandem . protestantes et jurantes corporaliter quod eam nunquam requiremus nec requiri procurabimus. nec unquam dictis abbati et conuentui mouebimus nec moueri procurabimus questionem . nec eis aliquem uel aliquos aduersarium uel aduersarios conabimur suscitare . et promittimus eandem venditionem sicut prouide facta est ratam et gratam habere tenere et non conafacere uel uenire per nos uel per alios ratione aliqua ingenio siue causa. In cujus rei testimonium dedimus eiselem presens scriptum sigillo nobilis viri domni Roperti comitis de Virnenburg sigillatum. Actum et datum anno incarnationis domini millesimo . cc . nonagesimo secundo . in crastino beatorum Philippi et Jacobi apostolorum . presentibus Gerardo de Meyene . Henrico de Poliche militibus . Godefrido de Virnenburg . Hermanno de Belle . Gerardo de Dudenstorp. Philippo fratre domini comitis predicti. et pluribus aliis . et nos comes Ropertus de Virnenburg . predictus ad preces et instantiam conjugum predictorum sigillum apponi fecimus nostrum huic scripto. in testimonium omnium premissorum.

<sup>(1) 1274.</sup> Mr. 251.

#### Nº 344.

R. Abolph beftätiget dem Ergbifchofe Bocmund won Trier alle Befigung gen der trierifden Rirde, verfpricht bas Schlof Cocheim ju lofen, ibm die Bollfreibeit bafelbit ju gestatten u. f. w. — 1292.

Adolfus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus . venerabili archiepiscopo Treuerensi principi suo dilecto gratiam suam et omne bonum. Tibi et tuis successoribus promittimus fide nostra in manus tuas corporaliter prestita, quod super bonis possessionibus juribus et jurisdictionibus quibuscunque que hactenus tui et tui antecessores a triginta annis circiter tenuistis et possedistis, et in quorum possessione seu quasi esse dinosceris, coram nobis te uel tuos successores aut officiatos in jus trahi non permittemus, nec quemcunque volentem super hiis experiri contra te uel tuos successores aliquatenus audiemus, sed litteras super hoc a felicis recordationis quondam R. predecessore nostro concessas tuis predecessoribus approbamus ratas habemus atque gratas easque presentibus confirmamus . promittentes oninia in eis contenta inuiolabiliter observare (1). Et si aliquis uel aliqui vellent te aut tuos successores super hujusmodi honis impetere uel molestare, promittimus per fidem supradictam et ad id nos presentibus obligamus quod per potentiam regie majestatis vobis consilio et auxilio oportunis contra molestatores tales assistemus vos manutenebimus et ab inferendis violentiis defendemus. Item promittimus per fidem supradictam et ad id nos presentibus obligamus quod castrum nostrum Kocheme Treuerensis diocesis cum suis attinentiis infra annum a die electionis de nobis celebrate de manibus illo-

<sup>(1)</sup> Das hier angeführte Diplom Rubolfs I. ift bis jest noch nicht aufgefunden worben.

rum qui nunc ipsum detinent de jure vel desacto omni dolo et fraude exclusis redimemus et recuperabimus et sic idem castrum tenebimus et sic teneri per nostrum officiatum saciemus quod exinde nulle injurie uel grauamina tibi successoribus tuis uel subjectis inferantur. Promittentes quod ibidem non permittemus a te tuis successoribus aut subjectis recipi aut exigi thelonium grave uel imoderatum (2). Item siqui vasalli vel sideles ecclesie tue infra terminum a jure statutum neglexerunt aut neglexerint contumaciter a te vel tuis successoribus investituram seudorum

<sup>(2)</sup> Das Caftrum Cocheim nebft bem Bolle bafelbft, bas Richenga, Ronigin ron Polen, 1051 bem Pfalggrafen Beinrich, Cobn ihres Oheims, gegeben hatte, (Hist. trev. dipl tom. I. pag. 231), und bas bis auf Pfalggrafen Wilhelm, einen Entel Beinriche von Laach, getommen ift, mar eine pfalgifche Befigung. Wilhelm ftarb, nach Tollner hist palat. Cap. xiii pag. 299, auf tiefem feinem Coloffe Cocheim, im 3. 1142, ohne Leibes Erben, und Raifer Conrab Ill. jog biers auf beffen Befigungen, und unter biefen auch Cocheim, jum Reiche ein. 2016 nunmehriger Befiter bes Caftrume unb bes Bolles, bestätigte er 1144 ber Abtei Opringirebach bie Bollfreiheit ju Cocheim, bie ihr acht Jahre fruber Pfalge graf Bilbelm ertheilet hatte. (Hist Trev. dipl Tom. I. pag. 533. 551 ) Die Reicherafallen biefes Coloffes, mogu bie Burggrafen von Cocheim gehoret hatten, ober bie Pfanb. Inhaber beffelben, icheinen bie Leute und Befigungen bes Eriftiftes beunruhiget und beläftiget ju haben; baber ließ fich Ergbifchof Boemund, bei ber Bahl bee Grafen Ubolf von Raffau jum romifden Ronige von felbem rerfprechen, baß er bas verpfanbete Schloß einlofen, und bem von ihm babin ju fegenben Beamten befehlen murbe, bie Trierifden nicht weiter ju belaftigen, und von ihnen feinen unmäßigen Boll ju verlangen.

suorum que tenent ab ecclesia Treverensi sicut consuetum est recipere et propter hoc de jure perdiderunt aut perdiderint ipsa feuda, super hiis tibi et tuis successoribus exhibehimus justitie complementum. et ad recuperationem talium bonorum si necesse suerit et requisiti suerimus vobis promittimus regali potentia assistere et te et tuos successores ipsis recuperatis in eorum possessione pacifica defendere et tueri (5). Item promittimus pro nobis et nostris consanguineis quod aduocatiam opidi Confluentini a te uel tuis successoribus quamdin vixerimus nullatenus redimemus (+). Item promittimus omnes excommunicatos et excommunicandos tua et tuorum subditorum auctoritate ultra annum et diem in excommunicatione permanentes ex tunc ad tuam et tuorum subditorum requisitionem subjicere sumaliter banno regali quod vulgariter dicitur don in de hatte (5) et in tali banno eos tenere quousque redierint ad ecclesie vnitatem. Item promittimus per fidem supradictam omnes ecclesias et monasteria clericos et religiosos tue ciuitatis et diocesis cujuscunque ordinis aut status existant a quibuscunque molestatoribus specialiter ad tuam seu ipsorum alicujus requisitionem defendere et tueri. Item omnia privilegia indulgentias summas et litteras concessas tibi et ecclesie tue a nostris quondam predecessoribus cujuscunque tenoris existant presentibus approbamus ratas habemus et gratas easque presentis scripti patrocinio con-

<sup>(3)</sup> Eine Beftätigung ber Entscheibung R. Rubolfs I. von 1276. Rr. 271.

<sup>(4)</sup> Die Bogtei über Coblens hatten Abolfe Boreltern, bie Grafen Walram und Otto von Naffau, 1253, bem Erge bischofe Arnold von Trier verpfandet, Urfunde Rr. 158.

<sup>(5)</sup> Thun in bie Ucht.

firmamus. In cujus rei testimonium sigillum nostrum duximus presentibus apponendum. Datum apud Bonnam . nonis julij . regni nostri anno primo.

## Nº 345.

Dechant Theoderich bon Munfter Reinfeld ftiftet fur acht Clausnerins .. nen, eine Claufe ju Diebelich, gleich jener ju Gondorf. — 1292.

Nos Theodericus decapus ecclesie Monasteriensis in Meyneuelt..... Cum vita presens sit quidam vapor parum parens at fugiens velut umbra . hoc nos Th. decanus predictus attendentes . compos mentis et integre rationis dedimus resignauimus et supraportauimus et per presentes damus resignamus et supraportamus aream et domum nostram in Diuelicho edificatam ac vniuersa bona et singula in Drachenacho sita que comparauimus erga Baldewinum quondam de Velle in manus Hermanni cantoris et Baldewini nostrorum concanonicorum Monasteriensium . Sifridi avunculi nostri de Kouerna militis . Arnoldi dicti Hesighin et Alberti fratrum nostrorum pro reclusorio ex eadem domo nostra predicta construendo de personis octo feminarum et precipue filiarum consanguineorum nostrorum seu consanguinearum nostrarum si ad idipsum deuotionem habuerint in anime nostre et nostrorum parentum remedium et salutem. Cujus reclusorii constructionem et ordinationem ac receptionem predictarum personarum in eodem includendarum priori ordinis fratrum Predicatorum in Confluentia. Johanni dicto Rufo militi. Theoderico filio Ide sororis nostre. Everhardo filio Sifridi militis antedicti auunculi nostri . ac prenominatis Hermanno cantori et Baldewino nostris concanonicis . Si-

frido militi . Arnoldo et Alberto consanguineis supradictis committimus ipsosque constituimus receptores . ac defensores ordinamus . ipsosque omni studio quo possumus rogamus. quatinus premissa omnia et singula fideliter exequantur. Quibus etiam damus liberam potestatem addendi diminuendi ad predictum numerum per onarum octo includendarum secundum quod pro loco et tempore ad laudem et honorem Dei eorum discretioni videbitur expedire. Priorem uero ordinis fratrum Predicatorum in Confluentia omni quo possumus diligentia duximus rogandum quatinus curam et regimen predictarum personarum suscipiat, eisque in spiritualibus paterne prouideat secundum quod priores Confluentini ordinis predicti reclusis in Guntrauia preesse consueuerunt. Vnde volumus et ordinamus quatinus eidem priori in omnibus tanquam patri spirituali obedientiam faoiant et promittant. Ut igitur hec donationis nostre ordinatio rata et inpermutabilis perseueret sigillum nostrum et sigilla nobilis viri Robini domini de Kouerna . commendatoris fratrum Theotonice domus in Confluentia. prioris ordinis fratrum Predicatorum ibidem . Hermanni cantoris et Baldewini concanonicorum nostrorum Monasteriensium antedictorum presentibus litteris ad instantiam nostrarum precum sunt appensa. Datum et actum anno domini . M . CC . nonagesimo secundo . in festo beatorum Petri et Pauli apostolorum. presentibus viris honestis et discretis. Hermanno cantore, et Baldewino canonicis Monasteriensibus . Sifrido de Kouerna milite . Arnoldo dicto Hesighin et Alberto fratribus antedictis. Wilhelmo et Jacobo sacerdotibus. et aliis quam pluribus fidedignis testibus ad hoc vocatis et rogatis in testimonium omnium premissorum.

#### Nº 346.

R. Abolf betennet, dem Erzbifchofe von Erier 692 Mart, als Entigdis digung wegen gehabten Koften in feinem Dienfte bei Roln, fouls dig ju fenn, und verfpricht diefelben aus ben, bei den Städen Beplar, Frantfurt und Friedberg eingehenden Steuern ju jahr len. — 1292.

Nos Adolphus Dei gratia Romanorum rex semper. Augustus, ad vniuersorum notitiam cupimus peruenire quod tenemur venerabili archiepiscopo Treuerensi principi nostro dilecto in septingentis marchis octo minus. Colon. denariorum legalium et bonorum ex causa expensarum factarum ab eodem in seruitio nostro apud Coloniam. quam pecuniam eidem soluere promittimus fide prestita corporali cum prima pecunia que nobis proueniet et prouenire poterit ex talliis seu collectis a nobis seu nomine nostro imponendis ciuitatibus nostris. Wetflarie. Frankenvort . et Vrideberg . et hujusmodi civitatum tallias et collectas proxime imponendas eidem principi nostro pro dicto debito titulo pignoris seu ypothece presentibus obligamus in solutionem ipsius debiti totaliter convertendas. Promittentes per stipulationem legitimam quod predictas tallias et collectas ad nullum alium usum seu utilitatem convertemus nichil nobis de eisdem retinebimus nec in solutionem alterius cujuscunque debiti conuertemus nec conuerti aliquatenus permittemus . sed ut predictum est predicto archiepiscopo ipsas in solutionem integraliter conuerti volumus et mandamus. Et si presata pecunia ex ipsis talliis et collectis proueniens non sufficeret ad solutionem integram debiti antedicti promittimus residuum soluere memorato archiepiscopo secundum dictum et voluntatem suam quandocunque super hoc ab codem fuerimus requisiti. In cujus rei testimonium sigillum nostrum duximus presentibus opponendum. Datum Colonie idus octobris . regni nostri anno primo.

# Nº 347.

Johann bon Reinberg, Colnifcher Trudfes ju Bied, ertennet dem St. Excharinen Rlofter bei Ling, die ibm fruber von Cambert von los fcheit gefchenten, und nach deffen Tod beftrittenen Guter, in der Pfarrei Reuftade, ju. — 1292.

Ego Johannes de Rinberg dapifer et officiatus reuerendi Patris domni archiepiscopi Coloniensis in Weyde. notum facio vniuersis. quod cum bone memorie Lambertus de Loscheit et Cristina uxor ejus conjuges legitimi dum uiuerent spiritus sancti ducti consilio conjunctis manibus et pari voluntate omnia bona in Loscheit que ad eos pertinebant, videlicet curtem cum omnibus suis attinentiis sita in parochia de Nuenstat et aliis quibuscunque locis religiosis dominabus abbatisse et conuentui beate Katerine juxta Rennenberg Cistericensis ordinis nomine elemosine tradidissent donatione inter vivos in perpetuum possidenda, et post mortem ipsorum conjugum quidam eas impeterent super dictis bonis, ego diligenti inquisitione facta super jure ipsarum partium in dictis bonis primo coram parochia in Linse et postea coram quinque parochiis et septem judicibus quorum nomina sunt hec. Johannes de Ho, Rike de Dadinberg, Arnoldus de Breitbach, Andreas de Nuenstat, Heydenricus de Aspach, Philippus de Winthayn, et Arnoldus de Bettenhoyt, quorum vniuersitas vulgariter Veste dicitur (1) ubi sententiatum fuit pub-

<sup>(1)</sup> Das gange aus fieben Richtern beftanbene Gericht, bie aus fünf Pfarriprengeln genommen waren, hieß Befte, ein Sammtgericht.

lice et concorditer sine contradictione cujuscunque, quod ita actum esset circa ipsa bona a partibus hinc inde quod ad domnum meum archiepiscopum Coloniensem essent libere devoluta. Unde ego habita deliberatione sufficienti Deum habendo pre oculis et considerando que in dicto negotio fuerint consideranda predicta bona omnia vice et nomine domni mei archiepiscopi predicti memoratis abbatisse et conventui sancte Katerine concedo trado et dono donatione irrevocabili pleno jure perpetuo possidenda, proprietatem et jus ipsorum bonorum in easdem transferendo libere et absolute in instanti. În cujus rei testimonium et firmitatem perpetuam eisdem tradidi presentem litteram inde confectam sigillo meo vna cum sigillo uiri nobilis domni Hermanni de Rennenberg sigillatam. Et ego H. de Rennenberg presatus consiteor me sigillum meum presentibus appendisse in testimonium et munimen omnium premissorum. Actum et datum anno domini. M.cc. nonagesimo secundo. mense decembri (2).

### Nº 348,

R. Adolf bekennet, dem Erzbifchofe bon Trier, deffen Roften bei feiner Babl ju Rrantfurt ichuldig ju finn, und verpfändet ihm das für, mit Bewilligung Robins von Covern, das Schlog gleichen Ramens. — 1293.

Adulfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. vniuersis sacri imperii fidelibus ad quos presentes littere peruenerint gratiam suam et omne bonum. Ad vestram volumus notitiam peruenire, quod venerabili archiepiscopo

<sup>(2)</sup> Ergb. Sifrib von Colln beftatigte biefe Entschribung feines Beamten im namlichen Jahre.

Treuerensi principi nostro dilecto tenemur in expensis quos ipse cum suis hominibus fecit veniendo Frankenvort ad electionem nostram et redeundo, illis quas stando et morando cum dictis suis hominibus fecit et faciet ratione dicte electionis apud Frankenvort in hanc summam minime computatis. promittentes fide prestita corporali dicto archiepiscopo soluere et restituere dictas expensas et sibi integraliter satisfacere usque ad Natinitatem beate Marie Virginis de eisdem, nec non super summa earundem expensarum sine alia aliqua taxatione uel probatione ipsius archiepiscopi stare uerbo simplici, atque dicto juxta rationabilem computationem et innestigationem super hiis habendam et faciendam, mediantibus dilectis nostris Dit. de Paffindorf et Ludewico vicedomno militibus. Et pro hiis obseruandis firmiter et adimplendis eidem archiepiscopo obligamus titulo pignoris seu ypothece castrum Coverne de consensu et voluntate dilecti nostri Robini domni ejusdem castri tenendum et possidendum tamdiu donec sibi de dictis expensis nec non dampnis et interesse cum expensis super hoc crescentibus fuerit plenarie satisfactum (1). Et nichilominus eidem constituimus fidejussores pro omnibus et singulis premissis observandis dilectos nostros Robertum comitem de Virneburg . Rod . de Insula . Ry. et F. de Sconeburg fratres et Hermannum de Hademar milites. Et nos fidejussores hujusmodi fidejussionem jam dictam in nos recepinius more fidejussorio debito et consueto arbitrantes et volentes, si dictus dominus noster rex in premissis seu aliquo premissorum defecerit quod opidum Confluen-

<sup>(1)</sup> Abolf verpfanbete bier, zwar mit Bewilligung bes Bafalslen, ein Caftrum, bas nicht Reiches, fonbern trierifches Les
ben mar.

tinum intrabimus ibidem permansionem more solito seruaturi tamdiu quousque idem domnus archiepiscopus expensas suas dampna et interesse que propter hec fecerit fuerit plenarie consecutus. Et ego Robinus domnus de Coverne predictus obligationi predicte facte de castro meo prefato consentio per presentes tradens ex nunc claues et possessionem ipsius castri memorato domno meo archiepiscopo eumque constituens prefatum castrum nomine meo possidere tamdiu donec eidem de omnibus et singulis premissis fuerit integraliter satisfactum. In cujus rei testimonium sigillum nostrum duximus presentibus apponendum. Datum apud Frankenvort x111j die mensis maij . regui nostri anno primo.

### Nº 349.

R. Moolf bekennet, den Trierifden Rathen ale Entschädigung wegen gu habter Untoften bei feiner Babl, 2000 Mart Seller fouldig gu fenn, wofur er ihnen ebenwohl das Caftrum Covern verpfandet.

1293.

Adolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. vniuersis sacri imperii fidelibus ad quos presentes litere peruenerint gratiam suam et omne bonum. Ad vestram notitiam cupimus peruenire quod prouidis viris consiliariis venerabilis archiepiscopi Treuerensis principis nostri dilecti tenemur in duobus millibus marcarum Coloniensium denariorum bonorum et legalium ratione laborum et expensarum quas fecerunt in electionis negotio de nobis celebrate quas ipsis soluere et assignare promittimus fide prestita corporali infra festum natiuitatis Domini proxime affuturum. Et pro hiis observandis eisdem consiliariis constituimus fidejussores dilectos nostros R. comitem de Virsuita de prestituimus fidejussores dilectos nostros R. comitem de Virsuita de prestituimus fidejussores dilectos nostros R. comitem de Virsuita de prestituita de prestituimus fidejussores dilectos nostros R. comitem de Virsuita de prestituita de pres

neburg . R. de Insula . Ry. et F. de Schonenburg fratres . et Her. de Hademar milites Et nos fidejussores jam nominati hujusmodi in nos recipimus more fidejussorum debito et consueto arbitrantes et volentes si dictus domnus noster rex defecerit in solutione dicte summe pecunie ut supradictum est quod opidum Confluentinum intrabimus prisionem (1) ibidem more solito seruaturi tamdiu donec ipsis de dicta summa pecunie dampnis expensis et interesse fuerit satisfactum. Obligantes nichilominus nos rex supradictus titulo pignoris seu ypothece pro premissis obserpandis castrum Couerne de consensu et voluntate dilecti nostri Robini domni ipsius castri tamdiu tenendum et possidendum ab archiepiscopo supradicto donec de premissis presatis consiliariis fuerit a nobis plenarie satisfactum. Et ego Robinus domnus de Coverne predictus hujusmodi obligationi castri mei consentio per presentes. constituens ipsum domnum meum archiepiscopum possessorem ejusdem castri nomine meo tamdiu quousque de dicta summa pecunie fuerit prefatis consiliariis plenarie satisfactum. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum apud Frankenvort XIIIj die maij regni nostri anno primo (2).

#### Nº 350.

Diplom des R. Abolf fur das Rlofter Marienberg bei Boppard. 1293.

Adolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. omnibus imperii Romani fidelibus imperpetuum. Excel-

<sup>(1)</sup> Prisio, Befangenicaft, baber bas frangofifde prison.

<sup>(2)</sup> Die namliche Urtunde ward auch ausgestellet: Bunne nonjul. regui nostri anno primo.

lencie regalis immensitas honoris sui titulos tunc extollit et ampliat dum loca cultui dedicata diuino et personas inibi domino famulantes fauoris incentiuo prosequitur et earum justis peticionibus fauorabiliter se inclinat. Cum igitur dilecte nobis in Christo magistra et conuentus monasterii beate Marie Virginis in monte juxta muros Bopardienses nobis supplicauerint humiliter et deuote quod privilegium ipsis ab Henrico inclito quondam Romanorum rege concessum et indultum confirmare de benignitate regia dignaremur. cujus quidem priuilegii is est tenor. Henricus Dei gratia Romanorum rex et (1). Nos piis supplicationibus magistre et conuentus monasterii predicti fauorabiliter inclinati gratias libertates et jura ac singula in jam dicto contenta priuilegio cum hac tamen declaratione quod bona que ab imperio Romano tenentur in feodo et que nobis et imperio existunt ad stuiras et precarias obligata sine nostro consensu in ipsum monasterium minime transferantur. ipsi monasterio presentis scripti testimonio confirmanius. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam infringere uel ei ausu temerario contraire . quodqui fecerit grauem nostre majestatis offensam se nouerit incursurum. In quorum omnium testimonium presens scriptum majestatis nostre sigillo fecimus communiri. Datum Bopardie . v. kal. junii . indictione sexta . anno domini millesimo . ducentesimo . nonagesimo . tertio . regni uero nostri anno secundo.

(Sig. 6.)

<sup>(1)</sup> Bergl. bas Diplom Beinrichs, eingeschaltet in ber Urfunbe bes R. Rubolf 1. vom 3. 1274, N. 259.

### Nº 351.

Rebers des Johann bom Thurm, ale Bewahrer des Colnifcen Schloffes Are. — 1293.

Ego Johannes de Turri officiatus reuerendi domini mei S. archiepiscopi Coloniensis apud Are notum facio vniuersis has meas pateries litteras visuris et audituris et presentibus profiteor et recognosco quod cum idem domnus meus archiepiscopus castrum Are fi elitati mee commiscrit cum suis attinentiis vninersis ipsum castrum quandocunque idem domnus meus successor suus vel ecclesia Coloniensis me doxerint requirendum absque omni contradictionis obstaculo restituam et deliberabo eidem domno meo suis successoribus et ecclesie Coloniensi, nec ex alique causa nunc suborta vel que suboriri poterit in futurum idem castrum requisitus debebo aut potero retinere. Que omnia et singula premissa fide prestita corporali et juramento interposito promisi in manus venerabilium virorum W. majoris decani et R. prepositi Bunnensis archydiaconorum ecclesie Coloniensis inniolabiliter observare. dans has meas patentes litteras sigilli mei munimine roboratas in testimonium super eo. Actum et datum Andernaci in castro ejusdem domni mei archiepiscopi presentibus decano et preposito predicus . nobili viro W. comite de Nuwenare Friderico de Drackenuelz thesaurario ecclesie Bunnensis. Winrico de Vischenich et dicto Dunelshouet. Anno domini millesimo ducentesimo nonage imo tertio. die dominica ante festum beati Michaelis archangeli.

## Nº 352,

Birid, herr von Binnenberg, beftätiget eine mit Bewilligung feines Batere Daniel, von Ritlas von Baldweiler ber Abrei himme, robe gemachte Guterfchentung ju Cond bei Cocheim. — 1293.

Universis tam presentibus quam futuris presens scriptum inspecturis. Nos Wiricus domnus de Winnenberg ac Gezela conjuges notum esse cupimus, tenore presentium publice recognoscentes . quod cum olim Nicholaus dictus de Waldewilre ob salutem et remedium anime sue ac parentum suorum religiosis viris abbati et connentui in Hemmenrode ordinis Cysterc. bona sua que habuit in Kunde in elemosinam pure propter Deum legauerit donauerit et assignauerit justo legationis titulo, habito quoque super co plenario consensu domini sui Danielis de Winnenberg domni bone memorie quondam mei Wirici predicti patris. cui predictus Nycholaus attinebat . qui hujusmodi legationem seu douationem de consensu et bona uoluntate vxoris sue Elizabeth, ac omnium liberorum suorum ratificando confirmauit. Nos vero Wiricus et Gezela conjuges predicti predictam elemosinam ratam et gratam habentes pro nobis nostris liberis heredibus et successoribus quibuscunque tenore presentium ratificando confirmamus. recognoscentes publice et expresse nos dicta bona siue elemosinam de sacto et non de jure per aliquod tempus contra Deum et justiciam possedisse imo potius indebite occupasse. cum nos nostrique heredes vel liberi nullum jus in dicta elemosina habuerimus seu aliquatenus habeamus. In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presens scriptum sigillis honorabilium virorum domni Hermanni de Wilnawe archidyaconi in ecclesia Treuerensi . ac domni Seberti decani ecclesie Cardonensis . nec non Henrici de Lurenburg armigeri burgrauii in Kogheme quia sigillum non habemus. prefatis religiosis abbati et conuentui in Hemmenrode tradidimus communitum. Acta sunt hec in opido Kogheme coram Henrico burcrauio predicto et scabinis ibidem. videlicet Laurentio aduocato. Jacobo super Plateam. Petro filio Thome. Jacobo dicto Dode. et Friderico apud Cimiterium. presentibus plebano Johanne ibidem. ac Eberardo de Kunde plebano nec non Henrico dicto Rile milite et quampluribus aliis fidedignis testibus ad hoc vocatis. sub anno domini. M. cc. nonagesimo tercio. in crastino beati Martini episcopi.

## Nº 353.

Graf Bilhelm von Reuenahr befennet, an den Gutern bes Stifes Duns ftereifel ju Ramershofen tein Recht ju haben. — 1294.

Nos Wilhelmus comes de Nuenare presentibus protestamur quod per viros fidedignos quos ad hoc deputauimus compertum est et discussum nos nullum habere nec habuisse jus in bonis honestorum virorum dominorum decani et capituli ecclesie Monasteriensis in Eyflia in Ramizhouen sitis super quibus eosdem dominos decanum et capitulum pluries impetiuimus minus juste. Vnde diete injuste impeticioni justicie obtemperantes presentibus renuntiamus volentes et mandantes ne dieta bona a nostris hominibus ibidem ex nunc in antea aliquatenus accusentur apponentes nostrum sigillum presentibus in testimonium super eo. Datum anno domini . M. cc. nonagesimo tercio. sabbato post festum beati Mathie apostoli.

### Nº 354.

R. Abolf berpfändet dem Ergbischofe Boemund von Brier die Schlöffer Cocheim und Clotten, bis jur Ausgahlung der ihm wegen eines Buges nach Italien, mit 50 Belmen, und aus andern Ursachen fculdigen 6553 Mart Beller. — 1294-

Nos Adolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus, ad vniuersorum notitiam cupimus peruenire, quod venerabili Bocmundo Treuirorum archiepiscopo principi nostro dilecto quod nos associabit et associare promisit cum quinquaginta militibus seu militaribus personis in armis per sex menses . si nos pro expeditione quacunque ad partes Ytalie procedere contingat, tam pro expensis hujusmodi militum seu militarium personarum quam pro camera sua tradere et assignare promittimus bona fide duo millia marcarum Coloniensium denariorum bonorum et legalium . et si hujusmodi pecunie summam sibi non possemus illo tempore assignare, ipsas expensas idem archiepiscopus tenebitur tam pro sua camera quam pro militaribus suis de proprio procurare usque ad predictam summam termino supradicto . et nos bona fide soluere et restituere sibi promittimus per presentes. Obligantes ei et suis successoribus postra et sacri imperii castra videlicet Kocheme et Clottene (1) cum omnibus suis juribus et pertinentiis titulo pignoris seu ypothece pro eisdem tamdiu ab ipso et ecclesia Trevirensi seu suis successoribus tenenda habenda et possidenda pacifice quousque ipsis fuerit a nobis nel nostris successoribus de dictis duabus millibus marca-

<sup>(1)</sup> Richt nur Cocheim, fonbern auch bas Castrum Clotten war eine, nach bem Tobe bes Pfalzgrafen Wilhelm, an's Reich gefallene, ehemalige pfälzische Bestigung. Urkunden von 1051 und 1056, im I. Th. bes Cod. dipl. S. 127 und 132; Rote 2 zur Urkunde von 1292.

rum, una cum quatuor mille quingentis et quinquaginta tribus marcis Coloniensium denariorum in quibus ipsi archiepiscopo et ecclesie sue ex alia causa tenemur et pro quibus sibi obliganimus castra supradicta integrahter et plenarie satisfactum. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini m. cc. nonagesimo quarto. x. kalend. augusti. regni vero nostri anno tertio (4).

### Nº 355.

Die Abrey Siegburg überträgt dem Ennolf von Sternberg, Ganger der St. Martinstirche ju Borms, die Berwaltung der Belle hirzenach, deren Bogten er vom Grafen Deinrich von Sponheim an fie gebracht hatte. — 1294.

(Acta acad. Palatinæ, tom. VII. pag. 472 - 477).

<sup>(2)</sup> Begenmartige Urfunbe weichet von jener, melde uber bie Berpfandung von Cocheim und Clotten in Hist. trev. dipl. tom. I. pag. 828, angeführet ift, barin ab; 1) baf in biefer nur von einer Could von 4553 Mart Beller, ale bem Belauf ber Bahl. und Rronunge Roften bie Rebe ift, melde in ber erftern von R. Ubolf 1293 ausgestellten Schulburtunbe noch unbestimmt maren, und moron in gegenwärtiger Urfunde nicht angegeben ift, mober fie rubre und 2) bag in gegenmartiger auch eine Coulb ron 2000 Mart aufgeführet ift, bie ber Ergbifchof, megen eines mit R. Ubolf gu unternehmenben Buges nach Italien in Begleitung von 50 Belmen erhale ten follte und ron benen in ber anbern nichte gefagt ift. Die gegenwartige ift um einen Tag fpater ausgefertiget, ale bie anbre. Bon beiben find bie Originalien rorhanben. Dag inbeffen Ergbifchof Boemund mit Ubolfen einen Bug nach Italien unternommen habe, wofur ihm 2000 Mart verfprocen waren, baron weiß bie Befdichte nichte.

## Nº 356.

Bruder, Theilung swifchen den Grafen Johann und Engelbert von Sann. 1294.

In Dei nomine amen. Ad notitiam tam presentium quam etiam futurorum nos Johannes Dei gratia comes Seynensis uolumus peruenire, quod cum quedam dissensio inter nos ab yna et dilectum frattem nostrum Engilbertum super paterna substantia ex parte altera uerteretur, freti amicorum nostrorum consilio vtrobique matura deliberatione prehabita talis inter nos transactio siue compositio interuenit. quod nos nostro et heredum nostrorum nomine ipsi Engilberto et suis heredibus jure feodi contulimus et conferimus in hiis scriptis bona inferius annotata. castrum nostrum videlicet in Valendre cum ducentarum marcarum redditibus annis singulis excepto jure patronatus ecclesie parochialis ibidem quod nobis et heredibus nostris specialiter reservamus (1). Harum uero ducentarum marcarum redditus ipsi Engilberto et suis heredibus assi nauimus et assignamus ac demonstramus tollendos et percipiendos in decimis jurisdictione ibidem hominibus ac aliis nostris redditibus quibuscunque. Post obitum uero matris nostre medietatem castri nostri Hoymburg eum medietate omnium reddituum sicut mater nostra possedit temporibus uite sue cum ipso Engilberto ac suis heredibus eque diuidemus excepta proprietate bonorum quam scilicet proprietatem inter nos equaliter dividemus secundum quod nobis more patrie est innatum. Ceterum jurisdictionem nostram

<sup>(1)</sup> Durch einen fpatern Bertrag zwischen bes Grafen Johann Sohn, Johann, und feinem Oheim Engelbert, von 1328, warb auch bas Patronatrecht ju Ballenbar bem lettern eingeraumet.

in Nuymbrecht quam hactenus possedimus similiter post obitum nostre matris cum predicto fratre nostro equaliter dividemus. Preterea jurisdictionem in Gumersbrecht obligatam nobili uiro Euerardo comiti de Marca pro sexcentis marcis depariorum si fortuna fauente redimere uoluerimus tamdiu nos et nostri heredes eandem jurisdictionem possidebimus, donec prefatus Engilbertus et sui heredes nobis trecentas marcas persoluerint pecunie numerate, ex tunc eandem jurisdictionem cum eodem Engilberto et suis heredibus dividere tenebimur contradictione qualibet non obstante. Si uero ipse Engilbertus ac sui heredes ad pinguiorem fortunam deuenerint et eandem jurisdictionem redimere potuerint tamdiu ipse et sui heredes possidebunt donec ipsi uel suis heredibus trecentas marcas nos uel heredes nostri persoluerimus, ex tunc iidem medietatem jurisdictionis ejusdem nobis et nostris heredibus restituentui ceuersa. Hec omnia bona predicta idem Engilbertus et sui heredes justo seodali titulo a nobis et nostris heredibus perpetuo possidebunt pacifice et quiete et propter hec nobis et nostris heredibus homagio tenebuntur ..... In cujus facti euidentiam robur ac debitam sirmitatem sigillo serenissimi domni nostri Romanorum regis Adolphi ac sigillis nobilium matris nostre Jutte comitisse Seynensis ac nostro sigillo domni Adolphi comitis de Monte domni Euerardi comitis de Marca comitis Wilhelmi de Nuenare comitis Johannis de Spanheym comitis Gerardi de Dietse comitis Ruperti de Virnenburg comitis Heinrici de Solmeze Johannis domni de Lewinberg Gysonis domni de Molsberg ac Joannis de Nuenare roborari fecimus presens scriptum.... Datum et actum anno domini M . cc . xcIV . indictione VII in die beatorum martirum Tiburtii et Valeriani.

## Nº 357.

R. Abolf bestätiget das Geschent, welches die Probfte des St. Martins, Stiftes ju Borms, ihrem Rapitel mit dem der Pfarren ju Bop, pard gehörigen Zebenden ju Salzig gemacht. — 1294.

Adolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. Vniuersis imperii Romani fidelibus presentes litteras inspecturis gratiam suam et omne bonum. Vt ea que salubriter pro diuini cultus augmento atque salute animarum per diuos imperatores nostros predecessores ecclesias ac ecclesiarum juribus sunt donata feliciter conseruentur in euum, ob dinine remunerationis intuitum facilem eis consensum majestatis nostre et robur litterarum nostrarum decreuimus adhibere. Hinc est quod ad nostram celsitudinem est perductum qual iterdiue memorie Otto Romanorum imperator noster predecessor pro remedio animarum parentum suorum et sui ipsius et ob honorem et reuerentiam omnipotentis Dei, ecclesiam in oppido Bopardie cum decimis illuc terminatis et deputatis ecclesie beati Martini infra muros Wormacienses donauerit et dederit sicut nobis facta est plena fides. Demum felicis recordationis prepositi ecclesie sancti Martini qui pro tempore fuerant de auctoritate et consensu venerabilium in Christo patrum archiepiscopi Treuerensis et episcopi Wormaciensis nec non capitulorum predictarum ecclesiarum consensu expresso accedente ad releuandam tenuitatem et paupertatem reddituum prebendarum canonicorum et confratrum dicte ecclesie sancti Martini decimam in Salzeche specialiter attinentem et subjacentem ipsi parochie in Bopardia pleno jure et cum omni integritate prebendis eorum vnierunt (1). vt per hujusmodi decimam

<sup>(1)</sup> Soon ber Probst Nibelungus hatte, 1241, ben Bebenben ju Salgig feinem Capitel übertragen. Die Bifcofe Ebers

prebende augerentur et per consequens ipsi fratres diuinis laudibus et seruiciis possent intendere diligentius et vacare. Verum cum super premissis vt nostrum consensum regium dignaremur adhibere nobis sit humiliter supplicatum . nos qui ad culmen imperii vocati sumus per diuinam pietatem ea que ad ejusdem diuini nominis ampliorem culturam facere videbuntur volentes prosequi studio diligenti presertim cum cadem fuerit intentio domni Ottonis imperatoris predicti, quod famulantibus in ecolesia predicta ex sue largitatis donativo provideri deberet . in nomine domini hac presenti pagina majestatis nostre sigilli impressione munita vuionem dicte decime in Salzeche per prefatos archiepiscopum et episcopum, prepositos et capitula prebendis dictorum canonicorum pie et salubriter factam per expressum nostrum consensum et auctoritatem regiam liberaliter confirmamus, statuentes et decernentes vt dicta vnio perpetuo in proprietate dictorum canonicorum inuiolabiliter et irreuocabiliter permaneat et persistat. Siquis autem contra hujusmodi confirmationis nostre decretum aliquid machinare presumpserit nostre majestatis offensam se nouerit incursurum. Irritum etiam et inane decernimus siquid contra hoc inposterum contingeret attemptari. Datum in Oppenheim . vij. idus januarii . indictione septima . anno domini . M . cc. nonagesimo quarto regni vero nostri anno secundo.

harb und Landulf von Worms bestätigten foldes 1241 u. 1271. Die folgenden Problie, Beinrich von Bolanden, tries rifcher Archibiacon, Simon und Gerhard, erneuerten 1275, 1287 und 1292, ben Uebertrag, und Erzbischof heinrich von Trier bestätigte 1275 bas, was fein Archibiacon, heinsrich, gethan hatte.

### Nº 358.

Sundolf von Sammerftein entichadiget das St. Florinsflift in Cobleng, wegen ibm, vorzüglich durch Berbrennen feines Sofes Mintelfeld, jugefügter Schaden. — 1295.

In nomine domini amen. Vniuersis presens scriptum visuris . et audituris in perpetuum . ego Gundolphus de Hamerstein armiger notum facio per presentes quod cum inter honorabiles viros decanum et capitulum ecclesie sancti Florini in Confluentia ex vna parte ei me ex altera fuisset exorta materia questionis super eo quod ego per incendium devastassem edificia curtis ipsius ecclesie site in Minkilvey et super rebus aliis et dampnis, tandem de consilio amicorum communium questiones hujusmodi taliter sunt sopite quod in recompensationem ad manus eorundem decani et capituli resignani et resigno de bonis meis vniuersis que habeo in villa Arzdorph duarum marcarum redditus annis singulis et eosdem redditus ipsi decanus et capitulum michi recipienti nomine meo et meorum heredum concesserunt jure feodi in feudum interveniente a me debito juramento. Idem etiam Decanus et capitulum michi omnia et singula alia reddiderunt que de bonis meis ad ipsos vel aliquos eorundem occasione litis et questionis predicte indebite deuenerunt. In testimonium itaque robur et perpetuam firmitatem predictarum resignationis receptionis et fidelitatis ego conscribi feci presens scriptum et optimui sigillari sigillo domini Johannis burgrauii de Hammerstein et meo proprio sigillo et eisdem decano et capitulo sic tradidi sigillatum. Datum Hammerstein . in crastino octaue Epiphanie Domini . anno ejusdem M . cc . nonagesimo quarto.

#### Nº 359.

Ennolf bon Sternberg , Sanger ju St. Martin in Borms , giebt feinem bafigen Stifte feinen hof ju Rieberfpen. — 1295.

Omnibus presentem litteram inspecturis Eynolfus cantor ecclesie sancti Martini Wormaciensis dictus de Sterrinberg salutem in domino. Cum inter opera karitatis illis teneamurprimum obnoxii a quibus cognoscimus nos beneficium recepisse, proinde litteris presentibus notum esse volumus presentibus et futuris, quod nos pia consideratione attendentes ab ecclesia sancti Martini predicta recepisse sepius benefacta, in ipsorum recompensationem et honorem ac vulltatem ecclesie sancti Martini presate et canonicorum ibidem Deo pro tempore famulantium et remedium nostre et parentum nostrorum animarum curiam nostram sitam in villa Speye inferiori Treuerensis dyocesis cum omnibus suis attinentiis ortis vineis censibus et decimis nostro tempore reacquisitis et aliis redditibus quos in ipsa villa et terminis ejus hactenus tenuimus et possedimus, presate ecclesie sancti Martini libere et absque conditione tradimus do. namus et presentibus resignamus in ipsam ecclesiam omnium predictorum dominium simpliciter transferendo. In prefatorum robur et euidentiam pleniorem dantes presentem litteram ipsi ecclesie sub sigillo honorandi viri domni Gerhardi memorate ecclesie sancti Martini prepositi vna cum nostro proprio sigillo fideliter roboratam. Datum anno domini M . cc . xcv . feria quinta post dominicam qua cantatur Reminiscere.

#### Nº 360.

Sibert, Ritter von Ulmen, giebt bem Rlofter Stuben den Smitthof bei Alflen, und eine halbe Dom Beingins gu St. Albegund - 1295.

Vniuersis presentes litteras inspecturis in perpetuum ac legi audituris. Nos Sybertus de Vlmena miles et Elyzabet conjuges notum esse volumus et tenore presentium recognoscimus publice protestando, quod nos vnanimi voluntate pari consensu ac communicata manu pro animarum nostrarum salute donauimus et donamus donatione inter vivos facta, tradidimus et tradimus, legauimus et legamus dilectis nobis in Christo religiosis domnabus magistre et conventui sanctimonialium monasterii in Insula siue Stupa ordinis sancti Augustini Treuerensis dyocesis curtem nostram dictam Smitte prope Alflo sitam cum suis juribus redditibus et pertinentiis vniuersis perpetuo cum dimidia ama vini annui census in villa dicta sancte Aldegundis tenendam et possidendam seu tenenda et possidenda pacifice et quiete tali conditione interposita seu adjecta quod dicte religiose domine magistra et conuentus post obitum nostrum seu alterius nostrum de redditibus antedictis quatuor vicibus in anno in quatuor jejunii temporibus anniuersarium nostrum peragent et in perpetuum solempniter peragere tenebuntur. et provisor seu prior qui pro tempore fuerit in singulis anniuersariis quatuor temporum supradictis prefatis sanctimonialibus panem et vinum prout consuetum et honestum fuerit ministrabit. In cujus rei testimonium sigillum nostrum proprium una cum sigillo nobilis viri Theoderici domni de Vlmena presentibus est appensum. Datum et actum anno domini M . cc . nonagesimo quinto . in crastino beati Vrbani episcopi.

#### Nº 361.

Die Gebrüder Meinfelder leiften, ju Gunften des Erzbischofes Boemund bon Trier, auf ihr vermeintliches Patronatrecht ju Rickenich Bergicht. — 1295.

Nos Henricus Theodericus et Theodericus fratres dicti Meyneueldere notum facimus vniuersis presentes latteras inspecturis quod recognoscimus et pro nobis et pro nostris sororibus publice profitemur nos nullum jus habere in jure patronatus ecclesie de Nikandich Treuerensis diocesis seu jure presentandi ad eandem, omni nostro juri patronatus dicte ecclesie quod habuimus vel habemus renuntiamus et cedimus per presentes, et ipsum venerabili patri domno nostro domno B. Trenirorum archiepiscopo suisque successoribus libere resignamus. In cujus rei testimonium presentes litteras sigillis nobilium virorum domnorum T... de Pirremont et Hermanni de Hademar militum quibus utimur in hac parte roganimus communiri . . . . . . Datum anno domini millesimo . cc . nonagesimo quinto . idus julij.

### Nº 362.

R. Abolf beurkundet, bag Ritter Beinrich der Gude der Abtei Steins feld bie vom Reiche lebenrührigen Guter ju Diefenthal, bei Wehr, vertaufet, und 50 Morgen Landes feiner Allodiali Guter ju Sin, jig dagegen dem Reich als Leben aufgetragen babe, und bestätiget den Bertauf sowohl, ale den Uebertrag. — 1295.

Adolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus, vniuersis imperii Romani fidelibus presentes litteras inspecturis gratiam suam et onne bonnm. Si ecclesias et loca venerabilia in quibus placens Deo religio noscitur militare nostre mentis oculis intuemur et ca votiue libertatis

munimine decoramus . et regiminis nostri officium quod ab ipso bonorum omnium largitore sumpsit exordium liberaliter exequi et apud ipsum propter hoc merito premia recipere credimus sempiterna. Sane cum strenuus uir Henricus dictus der Gude miles bona sua vniuersa sita in villa Diffendaile juxta villam Wehre que a nobis et imperio teuebat in feodum in abbatem Wimarum et conuentum monasterii in Steinueld ordinis Premonstratensis Coloniensis diocesis et per eos in idem monasterium venditionis titulo transtulerit pleno jure, quinquaginta jugeribus terre arabilis sitis in territorio opidi nostri Synzeche nobis et imperio traditis in restaurum . nos alienationem predictam et restauri hujusmodi assignationem ratas habentes et gratas super ipsis nostrum apponimus consensum voluntarium et expressum. prescripta bona sita in villa Diffendaile predicta antedicto monasterio de liberalitate regia in proprietatem perpetuam largientes presentium testimonio litterarum nostre majestatis sigilli munimine munitarum. Datum apud Ysenach anno domini M. CC. nonagesimo quinto . IIIj. non . decembris . regni uero nostri quarto.

## Nº 363

Raifer Abolf berpfändet bem Grafen Gerhard von Julich die Stadt Singig um 1000 Collneiche Mart. - 1295.

Rremer: Beitrage gur Julid: und Bergifden Ges foichte. III. Thl. G. 213.

#### Nº 364.

Graf Simon bon Sponbeim beurtundet, daß Ritter Bermann bon Sas berebaufen feine Lebnguter ju Belg und Burrich an hermann von Caftellaun vertaufet habe. — 1295.

Nos Symon comes de Spanheim presentibus recognoscimus et publice protestamur, quod constitutus in nostra presentia Hermannus miles de Sauershusen castrensis noster vendidit justo venditionis titulo per nostrum consensum Hermanno filio Willekini de Kestelun militis castrensi nostro vninersa bonà sua que tenuit a nobis in feodo sita in villis Belliche et Werriche pro quadraginta et sex marcis. denariorum bonorum et legalium quorum quilibet valet tres Hallenses. Et Hermannus Willekini predictus hujusmodi bopa a nobis suscipiens Hermanno de Sauershusen predicto talem fecit gratiam et amorem, quod si ab instanti festo Purificationis beate Marie ad annum predictam pecunie summam sibi restitueret numeratam bona predicta ad Hermannum de Sauershusen libere redeant obstaculo quolibet relegato . alioquin bona ipsa apud Willekini Hermannum remanebunt. Et nos eadem Sophie nunc sue legitime conjugi nomine dotis, et ipsius pueris per Hermannum predictum progenitis prout nunc concessimus possidenda perpetuo ex tunc titulo feodi concedimus. In cujus rei testimonium presentes litteras nostro sigillo dedimus communitas. Datum in Kirberch anno domini M.cc. xcv. xviij. kalend. januarii.

# Nº 365.

(Acta acad. palat. tom. VII. pag. 477.) Bergl. Rr. 355.

Eynolf bon Sternberg, Sanger der St. Martins Rirche ju Morms, übergiebt der Abtei Siegburg die Bogtei der Celle Dirgenach, die Graf Deinrich von Sponheim von derfelben als Leben befesten, und er von ihm und feiner Gemablin Cunegund an fich gebracht batte. — 1296.

### Nº 366.

R. Abolf befreiet des Rlofters Schönau Sof ju Obermefel bon Steuern und Abgaben. - 1296.

Adolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. Vniuersis sacri Romani imperii fidelibus presentes literas inspecturis gratiam suam et omne bonum. Volentes honorabiles viros Fridericum abbatem et conuentum de Schonauwe ordinis beati Benedicti dyocesis Treuerensis deuotos nostros dilectos ob deuotionis sue insignia aliquali gratia preuenire, ipsorum curiam in opido nostro Wesalia ab omni precaria exactione seu stura et ab omnibus seruitiis nobis impendendis cum vniuersis et singulis attinentiis ipsius curie benignitate regia liberam esse volumus et immunem tamdiu donee hujusmodi gratiam duxerimus reuocandam . inhibentes officiatis et scultetis nostris qui pro tempore fuerint et ciuibus opidi memorati, nequis abbatem et conuentum predictos contra edicti nostri tenorem in dicta curia cum attinentiis suis occasione alicujus precarie uel seruitii aliquatenus turbare seu molestare presumat. In premissorum evidentiam et cautelam presentes literas sigillo nostro jussimus communiri. Datum in Bopardia 11j idus septembris indictione nona, anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, regni uero nostri anno quinto.

### Nº 367.

Probft und Convent ju Stadtberg oder Markberg in Beftphalen, vers faufen dem Johann hovemann ju Lipig, ihre Guter ju Trarbad. 1296.

Quia labilis est hominum memoria que geruntur in tempore ne simul labantur cum tempore conuenit ea scrip-

tis et testibus perhennare. Hinc est quod nos Hereboldus prepositus totusque conuentus monasterii Montismartis ynanimi consensu maturo consilio prehabito de plena voluntate reperendi domini postri Henrici abbatis ecclesie Corbeiensis propter distantiam locorum vendidimus Johanni dicto Houeman in Liciaco bona et pensiones vinearum cum areis et cum omnibus suis appenditiis prout monasterio nostro pertinebant in territorio nobilis viri comitis de Spanheim. pro quatuor talentis et dimidio Treuerensium denariorum. quos pro redditibus nobis adjacentibus duximus deponendos. . . . . . In cujus rei testimonium et certitudinem pleniorem ad memoriam perpetuam Johanni memorato presentem paginam super venditione bonorum nostrorum in Trauerbach perpetuo sine contradictione nostrorum successorum possidendorum confectam sigillo venerabilis domini abbatis Corbejensis presati . prepositure nostre nec non conuentus nostri sigillis dedimus roboratam. Datum et actum anno domini M. cc. nonagesimo sexto. in die Omnium Sanctorum.

## Nº 368.

Beinrich von Bold, Stiftegeiftlicher ju Carben , bertauft bem Alofter Rofenthal feinen Sof ju Dunfuß. — 1297.

Universis presentes litteras visuris uel audituris. ego Heinricus de Poilche thesaurarius ecclesie Cardonensis. notum facio quod pensata vtilitate propria vendidi justo venditionis titulo perpetue et hereditario jure tenendam habendam et possidendam religiosis dominabus abbatisse et conventui Vallisrosarum ementibus et recipientibus curtem meam in Duneucuze sitam cum omnibus juribus et

pertinentiis ejusdem liberam et absolutam ab omni onere debitorum et census, verum allodium meum pro pretio sexaginta marcarum denariorum Confluentie vsualium et datiuorum . . . . . . In cujus rei testimonium sigilla discretorum virorum domni Th. de Pirmont . domni Seberti decani Cardonensis vna cum proprio sigillo presentibus sunt appensa . . . . Datum et actum anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto . feria quarta infra octauos Epyphanie.

## Nº 369.

Salentin von Ifenburg, herr ju Metternich, und die Gemeinde das felbit, verzichten auf ein Beid, und andere Rechte in einem bei bem himmeroder hofe Robr gelegenen Beinberge, unter dem Bor, behalt, daß aus den Gefällen diefes hofes eine immer brennende Lampe, in der Pfarrtirche ju Metternich, unterhalten werde. 1297.

In nomine domini amen. Nos Salentinus domnus de Ysenburch et domnus ville de Metrico. scultetus. centurio. scabini. et vniuersitas ipsius ville omnibus in perpetuum ad perpetue rei memoriam. Ne facta modernorum que digna sunt memoria posterorum frustrentur ignorantia decet et expedit ea sigillorum et scripti munimine uivoque testimonio roborari. Hinc est quod nos presentium inspectoribus et auditoribus vniuersis presentibus et posteris tenore presentium cupimus esse notum quod nos pro Christi ueneratione pure et humiliter religiosis viris domnis abbati et conuentui de Hymminroth remisimus communiter bona uoluntate pro nobis et nostris successoribus vniuersis jus et consuetudinem hactenus pacifice obseruatam quod uel quam habuimus et habemus in vinea ipsorum alponatione de service d

batis et conuentus scilicet pascendi pecora nostra herbas et gramina euellendi seu extrahendi et aliud quodcunque faciendi sita in monte apud curtem dictam Rore eorundem juxta villam predictam . ex cujus vno latere jacet curtis Rore predicta, ex alio campus, ex tertio tendit super Mosellam et habet murum ex eodem latere satis longum, et siqui alii sunt confines. Item remisimus eisdem abbati et conuentui firmam que rame Teutonice nuncupatur (1), quam dicti abbas et conuentus vel magister curtis predicte nomine eorundem circa vineam que Langistucke dicitur facere tenebantur sitam a parte superiori sepedicte curtis Rore quam firmam deinceps non facient nec facere tenebuntur nisi ipsum visum foret expedire . saluis tamen aliis juribus que habet dicta vniversitas in vinea memorata. ita tamen quod dicti abbas et conuentus de terris dicte curtis facient et procurabunt lampadem ardentem in ecclesia parochiali dicte ville de Metrico ante crucifixum domini in perpetuum in recompensam gratie et remissionum predictis abbati et conuentui factarum in vineis antedictis. Vt autem hec rata permaneant et firma consistant, presentes litteras super hujusmodi remissione sic legitime facta nos Salentinus predictus sigillo nostro vna cum sigillo plebani de Metrico dicte ville tradidimus et tradinus dictis abbati et conuentui, que ad rogatum sculteti centurionis scabinorum et vniuersitatis predicte ville de Metrico sunt appensa, firmiter communitas . . . . . Acta sunt hec de consensu permissione et bona uoluntate fratris Pauli magistri curtis de Loco sancte Marie dicte ville, Conradi officiati nobilis viri domni Robini de Couerna, et Goblini officiati domnorum de Cassele, presentibus sculteto . Johanne et Ar-

<sup>(1)</sup> Rahm, Bede, Beege, Umgaunung.

noldo centurionibus. scabinis et uniuersitate predictis et aliis pluribus fide dignis. anno domini. M. cc. nonagesimo sexto. feria secunda ante festum Purificationis beate Marie virginis.

#### Nº 370.

R. Abolf beftätiget dem Frauentlofter ju Reug das Recht ju Beine gartepfablen, im Reichewalde bei Boppard, fur feine, dafeloft, im hamme, gelegene Beinberge, und das Borlagrecht. — 1297.

Adolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. Vniuersis Christi fidelibus cum notitia veritatis salutem. Pium esse dinoscitur et rationi consonum, vt quod juste et rationabiliter a nobis petitur, regalis nostra auctoritas non solum approbet et confirmet, verum etiam liberalis regia nostra magnificentia augmentet. Cum itaque dilecte nobis abbatissa et conuentus monasterii beati Quirini Nusiensis ordinis sancti Benedicti Coloniensis dyocesis ab antiquo jus secandi et recipiendi ligna ad stipites qui vulgariter Pele (1) appellantur in foresto nostro regio Bopardiensi ad sufficientiam vinearum monasterii predicti, quas habere in Hamo dinoscuntur, et jus precolligendi vineas suas in districtu nostro Bopardiensi quod Vurleysin (2) dicitur, habeant, nos hujusmodi jus secandi et recipiendi ligna predicta et precolligendi, nec non alias libertates quascunque et jura vniuersa hactenus in districtu predicto ac aliis locis habita tenore presentium auctoritate nostra regia eisdem abbatisse et conuentui ac eis succedentibus imperpetuum approbamus, ratificamus et confirmamus. Nostro-

<sup>(1)</sup> Pele, Pfahle ju Beinftoden.

<sup>(2)</sup> Vurleysin, Borlefen, Borlafrecht in ben Beinbergen.

rum etiam predecessorum Romanorum regum vestigiis inherentes, qui bona ecclesiarum amplificare et augmentare ex plenitudine regalis potestatis consucuerunt, per ipsarum abbatisse et conuentus religionis deuotione inducti et inclinati in elemosinam concedimus damus et largimur eisdem de nouo, vt liceat eis et ipsis succedentibus in monasterio predicto in perpetuum secare et recipere in foresto nostro regio predicto ligna ad stipites qui vulgariter Pele vocantur, ad sufficientiam tam vinearum suarum in Hamo vt premissum est quam omnium aliarum vinearum earum, quas habent in districtu nostro Bopardiensi, secare et recipere possint, libere, pacifice, et quiete, sine cujuslibet contradictione. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre approbationis ratificationis, confirmationis, ac augmentationis infringere, aut ausu temerario contraire, qui autem contrarium fecerint, indignationem et offensam regalis potentie se nouerint incurrisse. In quorum omnium robur perpetuum presentes litteras nostras predicte abbatisse et conuentui dedimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum Nusic . 11j. non. maij . indictione decima . anno domini M. CC. LXXXXVIJ. regni uero nostri anno quinto.

#### Nº 371.

Lebenrever's des Grafen Wildelm von Reuenahr, gegen den Ergbifchof Bichold von Coln, über das Schles Schonftein, die Reuerburg und das Dorf Abpach. — 1297.

Vniuersis presentes litteras inspecturis . nos Wilhelmus comes de Nuwenare notum facinus, quod fecimus fidelitatis homagium reuerendo in Christo patri domino Wicholdo Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie electo de

castris Schoynstein et Nouo Castro ac de opido seu uilla Aspach et bonis seu officiis ad hec pertinentibus; et promisimus fide prestita corporali et juramento interposito, quod dicta castra et opidum Aspach cum suis pertinentiis et attinentiis vniuersis fideliter conseruabimus ad omnem voluntatem ipsius domini mei Coloniensis, nec ipsa castra ac opidum dimittemus vel dabimus in manus aliquius ex quacunque causa nisi de mandato et jussu ipsius domini nostri electi speciali. Hoc adjecto quod nec ratione expensarum nec ex alia causa qualicunque requisiti per eundem dominum nostrum Wicholdum electum ipsa castra et opidum cum omnium attinentium integritate deliberare et reassignare aliquatenus differemus. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini M. Cc. nonagesimo septimo feria tertia post Ascensionem Domini.

#### Nº 372.

Seward, Sohn des Ritter Theoderich von Cocheim, genannt von Berne, vertauschet mit der Claufe ju Cocheim ein halbes Jag Beingins ju Bruttig, gegen einen bei feinem haufe gelegenen Garten ju Cocheim — 1297.

Vniuersis presens scriptum inspecturis. ego Sewardus armiger filius quondam Theoderici militis in Kocheme dictus de Berne notum facio tenore presentium publice protestando. quod ob salutem et remedium anime mee do trado et assigno justo donationis titulo inclusis in Kocheme (1) redditus dimidie carrate vini quos habeo in Proteghe et michi de vineis quas colit Otto et sui liberi ex

<sup>(1)</sup> Den Clauenerinnen in ber Claufe ju Cocheim.

opposito Proteghe sitis perpetue quiete et pacifice possidendos et singulis annis assignandos. pro quibus quidem redditibus dictis inclusis per me assignatis dicte incluse michi ortum situm in Kochme apud domum meam dederunt et assignabant in perpetuum possidendum. et mei memoriam in suis orationibus jugiter habebunt. In cujus rei testimonium dictis inclusis presentes litteras sigillis discretorum virorum domnorum Johannis plebani in Kocheme et Ewardi plebani in Konde tradidi communitas. Datum anno domini M. CC. XCVII. in crastino Symeonis.

# Nº 373.

R. Abolf bewilliget der Stadt Singig, daß fie gu ihrer Befestigung ein Ungeld, nämlich bei jedem Beinfchent von jeder verzapften Obm Bein, ein Biertel Bein, und von jedem Malter vertaufter Früchte und zwar vom Roggen einen halben, und von dem hafer ein Dier, tel eines Colnifcen hellers vom Räufer sowohl, als vom Bertau, fer, erheben tonnte. 1297.

Rremer: Beitrage jur Julich und Bergifden Ges foichte, III. Eb. G. 222.

# Nº 374.

R. Abolf verfpricht dem Erzbifchof Boemund von Trier eine Entschäs digung wegen beffen Reisetoften nach Flandern jum Friedensges fchafte zwischen ibm, dem Ronig Chuard von England, und bem Ronig Philipp von Frankreich. — 1297.

Adolfus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus vniuersis presentes litteras inspecturis gratiam suam et omne bonum. Vniuersitatis uestre notitie declaramus publice profitendo quod nos in omnibus expensis quas venerabilis Boemundus archiepiscopus Treuirorum princeps noster

karissimus in legatione nostra eundo in Flandriam ad tractatus ibidem habendos nostro nomine super pace inter nos et illustres Edewardum et Philippum Anglie et Francie reges stando et redeundo fecerit et habuerit cum omnibus et singulis dampnis supercrescentibus sumus et erimus eidem B. archiepiscopo rite et legitime debite solutionis vinculo obligati. In cujus obligationis nostre et solutionis euidens testimonium et cautelam presentes literas majestatis nostre sigillo fecimus communiri. Datum Spire x. kal. januarii . indictione x1 . anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo. Regni uero nostri anno sexto.

# Nº 375.

Auf die bom Erzbifchofe Boemund von Trier an R. Adolf gerichtete Frage, ob ein vergalter Mann weder andere Rlage erheben und Recht fordern könne, entscheidet derfelbe, daß er hiezu nicht berecht tiget fei, und dann, wenn andere über ihn klagend auftreten würden, über ihn gerichtet werden follte. — 1298.

Wir Adolf von Gottes Genaden roemisch Kvnig allewege ein Merer kvnden an diesem Brieue daz vnser lieber Furste Boemvnt der Erzebischof von Triere kom fvr vns do wir ze Gerihte sassen . vnde gerte ze ervarnde (1) an einem gemeinen Vrteile . swa ein verzalt Man (2) were der vor Gerihte wolt clagen ob man dem rihten sol oder nicht. Do wart vor vns erteilet mit gesamenter Vrteile . daz man keinem verzalten Man rihten sol. Were aber ieman der Gerihte vordere vber den verzalten Man so sol man dem Clager Gerihtes helsen vber den verzalten Man alse

<sup>(1)</sup> Begehrte ju erfahren.

<sup>(2)</sup> Ein burd eine Angahl Beugen überwiefener Mann.

Reht ist. des geben wir ze Gezyge vnsers Gerihtes Brief. Dirre Brief wart geben ze Kobelenz an dem Mentage nach vnser Frowen Tage der Lichtmes do man zalte von Gottes Gebyrte zwelf hundert Jar nynzig Jar ynde in dem sibenden Jare.

#### Nº 376.

Segen die Abtretung ihrer Leben und anderer Rechte in einigen Theilen der ehemaligen Grafichaft Sochstaden, incorporirt Erzbischof Bichold von Coln der Abtei Prum die Pfarreien Ahrweiler, Reffeling, Lundorf, Sarrenedorf und Lennich. — 1298.

In nomine domini amen. Vniuersis tam presentibus quam futuris presentes litteras inspecturis. Wicholdus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus sacri Romani imperii per Ytaliam archicancellarius salutem et rei geste cognoscere veritatem. Licet a retroactis temporibus venerabilis in Christo pater felicis recordationis domnus Conradas olim Coloniensis archiepiscopus noster predecessor filius et heres legitimus ac proximior comitis de Hostaden . honorabili viro Friderico preposito Xanthensi archidiacono Coloniensi. fratre suo et coherede ex utroque parente in hoc consentiente et ratum habente comitatum Hostadensem cum alius heres non superesset cum castris oppidis villis prediis aduocatiis villicationibus jurisdictionibus homagiis hominiis hominibus et juribus alius quibuscunque pertinentibus in comitatum eundem dederit donauerit resignauerit et transtulerit in ecclesiam Coloniensem et archiepiscopos Colonienses suos successores pro tempore existentes. ac eadem ecclesia et archiepiscopi Colonienses sui successores qui pro tempore suerunt ipsum comitatum sic adeptum habuerint tenuerint et possederint pacifice et quiete et adhuc eundem teneant et possideant cum juribus supradictis . quorum quidem bonorum et jurisdictionum ac jurium feodalium nec non aliorum premissorum in ipsum comitatum pertinentium quedam pars a venerabilibus viris ac religiosis abbate et conuentu monasterii Prumensis ordinis sancti Benedicti Treuerensis dyocesis descendebat seu in feodo habebatur. Ne tamen inposterum aliqua dissensio inter nos et ecclesiam Coloniensem ac successores nostros ex una parte . abbatem Prumensem qui pro tempore suerit et suum monasterium seu conuentum ex altera super juribus bonis jurisdictionibus predicti comitatus in quantum ab ipso abbate et monasterio Prumensi tanquam feodum descendunt aliqua valeat dissensio suboriri . et ne idem abbas sui successores et monasterium Prumense quicquam valeant sibi juris vendicare in bonis ab eis descendentibus ut est dictum . sic cum venerabili in Christo Henrico abbate nunc Prumensi et suo conventu pro nobis et ecclesia nostra conuenimus et concordauimus quod idem abbas et suus conuentus pro se et monasterio suo Prumensi donationem translationem et resignationem de dicto comitatu per eundem domnum Conradum archiepiscopum factam ex habundanti et ad omnem defectum siquis vsque in hodiernum diem suffuit in ipsa translatione supplendum per approbationem et ratificationem eorundem innouant et eadem bona supranominata et jura quecunque feodalia ipsis in dicto comitatu competentia quocunque modo in nos successores nostros et ecclesiam Coloniensem per modum infra scriptum de bona eorum voluntate. de nouo pleno jure transtulerunt prout in litteris super premissis et infrascriptis confectis ac ipsorum abbatis et conventus sigillis sigillatis plenius continetur. Considerarunt enim

dicti abbas et conuentus Prumensis diligenti cum fidelibus eorum super hoc consilio prehabito quod ex hujusmodi feodis juribus et bonis quibuscunque que et siqua ab eis descendebant et translatis ut dictum est in ecclesiam Coloniensem predictam nec non et de jurisdictione seu officio villicationis apud Reymbag ad eosdem abbatem et conuentum monasterii Prumensis pleno jure pertinente propter oppressionem quorundam tam ipsi abbati quam suis predecessoribus et conuentui Prumensi jam dudum modicus vel quasi nullus profectus peruenit seu peruenire posset verisimiliter in futurum, vtilitate in hoc et comodo non modico et profectu ipsorum et monasterii sui pensatis attente nobiscum nomine ecclesie nostre Coloniensis de infrascriptis articulis concordarunt loco permutationis inter nos hinc inde in hunc modum . videlicet quod dicti abbas et conuentus pro se et monasterio suo Prumensi dominium directum et vtile quodcunque bona jura alta judicia et feoda vniuersa cum omnibus eorum attinentiis in quibuscunque locis consistentia seu per quascunque personas occupata et precipue fidelitatis homagium quo nobilis vir Walramus domnus de Bergheim (1) seu sui proximiores heredes quicunque ratione opidi Monasteriensis in Eyflia et bonorum ad ipsum pertinentium quorumcunque dicti comitatus Hostadensis ipsis abbati et conuentui monasterii Prumiensis prout et in quantum quondam comites de Ho-

<sup>(1)</sup> Balram von Julich, genannt von Bergheim, Stifter einer Bulichischen Nebenlinie, ein Sohn jenes Balram, ber wegen seiner Gemahlin, Mechtilb von Mullenark, wiber ben Ergbischof Conrad von Coln Ansprüche auf bie Grafichaft Sochstaben gemacht, und sich mit beffen Nachfolger Engelbert barüber verglichen batte.

staden qui pro tempore fuerunt ab abbatibus et monasterio Prumensi tenebant possidebant et habebant, nec non officium villicationis seu jurisdictionem eorum in opido Reymbag in quo olim dicti comites de Hostaden nunc vero nos et ecclesia Coloniensis sumus majores et superiores aduocati prout in ipso oppido et extra ipsum opidum dictum officium villicationis cum omnibus suis pertinentiis et juribus se extendit, et antiquitus de jure extendere se consueuit, in nos successores nostros et ecclesiam Coloniensem titulo permutationis et concambii pro quibusdam ecclesiis infrascriptis ipsi abbati et monasterio Prumensi in premissorum recompensam et restaurum per nos ut insequitur incorporatis et provno vasallo loco illius vasalli quem ipse abbas et monasterium Prumense de bonis comitatus in Hostaden habebant eisdem ut infra ponitur deputato donauerunt supportaverunt et transtulerunt de alto et basso pleno jure per nos successores nostros et ecclesiam Coloniensem in perpetuum possidenda tenenda et habenda pacifice libere et quiete..... Cum hec nos titulo permutationis predicto in restaurum et recompensam uberiorem et plenio-rem officii villicationis in Reymbag bonorum et jurium feodalium predictorum quinque ecclesias videlicet Arewilre, Keslich, Tunstorp, Sarenstorp, et Lynniche nostre dyocesis in quibus dicti abbas et conuentus jus patronatus habere dinoscuntur ipsi abbati et monasterio suo Prumensi incorporauimus et incorporamus in perpetuum per hec scripta indulgendo ipsis abbati et conuentui et successoribus eorum ut easdem ecclesias quamprimum eas vacare contigerit deinceps per monachos monasterii sui seu alias personas seculares idoneas quos vel quas archidyacono loci modo debito presentabunt et ab co instituentur eisdem re-

gere liceat et gubernare jure dyocesani archidyaconi loci et decanorum forensium in aliis omnibus reservato atque saluo . hac tamen mediatione adhibita quod monachis seu personis aliis ipsas ecclesias regentibus pro hospitalitate congrua et jure seu juribus predictorum adimplendis per eosdem abbatem et conuentum deputabitur sustentationis competentia prout personarum et locorum qualitatibus et circumstantiis consonum suerit rationi. Ex premissis omnibus ac etiam ex fanoribus quos a longis anteactis temporibus archiepiscopi Colonienses predecessores nostri ad abbates ac monasterium Prumense habuerunt, et ut in futurum hujusmodi fauores extendantur. nos pro nobis et ecclesia postra et successoribus nostris inter virum honorabilem Henricum abbatem Prumensem predictum nomine monasterii sui et nos nomine quo supra confoederationis vinculum et specialis familiaritatis ex nunc in antea per fidem inter nos hinc inde prestitam contrahimus eo modo quod castra et munitiones ecclesie Coloniensis ipsi abbati successoribus suis et ecclesie Prumensi pro desensione jurium eorum, viceuersa castra et munitiones monasterii Prumensis nobis successoribus nostris et ecclesie Coloniensi pro desensione jurium nostrorum et ecclesie nostre patebunt communiter . et nos hinc inde juuare et desendere poterimus de eisdem. Insuper mutuum auxilium et juuamen prestabimus alter nostrum alteri contra quoslibet aduersarios ecclesiarum nostrarum potenter et patenter. Et abbas Prumensis qui pro tempore fuerit erit de consilio nostro et archiepiscopi Coloniensis pro tempore existentis. Et hujusmodi vnionis vinculum et amicitie specialis innouabitur quotienscunque archiepiscopi Colonieuses et abbates Prumenses de nouo creati fuerint et assumpti . vt sic per innouationem antedictam inuiolabiliter et indissolubiliter astricti adinuicem maneamus et successores nostri hine inde permaneant in futurum. In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem litteras nostras presentes super omnibus antedictis nostro et capituli nostri Coloniensis sigillis eisdem abbati, suis successoribus et monasterio Prumensi tradidimus communitas...... Datum in vigilia Pasche.anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo octauo.

# Nº 377.

R. Albrecht fichert dem Erzbifchof Boemund den Befig des Caftrum Ehuron ju. — 1298.

Albertus Dei gratia Romanorum rex Augustus. Vniuersis presentes litteras inspecturis salutem in eo qui est omnium vera salus. Ad vniuersorum notitiam volumus peruenire. quod inherentes predecessorum nostrorum vestigiis propter grata seruitia que venerabilis Boemundus Treuirorum archiepiscopus princeps noster dilectus predecessoribus nostris et sacro imperio impendit et impendere poterit in futurum promisimus fide prestita corporali et promittimus per presentes quod ipsum successores et ecclesiam quoad vixerimus in possessione castri de Turum (1) et omnium pertinentiarum dicti castri manutenebimus de-

<sup>(1)</sup> Thuron hatte bas Ergfift Trier feit bem 3. 1248 im Befige. Urtunden von gedachtem Jahre, Dr. 126. und von
1273, Dr. 249. Erzbischof Boemund ließ fich baffelbe wider
bie Unsprüche ber Pfalzgrafen vom R. Ulbrecht gleich am
Unfange feiner Regierung burch ein eigenes Diplom bestätigen, was ben pfalzischen Geschichtschreibern bisber unbefannt
geblieben war.

fendemus, et prout nos requiret eidem astabimus contra quascunque personas consiliis auxiliis defensionibus congruis ac etiam opportunis . et eundem predictis bonis ac aliis quibuscunque ab ipso et ejus predecessoribus et ab ecclesia Treuerensi usque in hodiernum diem possessis gaudere faciemus. nec super hiis omnibus et singulis ipsum archiepiscopum suos successores et ecclesiam Treuerensem a quocunque per viam querele vel controversie molestari permittemus, sed super premissis omnia et singula sibi obseruabimus que domnus Adolfus predecessor noster sibi per suas patentes litteras et fide prestita corporali se promiserat obseruaturum. In cujus rei testimonium seu roboris firmitatem majestatis nostre sigillum presentibus est appensum. Datum et actum anno domini millesimo . ducentesimo . nonagesimo octauo . VIII kalend. septembris regni nostri anno primo.

#### Nº 378.

Ergbifchof Boemund von Trier bewilliget ben Burgern gu Cobleng auf ein Jabr eine Accies Erhebung jur herstellung ihrer Stadts mauern. — 1298,

Boemundus Dei gratia Treuirorum archiepiscopus vniuersis ad quos presentes littere peruenerint salutem et cognoscere veritatem. Noveritis quod cum nostri opidani Confluent. predicti in variis dissensionibus et guerris in regionibus circumquaque exortis muris et aliis necessariis ad ipsum opidum spectantibus sint penitus inminuti (1) ipsis

<sup>(1)</sup> Die feit bem 3. 1276 angefangenen Befeftigungs . Sauten fceinen nach 22 Jahren noch nicht gang vollenbet gewesen ju fepn.

nostris opidanis a nobis humiliter petentibus exactiones seu cysiones quod vngelt vulgariter appellatur, tollendi et recipiendi circa refectionem murorum suorum et aliorum dicti opidi necessariorum, de rebus et bonis ..... vniuersis, prout decanus et capitula sancti Castoris et sancti Florini ecclesiarum Confluent, nec non scultetus milites et vniuersitas ibidem vnanimiter statuerunt vsque ad festum beati Martini hyemalis quod ..... anno domini M . cc . nonagesimo . nono . plenam auctoritatem et licentiam donauimus et donamus per presentes ..... dicti opidani presatam pecuniam ex dictis exactionibus congregatam in vsus ipsius opidi et murorum suorum confectionem convertent integraliter et ad plenum. Promittimus insuper dictis opidanis nos de dictis exactionibus nullatenus intromittere nec, ipsos in eisdem aliqualiter impedire seu turbare, volentes quod festo sancti Martini predicto elapso dictum nostrum opidum ab hujusmodi exactionibus sit penitus liberum et solutum. In cujus rei testimonium sigillum nostrum vna cum sigillis Dithardi de Paffindorf et Hermanni de Helphinstein militum nostrorum sidelium presentibus appensis eisdem duximus apponendum. Datum et actum feria quarta post festum Diuisionis Apostolorum . anno domini M . cc . nonagesimo octano.

# Nº 379.

Raifer Albrecht macht den Burgern ju Singig befannt, daß er ibre Stadt dem Ergbischofe Biebold von Coln auf feine und deffen Lebenszeit übergeben habe. — 1298.

Albertus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. prudentibus viris scabinis et vniuersis civibus in Synziche fidelibus suis dilectis gratiam suam et omne bonum. Attendentes servitia venerabilis Wicholdi Coloniensis archiepis-

copi principis nostri karissimi que nobis et imperio impendere poterit in futurum, considerantes etiam in hoc vestram non modicam vtilitatem, quod sub regimine et vmbraculo protectionis sue commodius, quam per aliquem alium, in terminis illis, nobis pro Romani imperii negotiis, agentibus in remotis, poteritis defensari. oppidum nostrum Synzeche, et personas vestras ac alia jura nostra, ibidem eidem archiepiscopo ac regimini suo de consilio et consensu principum commisimus et committimus per presentes, vobis vniuersis et singulis mandantes et volentes, quatinus ipsi archiepiscopo in omnibus obediatis respondeatis et intendatis, sibique fidelitatem ad nostram et suam prestetis vitam tanquam vestro nomine nostri et imperii prouisori. Datum Colonie v. kalend. septembris anno domini millesimo. ducentesimo. nonagesimo octauo. Regni vero nostri anno primo.

# Nº 380.

R. Albrecht übergiebt dem Erzbifbofe Boemund von Trier unwiders ruflich das demfelben vom R. Abolf verpfandete Schlof Cocheim, und bestätiget ibm alle frubere Begnadigungen (1). — 1298.

Albertus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. Vniuersis presentes litteras inspecturis salutem in eo qui est omnium vera salus. Regalis beniuolentie largitas condignis conuenit attollere fauoribus et gratiosis respicere donariis eos, quos in sacri imperii seruitiis ac honore rei publice constantia perseuerare continua, ac se et sua magnifice exponere pro statu pacifico regis atque regni, rei experientia edocet et demonstrat. Eapropter cum serenissimus quondam dominus Adolfus diue memorie Romanorum rex predecessor noster post creationem suam in regem consi-

<sup>(1)</sup> Die in Hist. trev. dipl. T. I. pag. 829, abgebrudte Urfunbe ift unvollftanbig.

deratis fructuosis seruitiis venerabilis Boemundi Trevirorum archiepiscopi principis nostri dilecti, et grauibus expensis quas in ipsius regis electione et post pro evidenti utilitate prefati domini A. et regni fecerat . eidem B. Treuerensi archiepiscopo ecclesie Treuirensi ac ejus successoribus castrum de Kocheme cum omnibus juribus ejus et appenditiis obligauerit pro tanta summa pecunie quod vix spes esse poterat luitionis prout in litteris predicti antecessoris nostri plenius continetur (2). Nos attendentes quod memoratus archiepiscopus pro bono et pacifico statu regni ac utilitate sacri imperii frequenter et magnifice se et sua exposuerit et in futurum nobis et sacro imperio..... utilia impendere poterit gratiose, ac obinde volentes eundem archiepiscopum et ecclesiam Treuerensem condignis attollere fauoribus sepedicto archiepiscopo et ejus fauore successoribus ejus et ecclesie Treuerensi regali largitate donatione irrevocabili predictum castrum de Kocheme cum suis juribus et pertinentiis universis in emendationem suorum feodorum donamus et conferimus per presentes; ita quod predictus archiepiecopus et sui successores dicti castri hereditarii burcgravii perpetuo remaneant et existant. Tali adjecta conditione quod quotiens nos et nostri successores justa et certa necessitate contra hostes nostros et sacri imperii dicto castro indiguerimus licebit nobis et nostris intrare dictum castrum et exire de uoluntate dicti archiepiscopi ecclesie Trevirensis et suorum successorum ad impignandum et inuadendum hostes et aduersarios memoratos. Promittimus etiam dicto archiepiscopo ecclesie Trevirensi et suis successoribus omnes excommunicatos et excommunicandos sua et suorum subditorum auctoritate ultra annum et diem in

<sup>(2)</sup> Urfunde ron 1294. Dr. 354.

excommunicatione pertinaciter perseuerantes ex tunc ad suam et suorum subditorum requisitionem subjicere sententialiter banno regali quod vulgariter dicitur dun in di Achte et in tali banno eos tenere quousque redierut ad ecclesie vnitatem. Item promittimus dicto archiepiscopo per fidem corporaliter prestitam omnes ecclesias et monasteria et clericos relligiosos sue ciuitatis et diocesis cujuscunque ordinis aut status existant a quibuscunque molestatoribus specialiter ad suam seu ipsorum alicujus requisitionem defendere et tueri. Item omnia prinilegia indulgentias sententias et litteras eidem et ecclesie sue datas a nostris quondam predecessoribus diue memorie regibus Romanis cujuscunque tenoris existant presentibus approbamus ratas habemus et gratas easque presentis scripti patrocinio confirmamus. In cujus rei testimonium sigillum majestatis nostre duximus presentibus apponendum. Datum Aquisgrani VIII kal. septembris. Regni nostri anno primo.

(Sig. 7.)

#### Nº 381.

R. Albert berfpricht dem Ergbifchof Boemund bon Erier, wegen ges habter Roften in feinen und des Reichs Angelegenheiten, 5000 Mart Silber ju gablen. — 1298.

Albertus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. Vniuersis presentes litteras inspecturis salutem in eo qui est omnium vera salus. Noverit vestra vniuerrius quod nos propter intolerabiles expensas et grata servitia que hactenus venerabilis Boemundus Treuirorum archiepiscopus princeps noster dilectus habuit et sustinuit pro evidenti vtilitate sacri imperii et pro nobis et sacro imperio sustinebit ut speramus firmiter in futurum pensata necessitate predicti archiepiscopi et ecclesie Treuirensis vtilitate nostra

et sacri imperii eidem archiepiscopo et ecclesie sue Treuirensi fide prestita corporali voluntarie et liberaliter promisimus et promittimus per presentes tria millia marcarum argenti ad utilitatem suam et ecclesie sue et duo milia marcarum argenti per ipsum archiepiscopum aut suos consiliarios rationaliter distribuenda volentes et arbitrantes per presentes nos ad solutionem quinque milium marcarum argenti predictorum faciendam terminis infra scriptis solemni stipulatione predicto archiepiscopo et ecclesie sue Treuerensi efficaciter obligari . videlicet in festo beati Martini proxime instanti ad solutionem medietatis dicte summe faciendam. et in festo Purificationis beate Marie Virginis nunc proxime subsequentis ad solutionem residue medietatis. Promittimus etiam bona fide quod predicto archiepiscopo ecclesie Treuerensi et suis successoribus quo brevius potuerimus fidejussores legales sufficientes et ydoneos dabimus et statuemus pro pecunia memorata predictis terminis persoluenda. In cujus rei testimonium et roboris firmitatem has litteras sepedicto archiepiscopo et ecclesie sue Treuirensi sigillo majestatis nostre tradidinus roboratas. Datum apud Coloniam . quarto kalend. septembris anno domini millesimo. ducentesimo. nonagesimo octavo. regni nostri anno primo.

## Nº 382.

Diplom des R. Albrecht für das Rlofter Marienburg bei Boppard. - 1298.

Albertus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. Vniuersis sacri Romani imperii fidelibus in perpetuum. Regalis excellentia tunc sui nominis titulos ampliat et extollit. cum loca diuino cultui dedicata et personas ibidem domino famulantes benigno fauore prosequitur ac earundem

justis supplicationibus fauorabiliter se inclinat. Cum igitur ex parte dilectarum in Christo magistre et conuentus monasterii beate Marie virginis siti in monte juxta muros Bopardie nobis fuerit humiliter supplicatum, ut prinilegium ipsis ab Henrico inclito quondam Romanorum rege concessum et indultum dignaremur de benignitate regia confirmare. cujus quidem priuilegii tenor talis est. In nomine sancte et indiuidue Trinitatis . Henricus Dei gratia septimus etc. (1). Nos igitur piis supplicationibus pro predicto monasterio nobis deuote porrectis fauorabiliter inclinati gratias libertates et jura in jam dicto contenta priuilegio cum hac declaratione quod bona que a nobis et imperio Romano tenentur in feodo sine nostro consensu in ipsum monasterium minime transferantur . ipsi monasterio presentis scripti testimonio confirmamus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre confirmationis paginam infringere uel ei ausu temerario contraire, quod qui facere presumpserit . grauem nostre majestatis offensam se nouerit incursurum. In quorum omnium testimonium presens scriptum exinde conscribi et nostre majestatis sigillo jussimus communiri. Datum Maguntie tertio nonas septembris anno domini . M . CC . nonagesimo octavo . indictione vndecima . regni vero nostri anno primo.

## Nº 383.

Birid, herr ben Bunnenberg, fichert der Abrei himmerode den Befis einiger ihr gefchentten Guter ju Ediger ju - 1298.

Nos Wiricus dominus de Wunnenberch notum facimus vniuersis presentes litteras inspecturis quod omnes discordie seu controuersie que uertebantur inter nos et ho-

<sup>(1)</sup> Urfunbe rom 3. 1224, Nº 55.

mines nostros de Edgrey ex vna parte. et religiosos viros domnum abbatem et conuentum de Hemmenrode ex altera, sopite et sedate sunt in hunc modum . videlicet quod ego predictus domnus W. de Wunnenberg pro me meisque successoribus promisi et promitto promissione irreuocabili facta inter uiuos. omnes litteras quas habuerunt seu habent religiosi viri predicti super bonis pie memorie begine dicte Vrence de Ed rey sine contradictione omnium nostrorum obseruo obseruabo et conseruari bono modo faciam in futurum. In cujus rei testimonium presentes litteras nobilis viri domni Wilhelmi de Manderscheyt petiui et obtinui sigillo sigillari. Datum et actum in villa de Edgrey predicta super littus Moselle in presentia domni Johannis abbatis de Hemmenrode predicti . Th. prioris ibidem . domni W. de Mauderscheit . Johannis burchgrauii de Cochme . et aliorum plurimorum fidedignorum . anno domini M . cc . nonagesimo octavo. in crastino Dyonisii.

# Nº 384.

Die Grafen Simen und Johann, Bruder von Sponheim, berpfanden dem Friedrich Bant von Merl, wegen einer ibm ichuldigen Rente von 3 Mart, ihre Leute ju Bell, Raimt, Merl, Curren und Spen. — 1299.

Nos Symon et Johannes fratres comites de Spanheim recognoscimus in hiis scriptis publice profitendo quod nos Friderico dicto Zant militi de Merle fideli nostro dilecto, cui nos annis singulis ratione feodi tres marcas denariorum Coloniensium dare tenemur, (1) homines nostros utriusque sexus cum liberis eorundem residentes nunc in villis Celle. Kempte. Merle. Curey. et Speye obligauimus et presentibus obligamus ita uidelicet quod idem Fridericus in eis-

<sup>(1)</sup> Urfunte ron 1292, Dr. 342.

dem hominibus nostris predictas tres marcas et non amplius recipiat annuatim, donec nos aut nostri heredes prefato Friderico aut heredibus ipsius triginta marcas denariorum Coloniensium bonorum dederimus integraliter . quibus predictos nostros homines redimamus. Si vero plures de nostris hominibus in predictas villas uenerint ad manendum quam predicti . de illis prefatus Fridericus se nullatenus intromittet nec quicquam ab illis accipiet seruitutis, sed nobis seruient tanquam nostri. Insuper est appositum quod predictis triginta marcis solutis et datis per nos aut nostros Friderico militi supradicto vel ipsius heredibus . idem Fridericus aut heredes ipsius cum eisdem denariis certos trium marcarum redditus comparabit vel comparabunt aut de propriis bonis suis certos trium marcarum redditus resignabunt quos a nobis suscipient vel successoribus nostris habituri deinceps a nobis et nostris successoribus eosdem trium marcarum redditus titulo feudali. In cujus rei testimonium presentes sepedicto Friderico dedimus nostris sigillis roboratas. Datum et actum in Kirperch anno domini M . cc . xcvIIIj . in vigilia beati Johannis Baptiste.

## Nº 385.

Berhard, herr ju Blantenheim, giebt der Abtei himmerod die, von der Gräfin von Caftel, ererbten Guter ju Metternich. — 1299.

Nos Gerhardus domnus de Blankenheim et Irmengardis collateralis nostra notum esse cupimus vniuersis presentes litteras inspecturis quod nos sana deliberatione prehabita manuque communicata pro animarum nostrarum parentum ac successorum nostrorum remedio contulimus et per presentes conferimus donatione irrevocabili inter vivos religiosis domno abbati et conuentui monasterii de Hemerode ordinis Cisterciensis Treuirensis dyocesis allodium seu omnia hona nostra sita in terminis ville Metrich que ad nos deuoluta sunt ex parte domne comitisse de Castele (1) proprietatis titulo omni impedimento postposito perpetuo possidenda. In cujus rei testimonium sigillum nostrum vna cum sigillis venerabilium virorum domni abbatis de Arnisburg et domni Alexandri prepositi de Mechlinia presentibus est appensum. Actum et datum apud Casteleberg anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono in vigilia beati Laurentii martiris.

# Nº 386.

R. Albrecht beflätiget den Bergleich zwifden dem Erzbifchofe Bicbolb bon Coln, und der Abtei Prum, wegen der lettern Leben, und andern Rechten in der ehemaligen Grafichaft hochfladen, und bei lehnet den Erzbifchof mit den hochfladifchen Reichbleben. — 1299.

Albertus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus. Venerabili Wicholdo Coloniensis ecclesie archiepiscopo principi et secretario suo karissimo gratiam suam et omne bouum. Cum inter te et ecclesiam tuam Coloniensem ex parte vna et venerabilem Heinricum abbatem ecclesie Prumiensis principem nostrum dilectum et ecclesiam suam Prumiensem ex altera, super quibusdam castris, opidis, villis, prediis, aduocatiis, villicationibus, jurisdictionibus, homagiis, hominiis, hominibus et juribus aliis, et maxime de officio villicationis in Reinbach, et homagio fidelitatis opidi Monasterii in Eyflia, et ipso opido et bonis ad ipsum opidum pertinentibus que ab abbatibus et ecclesia Prumiensi descendebant, et per comites de Honstaden et eorum veros

<sup>(1)</sup> Die Grafin Ugnes von Caftel, wovon biefe Guter ju Metternich herrührten, mar eine Schwester bes Grafen Seinrich von Sann. Urkunden von 1243 und 1248, Rr. 105 und 125.

heredes a dictis abbatibus et ecclesia Prumiensi in feodo habehantur, et que quondam comites de Honstaden et eorum veri heredes prout ipsi hec omnia pacifice tenebant possidebant et habebant, in tuos antecessores archiepiscopos et ecclesiam Coloniensem transtulerunt pleno jure . in quorum etiam possessione pacifica et quieta ex dictorum comitum et corum heredum verorum donatione et translatione, tu, antecessores tui, et ecclesia Coloniensis multis temporibus extitistis, quedam ordinationes, permutationes et bonorum ac dominiorum translationes et supportationes de communi consensu uestro et ecclesiarum vestrarum hinc inde expresso facte sunt et pacte (1). nos hujusmodi ordinationes permutationes et bonorum ac dominiorum, jurisdictionum aduocatiarum et aliorum jurium quorumcunque, translationes et supportationes, in omni sua forma prout acta sunt et conscripta, rata et grata habentes, consensum nostrum expressum eisdem adhibendo, et ex certa nostra scientia eadem approbando, auctoritate regia, tibi et ecclesie tue Coloniensi tenore presentium confirmamus, et siqua de dictis bonis et juribus a nobis et imperio jure teodali descendunt, te et ecclesiam tuam, vna cum aliis feodis tuis que a nobis et imperio tenere dinosceris, infeodamus presentibus de eisdem. In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presentes litteras nostre majestatis sigillo tibi et ecclesie tue Colonicosi tradimus communitas. Datum Pinguie . xv. kal. nonembris . anno domini . M . cc . nonagesimo nono . regni vero nostri anno secundo (2).

<sup>(1)</sup> Urtunbe vom 3. 1298, N° 376.

<sup>(2)</sup> Gine abnliche Bestätigung ertheilte auch einen Tag vorber Ergbischof Boemund von Trier, auctoritate dyocesana cuna

#### Nº 387.

Bilhelm, herr von Saffenberg, bertauft dem Lufried von Landecron eine Rente von drei gag Bein. — 1300.

Nos Wilhelmus de Saffenberg nobilis et Isbergis domina de Mulinarcke ejus uxor legitima, notum facimus vniuersis presentes litteras visuris ac audituris recognoscentes publice et protestantes, quod prehabita super hoc deliberatione competenti vnanimi concordi parique nostra voluntate ac manu conjuncta vendidimus et vendimus venditione legitima per presentes Luferdo de Landiscrone et Agneti ejus uxori legitime ac eorundem conjugum liberis ac heredibus successiuis in perpetuum prouentus redditus pensiones seu solutiones trium plaustrorum seu carratarum uini, quarum quidem carratarum vna erit de vino propagato quod vulgari vocabulo dicitur Profferwin, et residue due carrate erunt de vino quod communi nuncupatione appellatur Gestickitwin de vitibus stipitatis et paxillis erectis et sustentis (1) pro centum marcis duodecim solidis pro marca qualibet computatis vsualium Coloniens. denariorum bonorum legalium et datiuorum, nobis ab ipsis conjugibus integraliter ad nostras manus pro nostra vtilitate vsibusque nostris communibus necessariis et expedientibus numeratis traditis et assignatis in parato quod per presentes publice protestamur. Quod equidem uinum predictis conjugibus ac ipsorum heredibus imperpetuum dabimus et soluemus singulis annis tempore vindemiarum, et nos daturos et so-

dicta ecclesia Prumiensis nobis in spiritualibus sit subjecta . . . datum . xvj. kal. nouembris . anno domini . m . cc . nonagesimo nono

<sup>(1)</sup> Proffermein von Weinreben, bie feine Pfable hatten, und Gestidetwein von folden, bie an gestedten Pfahlen befestiget waren.

luturos eisdem promittimus bona fide et stipulatione legitima interposita per presentes, in ipsorum vasa in nostro torculari in Lagge ex nostro dolio ex vineis nostris ibidem. quas vineas pensionibus et solutionibus predicti vini soluendi et donandi in perpetuum predictis emptoribus ac eorum heredibus in forma prehabita oneramus et infeodamus legitime per presentes; volentes, ordinantes et statuentes omni jure ad hoc debito et necessario seu consueto, ut prefatis conjugibus ac ipsorum heredibus predictis de tribus plaustris seu carratis mensure in Lagge vini predicti ex vineis nostris predictis singulis annis inperpetuum per nos et nostros heredes successiuos plenarie et integre satisfiat sine contradictione qualibet ac offensa. . . . . In cujus rei testimonium et memoriam permanentem nos Wilhelmus et Isbergis conjuges venditores prescripti sigilla nostra hiis litteris apposuimus rogantes sub eisdem sigilla nobilis viri donni Wilhelmi comitis de Nuenare, et domni Johannis militis ibidem vna cum nostris sigillis appensis; eisdem litteris coapponi. Datum anno domini millesimo . ducentesimo nonagesimo nono . sabbato proximo pos festum beati Mathie apostoli.

# Nachlefe.

Nº 388.

Ergbifchof Sifrid, von Maing, beurtundet die Stiftung des St. Cathwrinens finfers in Rreugnach. — 1219.

In nomine sancte et individue Trinitatis amen. Sigfridus Dei gratia sancte Maguntinensis sedis archiepiscopus tenore presentium cunctis Christi fidelibus innotescat quod dilecti filii Godefridus prepositus de Crucenaco Vdo archipresbiter de Mannendal, Fridericus decanus de Hilberdheim et eorum confratres habentes in suis cordibus zelum Dei proprietates suas contulerunt in unum et ecclesiam beate Katherine Cisterciensis ordinis exinde fundarunt, prouide disponentes quod bona eadem ab omni onere aduocatorum et cujuslibet prestatione seruitii sint exempta renuntiantibus juri suo siquod in illis tenuerant aduocatis. Cum autem hanc pietatis donationem nostra auctoritate roborare teneamur ita ut liceat inhibitantibus hec que ad eam pertinent juste et legitime possidere auctoritate qua fungimur confirmantes statuimus quatinus monastice religionis ordo secundum regulam beati patris Benedicti atque institutionem Cisterciensium fratrum ab ibidem commorantibus semper et inuiolabiliter obseruetur...... Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo decimo nono, indictione septima, domino Honorio tertio apostolice sedi presidente, regnante domino Friderico secundo gloriosissimo Romanorum Rege semper Augusto et rege Sicilie, sub testibus hiis . Henrico majore preposito . Boppone decano. Godefrido custode. Cristiano cantore Henrico Pinguensi preposito. Alberto de Cogelenberg. Friderico de Virnenburg canonicis majoris ecclesie Maguntinensis. Iwano de Spanheim, Hertwino de Monte sancti Disbodi abbatibus. Henrico preposito de Suuabenheim. Laicis quoque Iwano filio comitis de Spanheim et fratribus suis. Godebaldo de Wienbach et Emichone fratre suo. Wolframo de Lapide. Marquardo et Bertoldo de Stromberg militibus aliisque quam pluribus ecclesiasticis quam laicis fide dignis. Dioboldo de Ebirbach . Eustachio de Hemmerode . Philippo de Otterburg abbatibus . Methilde ejusdem loci abbatissa. anno quo incepit Cisterciensis ordo

centesimo vigesimo primo. XII kalend. januarii. anno quo initiata est domus in Valle beate Katerine ab incarnatione domini millesimo ducentesimo septimo decimo. X kalend. novembris. Datum Maguntie. XVII kal. nouembris. pontificatus nostri anno decimo nono.

# Nº 389.

Grafin Mechtild bon Sann giebt ju einem von ihrem verstorbenen Ges mahl, Deinrich, für dreizehn Arme verordneten hofpital bei Blans tenberg, das fie nach Beifterbach verleget, die Pfarrfirche, das Patronatrecht und einen Theil des Zehenden ju Neustadt bei Bied, eine Müble und einen Mühlenplat bei Ling am Rhein, einige Güter daselbst u. f. w. — 1254.

In nomine Domini amen. Ego Metildis quondam comitissa Senensis. Vuiuersis presentes litteras inspecturis. notum esse volo quod cum Henricus comes Senensis pie memorie meus dilectus domnus et maritus dum adhuc uiueret statueret pro anime sue remedio et salute ob amorem divini nominis et honorem quod hospitale vnum pro sustentandis tredecim pauperibus prope Blankenbergh de suis redditibus fundaretur, ac in suis extremis id michi committeret exequendum. ego super hoc religiosorum habito consilio et prudentum dicti hospitalis situm fieri disposui apud hospitale quod nunc est in ualle sancti Petri in Heisterbach Cisterciensis ordinis Coloniensis dyocesis, cui hospitali tot uolo adjicere reditus quod preter pauperes quos hactenus pascere consueuit tredecim pauperes imperpetuum sustententur. Et hos statim redditus addo . scilicet ecclesiam de Nuwenstat prope Wide cum jure patronatus et partem decime tam majoris quam minoris quam libere in meis manibus habeo preter partem decime quam pastor et suus uicarius habent et semper habere consueuerunt. Item

unum molendinum quod fieri statim faciam in Reno apud Linse et unum locum ibidem in Reno statuo ad opus alterius molendini. Item dono unam potestatem ibidem in communi silua que uulgariter Gewelde dicitur. Insuper do consero tribuo vineam meam de Linse zestegen que Clingilspore publice nominatur. Item dono duas partes prati in riuo qui Durrebach dicitur ubi crescere consueuit unum plaustrum feni. Item unam particulam prati in Werisbach prope Rennenberg Item dono apud Linse duos jornales de melioribus uineis meis in Rinhelde. Item volo et ordino quod homines mei in Linse teneantur ad omnia seruitia facienda circa predictas vineas que michi facere de jure consueuerunt, videlicet in deferendo paxillos et alia debita seruitia. Hec autem per me facta sunt de consensu et uoluntate expressa venerabilis domni mei Cunradi archiepiscopi et capituli Coloniensis. Abbas etiam et conuentus dicti monasterii Vallis sancti Petri michi promiserunt expresse quod presatos reditus quos ut prescriptum est ad opus pauperum deputaui convertent solumodo in usus tredecim pauperum et non in alios secundum modum predictum. et quod facient preterca anno quolibet exinde memoriam et anniuersarium anime dilecti mei domni et mariti in crastino Circumcisionis in perpetuum. In cujus rei finem et firmitatem presens scriptum sigillis domni mei predicti Conradi archiepiscopi et capituli Coloniensis et meo impetraui firmiter communiri. Actum et datum anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo tercio. mense februarii.

# Nº 390.

Ertlärung der Grafin Dechtild von Sann, daß die von ihr bem Doss pical ju Deifterbach geschentten Zehenden und Guter teinem hands leben unterworfen fepen. — 1254.

Ego Methildis quondam cometissa Seynensis . notum esse uolo omnibus tam presentibus quam futuris quod omnia feoda que ego quibusdam castellanis de Wede uidelicet Rorico de Rennenberg . Godefrido de Otgenbach militibus et Henrico dicto Busleman soluo . sunt feoda que dicuntur Hantlen (1) et solui ea et adhuc soluo de bonis meis ubi michi placuit et placet, et decimam meam de Nuwenstat et vinee et alia bona mea que dedi Lospitali monasterio de Valle beau Petri libera sunt ab omni jure tali et solutione nec ego unquam ea determinaui . nec ante me erant determinata ad aliquod jus nec ad aliquod honus nec ad aliquam solutionem alicui factam uel faciendam. Item notum esse uolo quod curtes mee et omnia bona mea que habeo infra parrochiam de Nuwenstat soluunt et soluere debent predicto monasterio decimam tam majorem quam minorem. Hec autem omnia profiteor de voluntate expressa domni mei Conradi Coloniensis archiepiscopi a quo predicta bona tenui in feodo. In cujus rei testimonium presentem cartam sigilli predicti domni C. Coloniensis archiep. et meo feci sigillari. Actum et datum anno Domini . M . CC . L . tertio mense martio (2).

<sup>(1)</sup> Feudum manuale, Sanbleben, bas einem Beamten auf jebe Befalle bes Lehnherrn, nicht auf ein bestimmtes Lebens gut, gleich einer Befolbung, genichert ift.

<sup>(2)</sup> Das Siegel ber Medtilb ftellet die Flucht bee Seilandes in Aegopten, und die Grafin in anbetender Stellung vor, mit ber Umschrift: Ds miserere famule tue Metildis.

# Register.

# I. Genealogisches Bergeichniß ber in ber Urfundens Sammlung vorkommenden Personen.

#### 1. Beiftlichen Stanbes.

#### a) Pabfte.

Innocentius III, 1211, S. 107. Honorius III, 1217, S. 124; 1218, S. 130. Gregorius IX, 1233, S. 175.

1218, S. 130. Clemens IV, 1261, S. 301. Gregorius IX, 1233, S. 175. Urbanus IV, 1262 - 63, S. 311, 312.

#### b) Ergbifcofe von Maing.

Sifridus, 1209, S. 95; 1219, S. 540; 1224, S. 149; 1234, S. 176; 1242, S. 196. Gerard..., 1256, S. 279; 1259, S. 294. Wernerus, 1269, S. 362; 1273, S. 381, 382; 1281, S. 1444.

1231, ©. 170, 171; 1232,

Innocentius IV, 1245, @. 203;

1250, ©. 238.

#### e) Ergbifchofe von Trier.

Johannes, 1200, ©.67; 1202, ©.75; 1203, ©.80; 1204, ©.81, 84; 1206, ©.85; 1207, ©.85; 1209, ©.91, 96; 1210 ©.96, 99; 1211, ©.103; 1212, ©.107.

Theodericus, 1213, ©.111; 1215, ©.114, 118, 119; 1216, ©.120, 121; 1217, ©.125, 126, 127, 129; 1218, ©.131, 137; 1219, ©.138; 1222, ©.143; 1223, ©.144; 1226, ©.154, 155; 1228, ©.157; 1229, ©.158, 159, 160; 1230, ©.165, 166;

©.172; 1233, ©.176; 1235, ©.180; 1241, ©.190, 192, 250.

Arnoldus, 1244, ©.202; 1246, ©.211; 1247, ©.225; 1248, ©.229, 233; 1251, ©.249, 250, 251; 1252, ©.253; 1253, ©.259, 262, 264; 1254, ©.267; 1255, ©.274; 1256, ©.289; 1257, ©.283; 1258, ©.290; 1259, ©.294, 295.

Heinricus, 1261, ©.302, 303;

1262, ©. 306, 307; 1263,

©.316; 1265, ©.337; 1267, ©.359; 1269, ©.363; 1273, ©.381, 385; 1274, ©.397; 1275, ©.407, 415; 1277, ©.428, 429; 1278, ©.431, 432, 433; 1280, ©.443; 1281, ©.444, 445, 448, 450; 1285; ©.460. Boemundus, 1292, ©.486, 491; 1293, ©.493, 495; 1294, ©.501; 1295, ©.510; 1297, ©.520; 1298, ©.521, 527, 528, 531, 532.

#### d) Eribifcofe von Coln.

Adolphus, 1203, S. 77, 78. Bruno, 1208, @. 87. Theodericus , 1209, S. 95; 1210, ©. 98. Engelbertus, 1224, S. 149; 1225, ©. 369. Heinricus, 1231, 5. 168; 1237, ©. 182. Conradus, 1239, S. 188; 1241, S. 192; 1242, S. 197; 1245, S.204; 1246, S.208, 210, 212; 1247., ©. 215; 1248, S. 226, 228, 233; 1249, S. 237; 1250, S. 240, 247; 1253, S. 543; 1254, S. 265, 267,544; 1255, @. 277,278.

Engelbertus, 4262, ©. 311; 1263, ©. 320; 1262—63; ©. 313; 1264, ©. 327; 1265, ©. 345, 346; 1267, ©. 355, 356, 357; 1271, Ø. 372; 1273, ©. 378.

Sifridus, 1275, Ø. 326, 411; 1276, Ø. 412, 420, 422; 1277, Ø. 431; 1279, Ø. 436; 1287, Ø. 469; 1292, Ø. 493; 1293, Ø. 498.

Wicholdus, 1297, Ø. 519; 1298, Ø. 522, 529; 1299, Ø. 537.

#### e) Bischöfe.

Spirensis.

c) S i Herbipolensis. Theodericus, 1224, S. 149. Hildeshemensis. C. 1236, S. 181. Leodiensis electus. Heinricus, 1250, S. 247. Metensis. Conradus, 1224, S. 149.

Conradus, 1209,

#### f) Reiches Erge Rangler.

Sifridus, Mogunt. archiep., 1209, S. 95; 1224, S. 150.

#### 2. Beltlichen Stanbes.

a) Raifer und Ronige.

Philippus, 1203, ©. 79.
Otto IV, 1209, ©. 94; 1210, ©. 96, 98.
Fridericus II, 1214, ©. 113, 1220, ©. 140; 1226, ©. 154; 1229, ©. 160.
Heinricus VII, rex, ©ohn Friderici II, 1224, Ø. 147; 1226, ©. 154; 1229, ©. 160.
Richardus, 1262, Ø. 305, 309; 1269, Ø. 361, 362; 1272, ©. 374.
Rudolfus I, 1273, Ø. 381; 1274,

©.472; 1289, ©.476; 1291, ©. 480. Adolfus, 1292, ©.486, 491; 1293, ©.493, 495, 496; 1294, ©.501.504, 505; 1295, ©.510, 511; 1296, ©.513; 1297, ©.517, 520; 1298, ©.521. Albertus, 1298, ©.527, 529, 530, 532, 533; 1299, ©.537.

S. 386, 390, 391, 397; 1276,

©. 413; 1282, ©. 450; 1288,

#### b) Bergoge, Grafen und Onnaften.

Andegavensis comes. N. 1254, S. 271.

Arberg. Burggrafen: Eberhardus, Gem. Adelheidis de Molsberg, 1206, S.85; 1210, S. 99.

Henricus, 1235, S. 181; burgravius Coloniensis, 1247, S. 221.

Arenvels. Siehe Isenburg. Arnsberg. Graf: Godefridus, Gem. Alheidis 1258, S. 289.

Avenna. Domnus de. N. 1254, ©, 271.

Baden. Martgraf: Hermannus, 1224, S. 149. Bergheim. W. 1279, S. 436.

Bergaeim. W. 1279, ⊗. 436. Walramus, 1298, ⊗. 524. Blankenheim. Gerardus, 1203, ⊗. 77.

Fridericus, 1248, S. 227; 1252, S. 255, 256; Grm. Mettildis, 1258, S. 289; 1273, S. 378; Gerardus, Sohn Friderici,

1273, S. 378; Sem. Iringardis,1299, S. 536

Bilinstein. Crato, 1229, €. 162.

1250, S. 246, 247, 248.

Brunsberg. Siehe Isenburg.

Brunshorn. Giselbertus u. Arnoldus, Brüber, 1226,
S. 154; 1229, S. 162.

Walterus, 1242, S. 198; 1246, S. 209.

Johannes, 1268, S. 359; 1275, S. 408; 1277, S. 428.

Bule. Volmarus, 1230, ©. 164. Bure. Volkoldus, 1279, ©. 436. Calemunte. Mathias, 1255, ©. 277.

Castris, Castele. Grafin Agnes, Tochter Beinrichs bes als ten, unb Schwester Beins richs bes jungern von Sann, unb Mutter ber an Beinrich von Salm vers ehelichten Loretta, 1243, S. 200; 1255, S. 287; 1257, S. 282, 283; 1258, S. 284, 289.

Catzenelnbogen. Grafen: Dietherus, 1219, S. 137; 1223, S. 146.

Dietherus und Eberhardus, Bruber, 1252, S. 255; 1273, S. 379. Dieterus, 1261, S. 301; 1273, S. 381.

Eberhardus, 1282, S. 450; 1289, S. 476.

Cleberg. Ludewicus, Bruber Everhardi de Grensau, 1290, ©. 479.

Cleve. (Graf: Theodericus, 1253, S. 265; 1254, S. 266, 269; 1265, S. 340; sein Bruber Luf, 1254, S. 269.

Clingenberch, pincerna. Conradus, 1224, S. 149.

Coverna. Gerlacus, seine Sohne Gerlacus und Henricus, 1207, S. 86.

Gerlacus, Henricus unb Lotharius, Brüber, 1217, S. 130; 1229, S. 158; 1230, S. 166; 1235, S. 179, 180, 181.

Henricus, 1241, ©. 193, 194.

1248, ©. 234; 1255,

©. 273; 1257, ©. 282;

1258, ©. 291, 292;

1263, ©. 313; 1265,

©. 350; 1266, ©. 352.

©eine Mutter Jutta, Gesmahlin Mechtildis, Bruster Lotharius, ©chres fter N. de Novo castro,

1257, ©. 282; 1260,

©. 299.

Fridericus, fein Bater Fridericus, Gemablin Irmgardis, Söhne Fridericus u. Robinus, 1269, S. 367; 1274, S. 383; 1273, S. 385; 1274, S. 402; 1276, S. 416; 1277, S. 427, 429; 1278, S. 432.

Fridericus, Cohn, fein Batte Fridericus, feine Mutter Irmgardis, fein Brusber Robinus, 1274, S. 386.

Robinus, Gemahlin Lyse de Eppenstein, 1272, S. 375, 1273, S. 383; 1280, S. 443; 1281, S. 444, 448; 1289, S. 475; 1292, S. 490, 494,496; 1297, S. 517.

Dassle. Graf: Ludolfus, 1284, €.451; 1288, S.473. Dickka. Conradus, 1209, S.95. Diez. Graf: Gerardus, 1224,

S. 149; unb

Henricus, 1210, S.99. G. 1279, S. 436; 1294,

©. 504.

Dollendorp. Gerlacus, 1246, S. 209.

Adolfus und Gerlacus, Brus ber, 1278, S. 437; Gerlaci Gemahlin Aleydis, 1278, S. 437.

Dune. Henricus, 1203, S.80. 1209, S. 93; 1218,

S. 134; ∞gnatus Wilhelmus, 1209, S. 93.

Henricus, 1268, S. 360; 1273, S. 378; fein Bruber Ricardus, 1268, S. 360.

Eberstein. Graf: Everhardus, 1227, S. 178.

Everbardus junior, 1247, S. 216, 222. Seine Gemahlin, Wittme Adelheidis von Sponheim,
geborne von Sayn, 1255,
S. 287; 1256, S. 280.
Beib. verstorbener Sohn,
Everhardus, 1256, S.
280.

Everhardus, 1273, S. 380. Ehrenberg. Conradus, 1242, S. 199.

Fridericus, 1256, S. 279; 1268, S. 360; sein Sohn Fridericus, 1268, S. 361; 1276, S. 424, 425.

Henricus, 1275, ©. 408; 1276, ©. 412.

Eppenstein.

Godefridus, 1262, S. 311; fein Sohn Godefridus, 1263, S. 318; 1269, S. 367.

Godefridus junior, 1273;
S. 378, 381; 1277,
S. 428; 1280, S. 442;
ein Sohn Godefridi, und
Lyse, Wittwer von Mech-

tildis , Odmiegervater Robini ron Coverna. 1280, @. 442, 443; 1281, ©. 447, 448.

Falkenstein Philippus, 1262, Ø. 311.

Fenestengen (Vinstingen). Brunicho, Bruber bes Ergb. Henrici von Trier, 1262. Ø. 308, 309.

Flandriæ comitissa. N. 1254, Ø. 271.

Furstenberg (Vurstenberg). (Straf: H 1273, @. 381.

Grensau. Eberhardus, Cohn Henrici de Isenburg, 1290, @. 479.

Hainau. N. 1273, S. 381.

Heymsberg (Heinsberg).

Heinricus, ein Bruber Johannis de Sponheim , 1247, @. 216; 1248, @. 232; fein Gohn Theodericus, Gem. Johanna, 1267, @. 355.

Johannes, 1281, @. 445; 1285, ©. 460.

Hirsuti comites Giebe Rugravii.

Hocedenne. J. 1265, @. 349. Hochmeswage Arnoldus,1226, @. 153.

Hochstaden. (Sraf: Lotharius, Cobn Theoderici, 1202, Ø. 70: 1203, Ø. 75; 1228, Ø. 157.

Theodericus , geftorben por 1246, Gemablin Berta von Montjoye, Ø. 208.

Fridericus. Probst zu Xanten; fein Bruber Conrad, Erst. su Coln, 1246. ©. 210, 211; 1247, Ø. 215.

Hoenburch marchio. Theobaldus, 1224, S. 149.

Hoenvels. Philippus, 1262, G. 311. Ochn Philippus, 1265, @. 339.

Holle. A. 1248, S. 229.

Hunolstein. Agnes com. de Castris, 1248, @. 234. Isenburg.

Berlacifde Sauptlinie.

a) Corernifde Linie. Gerlacus. Cobn Gerlacus. 1204, ©. 83; 1210, Ø. 99.

b) Stammrater anberer Lis nien. Henricus, 1204, ©. 83; 1209, ©. 93; 1210, ©. 109; 1217, G. 129; Gemablin Irmgardis , 1213, @. 110.

1) Henricus junior, 1218, ©. 135, 136; 1232, @. 173; 1246, @.209.

Geine Gobne:

Gemablin : Mechtildis von Hochstaden , 1246,

©. 211; 1248, ©. 226;

1254, S. 291; 1258, S. 291; 1262, S. 308; 1263, @. 319; 1264, Ø.331, 332; 1265, Ø. 338; 1273, ©. 378; 1290, S. 479. Deffelben Cobne : Ludewicus, Stifter ber Bubingifchen Linie, 1264, G. 331, 332; Gerlacus, Stifter ber Urenfelfifden Linie, 1264, S. 331, 332; 1265, S. 339, 349; 1266, S. 351; 1269, S. 367; 1276, S.419; (Sem. Elisabeth , 1252, S. 257; 1283, S. 450, Eberhardus von Grensau, 1290, S. 479.

2) Gerlacus, Stifter ber Lims burgifchen Linie, 4232, S. 173; 1258, S. 291.

Rembolbifche Sauptlinie.

Remboldus, 1209, S. 93; 1210, S. 99; beffen Brubers Sohne: Bruno und Theodericus, 1210, S. 102.

a) Bruno, Stifter b. Braunds bergischen Linie, 1218, S. 131; 1229, S. 162; 1232, S. 173; 1235, S. 180; bessen Sohn: Bruno junior, 1250, S. 349; 1258, S. 291; 1262, ©. 311, 1263, ©.316; 1265, ©.339, 345; 1267, ©.356; Geomoblin Isalda, 1271, ©.368; 1237, ©.378; 1275, ©.408, 409; 1276, ©.426.

b) Ifenburg, Ifenburgifche Linie.

Theodericus, 1218, S.
131; 1229, S. 162;
1230, S. 167, 168;
1231, S. 171; 1232,
S.173; 1235, S.180,
181. Sein Sohn:

Theodericus junior, 1244, S. 202; 1248, S. 234; 1250, S. 248, 250; 1253, S. 260, 261; 1258, S. 284; 1259, S. 294; 1266, S. 352; 1273, S. 376. Deffen Sohn:

Salentinus, 1253, S. 262; 1259, S. 294; 1265, S. 340; 1273, S. 376; 1278, S. 435; 1287, S. 470; 1297, S. 515. Deffen Brüber:

Conradus, Hermannus, 1273, S. 376.

Julich. Graf: Wilhelmus, 1218, S. 137.

Wilhelmus, fein Bruber. Waleramus, beffen Braut unb Grm. Mechtildis von Mulinarken, 1246, S. 209,210;1248,S.233; 1249, S. 236; 1250, S. 246, 247; 1254, S. 267, 268; 1262 – 63, S. 311; 1265, S. 346; 1268, S. 359; 1273, S. 378; 1274, S. 387; 1276, S. 418.

Ricardis, 1277, C.431. Gerhardus, 1295, C. 511.

Justingen. Anselmus, 1224, S. 149.

Kempenich. Arrois und Theodericus, Bruber, 1229, S. 162.

Rosemannus, 1232, S. 173; 1251, S. 253; 1263, S. 313, 319; Mutter Hedwigis, Mutt. Schwes ster Lucardis, Gemahlin Friderici de Virnenburg, 1263, S. 313, 319.

Theodericus, 1232, S. 173. Theodericus junior, Sohn

Salatini, 1232, S. 173; 1235, S. 181.

Gerardus, Brubers Sohn Rosemanni, 1251, S. 253; Sohn Theoderici, 1251, S. 252; 1264, S. 328; 1269, S. 366; 1273, S. 378; 1277, S. 378; 1285, S. 458. Ses mahlin Beatrix, 1277, S. 429.

Th. 1287, G. 470, 471.

Kerpene. Henricus, 1218, S. 134.

Kessele. Graf, N. 1254, S. 268. H. 1271, S. 372. Seine Brusber: Walramus, Probst ju Münster; Wilhelmus, Canon. S. Apostolorum Colon. 1271, S. 373.

Lewinberg. Johannes, 1294, ©. 504.

Limburg. Bergoge: Henricus, 1218, S. 137; 1246, S. 208, 209, 210. Seine Söhne Adolfus, Waleramus, 1246, S. 209.

Waleramus, 1250, S. 247; 1279, S. 437. Sein Brub.Adolfus deMonte, 1254, S. 268.

Limburg an ber Cahn.

Gerlacus, Gemahlin Imagina, 1256, S. 288. Sein Bruber Heinricus de Isenburg, 1262, S. 308.

Lyninga. Comes, 1227, S.177. E. 1273, S. 381. Lippia. N. 1254, S. 270, 271.

Loen, Looz. Grafin Agatha, Gem. Ludewici, 1225, G. 151. Ada comitissa, 1226, G. 153.

Lucenburg. Graf: Henricus, 1248, S.230. Sein Brus ber Gerardus, 1254, S. 266.

Lutra. Reinardus, 1209, S. 95.

Malberg. Rudolphus, 1200, S. 69. Agnes, Gemahl Theodericus, 1233, S. 176.

Theodericus, Baters Bruber bes Otto von Nuenare, 1231, S. 170.

Manderscheid. Richardus, 1218 S. 134.

Wilhelmus, 1248, S. 227; 1298, S. 535.

Marcha. Graf: Engelbertus, Gemahlin Cunegundis, 1258, S. 289.

Merenberg. Hartardus, 1287, S. 470.

Millendonk. Th. 1254, S. 266.

Gerlacus, seine Mutter Hedwigis, Brüber Conradus, Adolfus, Walramus, Schwester Goswina, 1269, S. 365.

Molsberg. Anselmus, 1206, S. 85.

Florentius, 1216, S. 124; 1223, S. 146.

Dietherus, 1254, S. 269; 1264, S. 332.

Gyso, 1294, S. 504.

Moneleir. Johannes, 1200, S. 69.

Monte; Montibus, Berg. Adolfus, Graf, 1209, S. 95.

Adolfus, Bruber Walerami de Limburg, 1254, S. 266: 1294, S. 504.

Montjoye. E. domina, Sohn Waleramus, Tochter Bertha,
Wittme Theoderici de
Hochstaden, 1246, S.
208, 209.

Waleramus, 1254, S. 266.

Mullenark. Conradus, seine
Tochter Mechtildis Ges
mahlin Walrami de Julich, 1248, S. 233;
1250, S. 246, 247.

Couradus, 1253, ©. 265; 1254, ©. 268; 1265, ©. 340; sein Sohn Hermannus, 1253, ©. 265; 1264, ©. 337; 1265, ©. 349; 1276, ©. 415; 1277, ©. 431; bessen Gemahlin Mechtildis de Virnenburg, 1275, ©. Nancey. Bergogin. Agnes, 1234, S. 177.

١

Nassau. Graf. Henricus, 1296, S. 85.

Waleramus, beffen Cohne Robertus und Henricus, 1206, S. 85.

Norinberg. Burggraf N. 1273, S. 281.

Nuenare. Graf: Gerardus, feis ne Gemahlin Antigona, Sohne Theodericus und Otto, 1231, S.169, 170.

Gerardus, Sohn Ottonis, 1231, S. 169, 170; 1248, S. 229; 1254, S. 265; 1255, S. 276; feine Gemahl. Elisabeth de Sponheim, 1264, S. 327; 1264, S. 337.

Ludovicus, Bruberdschn Johannis de Nurberg, 1296, S. 370.

Theoderici Bittme, Hadewigis, Cöhne: Wilhelmus, Johannes, Ludowicus, Tochter Sophia, 1276, S. 419, 422.

Wilhelmus, 1284, ©. 451; 1293, ©. 498; 1294, ©. 500, 504; 1297, ©. 518; 1300, ©. 540.

Johannes, 1294, G. 504.

Nurberg Graf: Ulricus, 1202, S. 74; 1210, S. 96, 97.

Gerardus, 1202, S. 70; seis ne Sohne Theodericus, Otto, Johannes, 1222, S. 143.

Johannes, 1251, S. 252; 1269, S. 368; fein Schn Cunzo, 1254, S. 265.

Palatini comites. Henricus, 1209, ©. 83.

Ludovicus, 1256, S. 279; 1260, S. 300; 1262, S. 311; 1273, S. 379, 380, 581.

Palatini comites de Tubingena Rudolphus, seine Söhne Hugo, Rudolfus, Wilhelmus, 1206, S. 85.

Pirmont. Henricus, 1264, S. 334; 1265, S. 342, 344; 1268, S. 360; 1269, S. 367; 1274, 5.402, 404; 1280, 5.441; 1281, 5. 447; 1287, G. 462; feis ne verftorbene Gemablin Aleydis, Cohn Theodericus, 1280, S. 441; 1295, S. 510; 1297, S. 515; Tochter: Aleydis, Gemablin Conradi de Schoneck, Cunegundis, Gemablin Theoderici Meinveldere, 1280, S. 441.

Rennenberg. Gerardus, 1238, S. 187; 1247, S. 221;

1248, S. 228; 1257, S. 281: Gemablin Benedicta. 1238, G. 187; 1257, S. 281 : Tochter: Benedicta, Guda, Demudis, Mechtildis, Jutta, Elisa, 1275, S. 281: Bruber: Arnoldus, Gerardus, Hermannus. Schwester Lysa, 1242, S. 200.

Roricus, 1254, S. 544; 1267, S. 358; 1270, S. 371; 1277, G. 423; 1279, S. 436: 1281, S. 446.

Henricus, 1257, S. 281. Johannes, 1257, G. 181.

Hermannus, 1270, G. 371; 1281 , G. 446: Gohn: Arnoldus, Techter: Elisabeth, 1281, S. 446.

Conradus, 1270, S. 371; 1281, G. 446.

Hermannus, 1292, S. 482; 1292, S. 493.

Henricus, Gemablin Mechtildis de Ulmen, 1292, S. 484.

Riferscheid. Fridericus, 1227, G. 178.

Johannes, 1248, S. 229.

Henricus, 1254, G. 266.

Rugravii, com. Hirsuti. Raus grafen : Gerardus unb Robertus, 1227, S.178. Henricus u. Conradus, 1242, S. 196.

Conradus, 1262, S. 308.

Runkel. Sifridus, 1209, S. 95; 1219, S. 139.

Saffenberg. Albertus, 1210, S. 99.

Hermannus, 4225, S. 369. Wilhelmus, fein Gohn Ger-

lacus, 1252, S. 255; 1254, G. 265.

Conradus , 1276, G. 415; Gemablin Mechtildis, 1274, 6. 388.

Wilhelmus, Gemabtin Isbergis de Mullenark, 1300, S. 539.

Salmis. Graf: Henricus, Ges mablin, Loretta de Castris. 1243, G. 200; 1255, G. 287.

Sarbruche, Saraponte. Graf: Simon, 1224, S. 149; 1227, S. 177.

Sayn. Alte Grafen: Henricus, 1208, S. 75; 1206, S. 85; 1209, S. 93; 1210, S. 99; 1217, S. 130; 1226, S. 153; 1227, S. 177; 1228, S. 157; 1230, S. 163; 1232, G. 172, 174; 1235, G. 181; 1243, G. 201; 1245, G. 206.

Henrici junioris Bemablin:

Mechtildis, 1226, ©. 153; 1229, ©. 158, 1238, ©. 186; Wittwe Mechtildis, 1247, ©. 216, 222; 1248, ©. 226, 227; 1250, ©. 240; 1252, ©. 286; 1253, ©. 542, 544; 1262-63, ©. 312; 1263, ©. 320; 1273, ©. 376; 1279, ©. 436.

Henrici junioris Schwester: Agnes comitissa de Castris, 1243, S. 201.

Sayn. Jüngere Grafen: Godefridus, 1262, S. 308; 1264, S.326, 328, 330, 332; 1265, S. 335; 1273, S. 378, 380; 1275, S. 408; 1276, S. 416; 1277, S. 428; 1278, S. 434; 1279, S. 437.

Johannes und Engelbertus, Söhne ber Jutta, 1294, S. 503.

Schoneck. Conradus, Philippus, Simon, Conradus, Brus bes, 1273, S. 379.

Conradus, 1280, G. 441.

Silvestri comites, siehe Wildgravii.

Sleida. Fridericus, 1246, S. 209; 1248, S.229; 1252, S. 256; 1254, S. 269. Solms. Graf: Henricus, 1223, S. 146; Henricus und Marquardus, Brüber, 1229, S. 162.

Marquardus, Gemahlin Agnes de Spouheim, 1264, S. 327.

Henricus, 1294, S. 504. Sponheim. Graf: Iwanus, 1219,

S. 541. Godefridus, 1204, S. 83, 85.

Seine Sohne:
a. Johannes, Stiftee b. Starkenburger Linie, 1226,
S. 154; 1227—1734,
S. 177 – 179; 1239,
S. 187; 1242, S. 196;
1247, S. 216, 222;
1252, S. 257; 1256,
S. 288; 1262, S. 303;

2.253, 1202, C. 303, 1264, S. 326, 330, 332. Deffen Töchter: Elisabeth, Gemahlin bes Gr. G. de Nuwenare, uub Agnes, Gemahlin Marc-

wardi de Solms, 1264, S. 327 und Sohn:

Heinricus, 1264, S. 326, 327; 1265, S. 335; 1275, S. 408; 1276, S. 424; 1294, S. 502, 504; Gemahlin, Cunegundis, 1296, S. 512.

b. Simon, Stifter ber Ereuge nacher Linie, 1227-34, 6. 177-79; 1242, G. 196; 1247, G. 216, 222;

Deffen Gobne :

1) Johannes, Stifter b. bes fonbern Creugnacher Lis nie, 1275, G. 408; Bemablin Aleydis, 1279, S. 440. Gobne:

Simon, Stifter ber Debenlinie zu Caftellaun, 1292, G. 484; 1295, G. 512; 1299, G. 535.

Johann, Stifter ber Debens linie ju Creugnach, 1292, S. 484; 1294, S. 504; 1299, S. 535.

2) Eberhardus u. Lutherus, 1279, S. 440.

c) Heigricus, 1227, S. 177; 1242, S. 196. Bernach Berr von Heymsberg, f. Heymsberg.

d) Everhardus, 1247, S. 216, 222. Bernach Berr von Eberstein, f. Eberstein.

Tomberg. Hermanuus, 1277, S. 431; 1289, S. 475. Treis, nobilis. 1281, S. 447.

Ulmen, Henricus, Gemablin Irmengardis, 1208, S.90.

Theodericus, 1295, S. 509.

Valkinburg. Theodericus, Brus ber Engelberti archiep. Colon. 1262, S. 311; 1265, S. 346; W. 1279, S. 436.

Veldenz. Graf Gerlacus, 1204, S. 85.

Virnenburg. Graf Fridericus, 1204, S. 83; 1210, S. 102; 1213, G. 110.

Hermannus, 1219, G. 138; 1223, S. 146; 1229, S. 161; 1232, S. 172. Gein Bruber Philippus, 1229, S. 161.

Henricus, 1246, G. 208; 1254, S. 266, 269; 1262, S. 308; 1273, S. 385, 386; 1274, S. 396; 1275, S. 402, 405, 409; 1276, S. 416; 1285, G. 460; Gemablin : Ponzetta; Cohn Robertus; Toche ter : Mechtildis, Gemas Hermanni de Mulenark 1275, S. 409, 410.

Robertus , 1290 G. 477; 1292, G. 485, 494, 495; 1294, G. 504.

Philippus, 1292, G. 485.

Vrence. W. 1265, S. 349.

Waldecke. Wilhelmus, Udo, Bruber, 1286, G. 455; Johannes, 1285, G. 459.

Wassenberg. Rutgerus, 1248, S. 229.

Gerardus, 1250, S. 247.

Westerburg. Henricus, 1279, S. 436.

Wickerode. Lotharius, Henricus, Brüber, 1245, S. 209.

Otto, 1254, S. 269, 270.

Widechenstein Graf: Sifridus, beffen Gem. Ida, Göhne; Widekindus, Wernerus u. Sifridus, bes Widekindi Gemahl. Aleydis, 1287, S. 468.

Widekindus und Wernerus, Brüber, 1289, S. 473, 474.

Wildinberg. Philippus, 1247, S. 221; 1248, S. 227, 228.

Johannes, 1294, S. 337.

Irmgardis, ihr Sohn Gerhardus, Entel Johannes und Ernestus, 1277, S. 430.

Gerardus, 1267, S. 356; Semahlin: Catharina, 1284, S. 453. Willenau. Graf N. 1273, S. 381.

Wildgrauii, comites Silvestri.
Conradus, 1218, S.
137; 1227, S. 178;
1239, S. 188; 1242,
S. 196; feine Söhne:
Emicho, 1256, S. 279;
1258, S. 293; 1263,
S. 316.

Godefridus, 1258; S. 293; 1267, 357, 358.

Wied. Graf: Conradus, 1204, S. 83.

Lotharius, 1218, S. 134, 135, 136; 1219, S. 139; 1229, S. 160.

Lucardis Bittme, G. 188.

Wunnenberg. Wiricus, 1287, S.461; Sohn Danielis, feine Gemahlin Gezela, 1239, S. 499; 1298, S. 534, 535.

## c) Eble unb Ritter.

Alkene. Rudingerus, 1220, S. 143.

Andernaco. Arnoldus unt Arnoldus, Bruber, 1213, S. 110.

Hermannus, 1214, S. 113. Arnoldus, genannt Nodeil, 1251, S. 252. Johannes, 1262, S. 308. Andernaco. Embrico junior, 1275, S. 409.

Arberg. Sebrecht, 1263, S. 325.

Archa, von Coblenz. Wilhelmus und Engelbertus, Brüber, 1204, S. 83; 1209, S. 93.

Wilhelmus, 1210, G. 102;

1214, S. 113; 1215, S. 120; 1216, S. 124; 1219, S. 139; 1223, S. 146; 1229, S. 158, 162; 1231, S. 172; 1248, S. 234; 1258, S. 291. Seine Söhne:

Archa. Engelbertus, Johannes, Carsilius, Philippus, Sifridus, 1275, ©. 157.

Henricus und Hermannus, Söhne Wilhelmi, 1287, S. 466. Hermanni Gemahlin, Yda, 1287, S. 466.

Johannes, 1287, S. 467. Are. Johannes und Theodericus, Brüber, 1213, S. 110.

Thomas, Burggraf, 1228, S. 157.

Ludovicus, 1278, S. 434; 1286, S. 461.

Mathias pincerna, 1279, S. 436.

Arras. Nicolaus, 1200, ©. 69; 1203, ©. 81; 1204, ©. 85.

Hermann, Wenzo, Garsilius, 1253, ©. 259.

Wilhelmus, genannt Blase; Gemahlin Irmgardis; Bruber Karsilius, 1279, S. 437, 438.

Henricus, 1285, G. 459.

Arwilre. Johannes, 1269, G. 371.

Coluo und Cunzo, bes lettern Sohn, Henricas, 1276, S. 421.

Atrio. Henricus, 1204, S. 83; 1213, S. 110; 1215, S. 120; 1216, S. 124; 1217, S. 130; 1229, S. 158. Seine Brüber:

Albertus, 1209, S. 93; Walterus, 1215, S. 120; 1258, S. 291.

Bacheim. Hermannus, 1215, S. 120; 1216, S. 124. Winricus, 1265, S. 350; 1276, S. 421.

Bascenheim. Philippus, 1204, ©. 83; 1229, ©.158. Theodericus, 1230, ©.168. Arnoldus, Cohn Ludewici, 1263, ©. 315.

Bayer de Bopard. Bauwarus, Puer, siehe Bopardia.

Bell. Hermannus, 1292, S. 485. Bensheim. Bruno, 1203, S. 78.

Bern. Th. 1265, S. 344.

Bicken. Anselm, 1230, S. 199.

Bickenbach. Ludewicus, Gerlacus, Conradus, Henricus, Bruber, 1220, S. 143.

Blankinberg. Ludovieus, Wal-

## XVI

podou, Henricus, 1245, S. 204. Gobelinus, 1247, G. 221. Rooz de Waldeck, Conradus, 1273, S. 390; 1285, 5. 458. Gem. Mechtildis; Brub. Johannes, 1274, S. 389; Johannes, 1279, S. 438. Bopardia. Conradus, 1209, S. 93; 1210, S. 99; 1220, 6. 143. 423. Gobele u. Hermann, 1245, S. 207. 162 Wilhelmus, 1266, G. 351. Helwinus, 1287, G. 467. Conradus, Cuno, Winandus, Bruber, 1289, G.476. Brachela. Theodericus, 1269, S. 365. Bretscheit. Godefridus, fein Brub, Philippus, 1200, S. 74. Breitbach. Henricus, Cohn Randolfi, 1245, S. 204, 205. Henricus, 1250, S. 239; 1264, G. 327. Brisig, Briske. Cunzo, 1263, S. 325; 1248, S. 228. Bruch. Tirricus, 1200, S.69. Brule. Volmarus, 1210, G. 99. Johannes, 1264, G. 334;

1268, G. 360.

S. 474.

Sifridus, Gemablin Lucardis,

Gohn Conradus, 1289,

Brunisberg. Rudolfus, 1265, S. 340. Crafto. 1276, S. 426. Buch. Wernerus, 1226, S. 155. Burgisheim. Ernestus, 1208, S. 361. Burke. Inguebrandus, 1246, S. 210. Burnehouen, Godefridus, 1213, 6. 112. Butzhart Arnoldus, 1276, G. Buzel. Hermanns, 1229, S. Calmunte. Hugo, 1202, S. 74. Carden, Bogt: Petrus, 1264, S. 334. Celle (Zell), Fridericus u. Volmarus, Bruber, 1229, S. 159. Cimiterio (zu Coblenz). Henricus, Albertus, Brus ber, 1204, G. 85. Henricus juvenis, 1210, S. 102; 1219, S. 139. Cissa. Johannes, 1213, S. 110. Clotten. Theodericus, genannt Lile, Gemahlin Margareta, 1244, S. 203. Franco, 1246, S. 207. Embrico, 1265, S. 342. Burggraf : Fraco, Cochme. 1247, G. 225. Cono, 1265, S. 342, 344; 1274, G. 394; 1278,

## XVII

6. 436. Gemablin, Agnes . 1278, S. 436. Conradus, 1287, S. 462. Theodericus, fein Gohn Sewardus, 1297, S.519. Johannes, 1298, Ø. 535. Confluentia, Guntramus, Cuno, Conrad Viernchor, 1219, 5, 139, Cuno, 1220, S. 142. Engelbertus, 1231, S. 171. Hertwicus, 1231, Ø. 172. R. 1266, S. 351. Wildericus, 1266, S. 353. Confluentia parva. Wernerus, 1287, 5, 467. Constorp. Fridericus, Cunzo, Engilbertus, 1253, S. 263. Cormene. Ensfridus, 1265, G. 350. Enolphus, 1235, Coverna. Ø. 180. Gillo, 1248, Ø. 235. Henricus. Gemablin, Aleydis, 1281, S. 444. Sifridus, fein Gohn Everhardus, 1292, S. 489, 490. Crufte, Nicolaus, Giselbertus, Conradus, 1230, S.164. Cuchenheim. Conradus, 1246, Ø. 207. Cunrestorph. Fridericus, Cunzo, Engilbertus, 1253, S. 263.

Dadenberg. Wernerus, 1242. Ø. 200. Dalebendin. Heuricus, 1255, Ø. 277. Delkelnheim. Conradus, 1289. S. 476. Derenbach. Cunradus, 1223, S. 146. Derne. Fridericus, 1257, G. 281. Dernau. Hermannus, Gemah. fin, Elisabeth, 1284, S. 451. Wipertus, 1284, G. 452. Dezdorp. Henricus, 1248, S. 229. Dice Otto, 1287, S. 471. Dille. Ingebrandus, 1203, S.81. Dudensdorp. Gerardus, 1292, S. 485. Dune. Wilhelmus, 1203, S. 81. Jacobus, 1203, @. 81; 1204, S. 83. Henricus, 1203, G. 81. Cuno, 1213, Ø. 112. Jacobus, 1223, S. 146. Henricus, 1246, G. 209, 210. Duze. Conradus, 1252, S. 256. Eich. Petrus, 1262, G. 309; 1265, 6. 344; 1269, Ø. 367; 1271, G. 368;

1278, S. 434. Elense. Th. 1265, S. 344.

### XVIII

- Elz, Alcia. Johannes und Wilhelmus, 1203, S. 81.

  Johannes, 1209, S. 93;

  1210, S. 99.

  Johannes und Petrus, Brüber,

  1210, S. 102: 1223.
  - 1210, S. 102; 1223, S. 146.
  - Godefridus, 1229, S. 162. Hermannus, 1246, S. 207.
  - Theodericus, feine Bruber Wilhelmus und Elyas,

1264, S. 334, 335; 1268, S. 359.

Carolus, 1275, S. 411.

Wilhelmus, 1275, S. 404.

- Engersche, pincerna. Godefridus, 1264, S. 327, 328.
- Erinbreitstein. Wilhelmus, 1242, S. 196.
- Esch. Udo, 1200, S. 69; 1203, S. 81; 1248, S. 229.
- Ettringen. Ettrico. Christianus, 1230, S. 164. Henricus, 1287, S. 470.
- Fossato. Reynardus, 1265, S. 340.
- Gelzdorp. Winemarus, 1276, ©. 421; 1284, ©. 452; fein Brub, Theodericus, 1284, ©. 452.
- Gransioie. Ingebraudus, 1213, S. 110.
- Grezze. Wilhelmus, 1275, S. 399.

- Gude, ber, Henricus miles, 1295, S. 511.
  - Gulse. Gerlacus, 1230, S. 168. Gundelnhusen. Sifridus, Ge-

mahl:, Karissima, 1247, S. 224.

- Guntravia. Wernerus u. Engelbertus, 1253, S. 263.
  - Marsilius, 1266, S. 350; 1273, S. 386.
  - Warnherus, 1274, S.390; 1279, S. 438.
    - Johannes, 1279, S. 438.
- Gustene. Arnoldus; 1269, S. 365.
- Gymmeneich. Henricus, 1255, S. 276.
- Hackinberg Bogt. Henricus, 1247, S. 221; 1263, S. 325, 328.
- Hademar. Hermannus, 1216, ©.124; 1274, ©.396; 1278, ©.434; 1286, ©.461; 1293, ©.494,
- Hamerstein. Arnoldus u. Hermannus, 1203, S. 80.

496; 1295, S. 510.

- Ludolfus Salge, 1230, S. 164.
- Gundolfus, 1295, G. 507.
- Hamerstein, Burggrafen: Arnoldus und Johannes, 1203, S. 80; 1209, S. 91; 1213, S. 110; 1218, S. 134.

### XIX

Johannes, 1223, G. 146. Fridericus, 1253, G. 262. Gein Cohn Johannes, beffen Mutter , Lila , 1262, S. 304, 305. Johannes, 1266, @. 351; 1267, 3. 357. Arnoldus, 1262, S. 305; 1267, ©. 357. Ludovicus, 1270, S. 372; 1284, Ø. 451; 1288, Ø. 472. Arnoldus u. Johannes, 1276, S. 418; 1279, S. 441. Arnoldus, Gemahtin, Elyzabeth , 1288 , @. 473. Johannes, 1295, @. 507. Hart. Heckebertus, 1203. S.77. Heimbach. Gerlacus, Oohn Robini, 1250, S. 249. Damarus, 1263, G. 319. Helfenstein. Wilhelmus, 1203, S. 81; 1204, S. 83; 1209, S. 93; 1210, S. 99; 1211, S. 103; 1214, G. 113; 1215, S. 120; 1216, S. 124; 1219, G. 139. Cohn Ludewici, 1210, S.100. Wilhelmus und Ludovicus, Bruber, 1223, G. 145, 146. Wilhelmus, Bemahlin, Jutta,

1242, G. 193, Tochter

Benigna, 1263, @. 314,

Cohn Johannes, 1242, S. 195. Conradus, 1242, G. 196. Hermannus, 1279, G. 439; 1281, @. 434; 1286, Ø. 461: 1289, S.475; 1298, S. 529, Hersele. Lambertus, 1276, Ø. 421. Hesighin. Arnoldus und Albertus, Bruber, 1292, S. 489, 490. Hetensdorp. Crafto, 1218, G. 136. Heyge. Engelbertus, 1275, S. 399. Henricus, 1263, Honstein. ©. 325. Horicheim. Balduinus, 1230, S. 168. Horreo. Albertus, 1218, G. 134. Van dem Huhn. Arnoldus, 1263, ©, 325. Hunephe Bogt. N. 1247, G. 219. Hunolt. Henricus, 1229, S. 158; 1230, <sup>⊙</sup>. 168. Husin. Henricus, 1263, S. 325. Insula , Werb bei Balenbar. Wilhelmus, 1253, G. 261. Theodericus, Gem. Christina, 1265, G. 338. Rodericus, 1293, S.494,496.

\* \*

Isenburg. Robinus, 1213, S.

Emundus, fein Sohn Henricus, 1229, S. 162.

Henricus, Burggraf, 1218, S. 134, 136.

Judeus, miles Coloniensis. Daniel, 1279, S. 436.

Kempenich. Henricus Saiz, fein Sohn Henricus,

1269, S. 365. Kemrpushs. Wilhelmus u. En-

gelbertus, Göhne Wilhelmi, 1287, S. 468, 469.

Kemte. Engilbertus, 1229, S. 159.

Kestilun. Gerardus und Hildegerus, Brüber, 1226, S. 155.

Hermannus, SchnWillekini, Gem. Sophia, 1295, S. 512; 1291, S. 341.

Koverna. Sifridus, 1230, S. 168.

Landscrone. Gerardus, 1209, ©. 93; 1223, ©. 146; 1235, ©. 181; 1248, ©. 228; 1252, ©. 256; 1253, ©. 262; 1265, ©. 345, 350.

Gerardus, Theodericus, Lufridus, Bruber, 1248, S. 235; 1267, S. 357.

Lufridi Gemahlin, Agnes, 4300, S. 539.

Theoderici, Bittwe Guda, und Sohne Gerhardus und Tillmannus, 1276, S. 422.

Gerhardus, 1284, S. 452. Langenbag. Anselmus, 1264, S. 328.

Langendorp. Arnoldus, MutsterPaulina, 1247, S. 225.

Lanstein, Loginstein, Lahnstein. Peter, 1274, S. 402.

Embrico, 1275, S. 399. Jacobus Hunschwin, 1286, S. 461.

Fridericus, Burggraf, 1289, S. 476.

Lapide. Wolframus, 1203, S. 80; 1219, S. 541.
Everhardus, 1239, S. 188.

Н. 1265, ©. 350.

Lehnherre. Henricus, 1203, ©.81; 1204, ©.83,85; 1209, ©. 93; 1210, ©. 99, 102.

Henricus, Sohn, 1214, S. 113; 1215, S. 120; 1229, S. 158.

Leyen, bei Bingen. Cuno, Hermannus, Henricus, Arnoldus, 1239, S. 188.

Limene. Warnerus, Henricus, Brüber; Bater, Otto; Mutter, Sibilia, 1227, S. 156. Theodericus, 1229, S. 158.
Stephanus, seine Sohne Johannes und Couradus,
Tocht. Stephania, 1245,
S. 206, 207.

Rudolfus, 1273. S. 390, und fein Bruber Godefridus, 1258, S. 292.

Limpach. Henricus, 1264, S. 331.

Littore. Hermannus, 1220, S. 143.

Love. Johannes, 1242, S. 199. Hermannus, 1281, S. 446.

Lurenburg. Henricus, Burgs graf in Cocheim, 1293, S. 499.

Lutolf. Arnoldus, 1235, S. 180, und fein Bruder Giselerus, 1230, S. 168.

Marceto. Petrus, 1203, G.81.

Meine (Mayen). Fridericus, 1229, S. 162.

Gerardus, 1292, S. 485.

Meinveldere. Theodericus 1276, S. 423. Semahlin, Cunegundis de Pirmunt, 1280, S. 441.

Henricus, Theodericus, und Theodericus, Bruber, 1295, S. 510.

Mendig. Henricus, Gemahlin, Odilia, 1266, S. 352. Arnoldus, 1266, S. 352.

Petrus, 1266, S. 352.

Henricus, 1274, S. 390.

Merl. Fridericus, 1200, S. 69; 1203, S. 81; 1204, S. 85.

Wernerus, Bogt, 1213, S. 111.

Winandus und Fridericus, Bogte, 1253, S. 259.

Fridericus, Bogt; Gemahlin, Gutta; Brüber: Wernerus Zant, Winricus, Wernerus unb Winandus, 1281, S. 449.

Mertelach. Petrus, 1220, ©. 143. Elyas, 1263, ©. 315. Petrus, 1274, ©. 402. Henricus, 1275, ©. 410.

Mescheit. Hermannus, 1264, ©. 331, 334.

Metternich. Eberhardus, 1206, S. 85.

Eckebertus, Gem. Sophia, 1250, S. 248; 1251, S. 249; 1253, S. 260, 261, 262.

Millewalt. Wernerus, 1285, S. 455.

Mirne. Gundolfus, 1264, S. 328.

Misenheim. Gillo, 1235, ©. 180; 1248, ©. 233, 234; 1264, ©. 331.

Mohr. Petrus, 1266, S. 351; 1268, S. 360.

Moillesbergh. Henricus, 1223, ©. 146.

### XXII

- Molandino. Conradus, 1226, S. 453.
- Monreal. Carolus, 1275, S.402.
- Monscheid. H. 1265, S. 342,
- Montabur. Hugo, 1242, S. 196.
- Mynzinhusin. Gerardus, Ges mahlin, Aleydis, 1285, S. 450.
- Natisheim. Godefridus, 1229,
- Nikendig. Theodericus, 1204, Ø. 83.
- Nistere. Henricus, 1218, S. 135,137;1230, S. 168; 1250, S. 249.
- Nuenare. Johannes, 1300, S. 540.
- Nuenhage. Wilhelmus, 1203,
- Numagen. Hermannusu. Hembrico, Brüber, 1223, S. 146.
  - Meffridus, 1229, S. 162, feine Bemahlin, Agnes, 1231, S. 170.
  - Meffridus junior, 1231, ⊗. 170; 1265, ⊗. 345.
- Nuwerburg, de Novo castro. Roricus Walpodo, 1222, S.
  - Lothwicus Walpodo, 1235, S. 181.
- Ockendorp. Stillingus, 1264, S. 328.

- Oeteginbach. Godefridus, 1247, ©. 221; 1254, ©. 544.
  - Gerlacus, 1247, S. 221.
- Paffendorff. Ditardus, 1209, S. 93; 1210, S.102; 1213,
  - G. 110; 1214, G.113;
  - 1216, S. 124; 1217, S.
  - 130; 1219, 5. 139;
  - 1235, 6.181.
  - Ditardus und Henricus, Brus ber, 1261, @. 301; 1265,
    - ©. 337; 1274, ©. 396;
    - 1278, ©. 434; 1279,
    - S. 439.
  - Dithardus, Gemahlin, Benigna, 1279, S. 439.
    - Elisabeth, 1286, S.460.
  - Dithardus, 1290, S. 477, 478; 1293, S. 494; 1298, S. 529.
- Palatio. Reinerus u.Richardus, Brüber, 1203, ©. 81.
- Pessel. Henricus, 1274, ©.402; 1275. ©.404.
- Petra. Ar. 1265, S. 344.
- Pirmunt. Lufridus, Cohn I wanus, 1268, S. 360.
- Polege. Ludovicus, Conradus, 1204, S.83.
  - Guntramus, Albertus, 1204, S. 83.
  - Conradus, Henricus, 1215, S. 120.
  - Johannes, Gemahlin, Lukardis, 1246, S. 207.

## IIIXX

Henricus, Theodericus, Sobs ne Conradi, 1253, S. 261.

Rudolfus, 1264, S. 334; 1269, S. 366.

Godefridus, 1266, S. 351: 1274, S. 402; 1275, S. 404.

Nicolaus, Sifridus, Bruber, 1275, S. 402.

Theodericus, Arnoldus, 1274 S. 402.

Henricus, 1275, S. 402, 410; 1292, S. 485.

Ponte. Sibodo unb Udo, 1203, ©. 81.

Fridericus, 1203, S.81. Jacobus, 1218, S.134.

Porta. Walterus, 1214, ©.113; 1215, ©. 120; 1216, ©. 124.

Theodericus, 1247, S. 221.

Pumere. Bogt, Walterus, Sohe ne: Rudolfus u. Baldewinus, 1278, S. 435.

Randecke. Henricus, 1203, S. 80.

Rembach, Th. 1279, S. 436.

Rettersdorp. Henricus, 1264, S. 327.

Rinecke. Burggrafen: Johannes, 1213, S. 110. Johannes, Gohn Henrici und ber Berta, 1237, S. 183. Theodericus, 1275, 5.398, 461.

Johannes, 1285, S. 460.

Rivenach. Richwinus u. Hermannus, Brüber, 1209, S. 91, 92.

Richardus, 1220, S. 143.

Hermannus, 1229, S. 162.

Godefridus, 1258, S. 291.

Rode. W., 1265, S. 350.

Rospe. Henricus, 1253, S. 261. Rudenskeim. Conradus, 1210,

S. 102.

Rudinc. Adamus, 1269, S. 365. Rupach. Rudengerus, 1229,

S. 162. Rupe. Boemundus, 1203, S.81.

Ryele. Henricus, 1285, S. 459; 1293, S. 500.

Sach. Hermannus, 1266, ©. 352. Savershusin. Thomas, 1285, ©. 455.

Hermannus, 1285, S. 455. Gemahlin, Sophis, 1295, S. 512.

Sayn. Ritter, Burggrafen. Wipertus, 1230, S. 164; 1244, S. 202.

Gischbertus, 1244, S. 202; 1247, S. 221.

Manegoltus, Theodericus, 1244, S. 202.

Schoneck. Philippus, 1247, S. 225; 1268, S. 361.

Herman, 1268, G. 361.

### XXIV

Conradus, 1268, G. 361; 1274, S. 389; Gemah. lin, Adelheidis de Pirmont, 1280, @. 441. Schonenburg. Otto, Burggraf, 1213, G. 112. C. domnus, 1244, S. 203. Henricus, 1285, @. 458. Ry. und T., Bruber, 1293, S. 494, 496. Sechtendorp. Rudegerus, 1218, C. 136, 137. Sigenheim. Albero, 1204, S.84. Winandus, fein Gohn, Heribertus, 1226, @. 155. Sitthirt. Thomas, 1247, S. 221. Sonenberg. Theodericus, 1264, G. 334. Sotere. Bertolfus, 1231, S. 171. Sowelnheim. Herbordus, 1256, ©. 297, 280. Spanheim. Emicho, 1255, S. 276. Speye. Fridericus, 1286. 3.461. Spilbach. Henrieus, 1269, G. 371. Sterrenberg Remboldus, 1277, S. 426. Stromberg. Marquardus u. Bertoldus, 1219, @. 541. Swalebach. Albertus, 1223, S. 146. Swarzenberg. Theodericus,

1227, G. 177; fein Brus

ber Wilhelmus, 1227,

©. 177; 1234, ⊙. 178, 179; 1263, S. 316. Thunis. Hedenricus, 1247, S. Tilia. Warnerus, 1229, S. 162. Trys. Sibertus, 1229, S. 162; fein Bruber, Emelricus, 1229, ©. 162; 1246, S. 207. Otto, 1264, G. 334; 1276, Ø. 425. Wernerus, 1277, @. 429. Theodericus, Cohn Iwani, 1281, @. 446. Petrus, 1285, S. 459. Turri. Johannes, 1293, S. 498. Turun. B. Marschallus palatini, 1242, 6. 198. Ulmine. Henricus, 1210, S. 99. Sibertus, 1210, S.99; 1229, Ø. 162. Arnoldus, 1266, G. 351. Theodericus, 1274, S. 395; fein Gohn Johannes, 1290, S. 477; feine Lochs ter Mechtildis, Gemahfin Henrici de Renncaberg, 1292, S. 484. Sybertus, Bemahlin: Elisabeth, 1295, S. 509. Vsse Henricus, 1229, S. 159. Vaitsberg. Gisilbertus, 1287, Ø. 469. Vallindre. Theodericus, 1242,

Ø. 196.

### XXV

- Rudolfus, 1253, S. 263; feine Gemahlin Gertrudis, 1265, S. 338.
- Virnenburg. Henricus, 1223, S. 146.
  - Emicho, 1229, S. 162.
  - Ernestus, 1247, S. 221; 1250, S. 242.
  - Godefridus, 1292, S. 485.
- Vischenich. Winricus, 1276, S. 421; 1284, S. 452; 1293, S. 498.
- Vrowinstein. Gerdrud, Wittme Sinrids, Sohn: Sifrid, 129.. S. 478.
- Wadenheim. Christianus, 1265, S. 350.
- Wailtmanshusin. Sifridus, 1223, S. 146.
- Waldecke. Heribert unb Winandus, 1242, S. 197; 1285, S. 455.
  - Udo, Bosso, 1242, ©. 197.
- Waldorf. Godefridus, 1207, S. 87; 1230, S. 168.
- Wede. Theodericus, 1218, S. 135, 137.
  - Arnoldus, 1287, @. 469.
- Welderinchouen. Hermannus, 1247, ©. 219.

- von dem Werde. Henricus, 1274, S. 402.
- Wesele. Eueroldus, 1245, ⊗. 207.
- Wichterche. Henricus, 1203, S. 77.
- Widergis. Manegoldus, 1218, S. 136, 137.
- Wilburg. Arnoldus, 1256, S. 279.
- Willanstorp. Hermannus, 1264, S. 331.
- Winningen. Hertwinus, 1242, S. 199; 1266, S. 352.
- Wintere. Hermannus, 1247, S. 221.
- Wise. Bertramnus, 1231, S. 172.
- Wissem. Wilhelmus, 1274, S. 402.
- Wizzelebach. Henricus, Conradus, Theodericus, Bruster, 1250, ©. 249.
  - Conradus, 1265, S. 340.
- Wolken, Wolkende. Conradus, 1207, S. 87; fein Brut, Baldewinus, 1207, S. 87; 1230, S. 168.
- Zant de Merle. Fridericus, 1292, S. 484; 1299, S. 535, 536.

#### XXVI

## II. Geographisches Verzeichniß ber in ber Urfunden, Sammlung vorfommenden

1) Stabte, Dorfer, Burgen u. f. w.

Adenowe, 1269, S. 369, 370. St. Aldegund, 1208, E. 90; 1295, ©. 509. Alflo, 1295, S. 509. Alkene, 1285, Ø. 457. Anturnacum, Andernach, 1237 Ø. 183; 1249, Ø. 237, 238; 1251, S. 253; 1255, S. 278; 1262, S. 306; 1275, S. 398; 1287, ©, 463 — 466. Aquisgranum, 1298, G. 532. Are, Solof, villa. 1202, S. 70, 72; 1246, S. 210; 1265, S. 348: 1293, ©. 498. Arindorp, 1217, G. 127. Arraz, Schlof, 1253, S. 259. Arwilre, 1210, S. 98, 1247, S. 215; 1248, S. 227; 1255, Ø. 276, 277; 1265, €. 348; **1269**, **②**. 365. Arzdorph, 1295, S. 507. Aspach, 1250, S. 240; 1262 -63, @. 312; 1263, @. 320; 1297, ©. 519. Bacherach, 1273, G. 380. Barwilre, 1222, S. 143. Bazinheim, 1265, G. 345. Bedendorp, 1264, S. 331, 333; 1288, S. 473; 1290, S. 479. Beilstein, 1269, S. 359.

Bellig, Belg, 1295, @. 512.

Berleburg, Schlof, 1287, S.469. Bevera, Bibern, 1211, S. 107. Bischoffstein, Schlof, 1273, S. 380. Bladesheim, 1254, G. 271. Blankinberg, Coloft, opidum. 1247, ©. 217, 218, 220, 221, 222; 1248, ©. 232; 1254, S. 542. Bæckelheim, Schlof, 1281, S. 444. Boos, 1238, S. 187. Bopard, 1216, S. 121; 1220, Ø. 141, 142, 143; 1224, €. 147, 151; 1236, G. 181; 1242, S. 194; 1252, S. 258; 1253, S. 263, 264; 1262, S. 310, 311; 1265, S. 339; 1272, S. 375; 1274, S. 390, 393, 397; 1276, ©. 413; 1282, S. 450; 1289, S. 476; 1291, 3. 480, 481; 1293, S. 497; 1296, S. 513; 1298, ©. 534. Brey, Brie, 1280, S. 442; 1281, 6.447. Breisig, Brisege, 1218, @. 137; 1276, S. 423; 1287, S. 470, 471, 472. Breitbach, Coleg, opidum,

1250, ©. 240; 1262 - 63,

### XXVII

S. 312; 1263, S. 324, 325; 1264, S. 327. Bridal, 1259, S. 291. Brole, 1226, S. 153; 1245, S. 206; Solof, 1289, S. 475. Brugge, 1265, S. 347. Buderhusen, 1275, S. 407. Buliche, Beulich, 1279, S. 438; 1285, Ø. 459. Bunna, 1247, @. 217; 1264, @.328; 1287, @.465; 1292, Ø. 489. Buren, Beuren, 1275, S. 407. Burgen, 1274, S. 388, 389; 1285, S. 457, 458. Burnhoven. 1224, S. 148. Butilsdorp, 1275, @. 408. Cadenbach, 1216, S. 123. Calethe, 1216, G. 123. Capellen, 1216, @. 123. Caradona, 1245, @. 206. Casle, 1267, S. 355. Caspach, 1257, @. 281. Castele, Schloß, Blief. Caftel, 1243, S. 201. Casteleberg, 1299, @. 537. Castellaun, 1248, G. 232. Celle, Cella, Zell, 1229, S. 159, 1299, @. 535. Celtanc , Zeltingen , 1252 , S. 286; 1255, ©. 286, 287; 1256, S. 288; 1258, S. 289. Cincholtre, 1216, S. 123. Clottene, 1274, S. 394; 1294, S. 501.

Cocheme, Kocheim, 1203, S. . 79; 1265, G. 345; 1292, S. 486; 1294, S. 501; 1297, @. 520; 1298, @. 531. Colonia, 1231, S. 169, 170; 1248, Ø. 228, 229; 1249, S. 238; 1250, S. 246; 1252, S. 258; 1254, S. 266; 1255' ©. 278; 1262, ©. 305; 1263, ©. 322, 326; 1265, ©. 350; 1276, @. 413, 416, 419, 422; 1292, ©.492; 1298, ©.530 u. 533. Confluentia, Cobleng, 1210, G. 101, 102; 1214, @. 113; 1216, ©. 121, 122, 123; 1217, S. 130; 1230, S. 167; 1231, @. 171, 172; 1238, ©. 185, 186; 1245, @. 203; 1247, S. 223; 1250, S. 249; 1251, @. 250, 251; 1252,

©.274; 1258, ©.290; 1260, ©.298; 1263, ©.308; 1266, ©.353; 1274, ©.384, 397; 1275, ©.406; 1276, ©.417, 424; 1277, ©.428; 1281, ©.445; 1297, ©.468; 1292, ©.494; 1298, ©.522, 528. Confluentia parva, Cútels Cobslent, 1216, ©.123; 1246, ©.207. Coverna, 1207, Ø.86; 1230, ©.166; 1260, ©.299; 1277,

S. 253 . 1253, S. 263, 264;

1254, 3. 272, 273; 1255,

## XXVIII

S. 429; 1281, S. 444, 448; Eller, Elra, 1227, S. 157; 1230, 1293, S. 494, 496. S. 165. Creuznach, 1279, S. 440. Crothe, Kruft, 1213, S. 110; S. 359. 1220, S. 140; 1232, S. 172. Cruceberg, 1265, S. 347. Culce, Cuis, 1291, S. 483. Curey, 1299, S. 535. Curle, 1210, S. 98. Cutscheid, 1235, Ø. 180. Dadenberg, 1248, @. 226. Dadenbeuren, 1255, @. 275. Denne, 1265, G. 347. 289. / Desene, 1218, G. 135. Diffendaile, 1295, G. 511. Dille, Schlof, 1265, S. 336. 250; 1262, S. 308. Dissibodenburg, Schlof, 1242, S. 196. Diuelich, 1292, S. 489. 144. Drachenach, 1292, S. 489. Duezze, 1216, S. 123. Ezle, 1257, S. 281. Dummershusen, 1275, S. 407. Duna, Ochlog, 1258, S. 293. Dunneueuze, Dünfus, 1296, Ø. 515. Dure, Dohr, 1217, @. 128. 496. Durremunze, Sof, swiften Engere u. Rarlid, 1278, G. 434. 1247, @. 217. Edegrin, Edegrey, Ediger, 1227, S. 157; 1230, S. 165; 300. 1287, ©. 462; 1298, ©. 535. Einig, Iniche, 1229, S. 161. Ellenbach, Schlof, 1265, S. 336. Ellenseze, bei Rilburg, 1233, S. 176. S. 129; 1218, S. 131.

Elz, Helze, 1229, S. 161; 1268, Emming, 5of, 1274, S. 395; 1290, S. 477; 1292, S. 485. Engers, Engershem, Engirsche, 1229, S. 163; 1264, S. 330; 1284, G. 451; 1288, G. 473. Enkirchen, 1239, @. 187. Erdene, 1252, S. 286; 1255, S. 286, 287, 288; 1256, @. 288, Erenbreitstein, Schlof, 1210, S. 101; 1243, S. 203; 1250, S. Erlebach, 1285, S. 454, Erpel, 1203, @. 78; 1222, @. Eytorp, 1267, S. 355. Frankenvort, 1220, G. 141; 1269, S. 362; 1273, S. 381, 383; 1274, S. 387; 1292, S. 491, 494; 1293, S. 495, Freusberg, Vrospreth, Schlof, Fürstenberg, Colof, 1260, S. Geuartshain, 1273, S. 376. Gilstorp, 1250, S. 240; 1262 u. 63, S. 312; 1263, S. 321. Gladbach, 1209, S. 95; 1217,

## XXIX

Glense, Glees, 1269, S. 366. St. Goar, 1219, S. 137; 1261, S. 301; 1273, S. 379. Grensioie, Grensau, Ochlof, 1213, 3. 109. Grimburg, Solof, 1258, S. Gudensberg, 1265, S. 345. Gulse, 1215, S. 115; 1287, S. 467. Gumersbrecht, 1294, S. 504. Gundelinhusen, 1247, S. 224. Hachinberg, Schlof, Dorf, 1247, Ø. 217; 1265, Ø. 336. Hademar, 1232, S. 173; Graf. fcaft, 1247, S. 217. Hambhuc, 1280, S. 441. Hamerstein, 1203, S. 80; 1266, €.351; 1295, €.507. Hart, Schlog, 1246, S. 208, 209, 210. Hartenfels, Schlof, 1248, S. 226. Hasilbach, S. 188. Hecke, 1291, S. 483. Hedinstorp, 1276, S. 426. Heimbach, bei Baderad, 1219, S. 137. Heimbach, bei Glabbad, 1232, Ø. 173; 1235, Ø. 181; 1241, S. 194; 1255, S. 273, 274; **1257**, ⊗. 283; **1269**, **⊘**. 362. Helfinstein, Ochlof, 1210, S. 100, 102; 1223, S. 145, 146.

Hemberg, 1248, S. 227. Hemmingshoven, 1210, S. 98. Hengebach, 1254, G. 272. Hersbach, Schlof, 1248, S. 226. Hilkeroid, 1223, S. 146. Hochstaden, Ochlof, 1246, S. 210; Graffcaft, 1271, G. 372; 1271, S. 372; 1275, S. 411. Hoingen, 1242, S. 196; 1252, S. 257; 1262, S. 304, 305; 1266, S. 351; 1269, S. 367; 1283, S. 450. Holstein, 1265, S. 336. Hoymburg, Solof, 1294, S. 503. Hunkle, 1233, Ø. 176. Hunnenbach, 1291, S. 483. Hunolstein, Schloß, 1243, S. 201; 1248, @. 227. Husen, 1257, S. 281. Hylkerode, Ochlof, 1247, S. 217; 1248, @. 232. Insula, Berb bei Ballenbar, **1265**, ⊗. 338. Isenach, 1295, S. 511. Kelle, 1237, ⊗. 183; 1275, ⊗. 410. Kempenich, Schlof, 1277, S. 429. Kempte, 1299, S. 535. Kerliche, 1277, S. 427, 432. Kesseling, 1265, G. 347, 348. Kettiche, 1266, G. 352.

## XXX

Kirburg, Ochlof, 1242, O. 196; 1258, Ø. 293. Kirchberg (Kirperch), Schlof, 1248, ©. 232; 1295, ©. 512; 1299, ©. 536. Kirreche, 1267, @. 358. Kunde, 1293, S. 499. Lagge, 1300, S. 540. Landscron, Ochlog, 1248, O. 235. Langindorp, 1265, S. 340; 1278, Ø. 433, 434; 1279, G. 435. Langinbane, Sof, 1263, S. 319. Lehmen, 1281, ©. 444. Lesere, 1265, @. 347. Leudesdorp, 1285, S. 460. Lewinberg, Colof, 1247, S. 218, 220; 1248, @. 232. Leye, 1216, S. 123. Leyen, Ochlof, 1239, S. 188. Liche, 1275, S. 407. Liciacum, Lutzig, 1252, S.257; 1296, Ø. 514. Liemeuc, 1218, @. 134; 1258, ©. 292. Linz, Linse, 1242, @. 200; 1247, ©. 220; 1250, ©. 240; 1254, ©. 543; 1257, ©. 281; 1262 u. 63, S. 312; 1263, S. 320, 325: 1270, @. 372. Lobusche, Sof, 1281, S. 444. Lohengesheim, 1234, S. 177. Lonstein, 1262, S. 308. Lorsdorf, 1210, @. 98.

Loscheit, 1292, S. 492. Lugdunum, 1250, S. 239. Lunincke, Lonnig, 1268, S. 360. Luppisdorp, Lupsdorf, 1217, ©. 127; 1248, ©. 226; 1250, G.240; 1257, G.281; 1262 u. 63, G. 312. Lutzelroden, 1230, S. 165. Lutzingen, 1218, @. 137; 1237, Ø. 183, 184. Maguntia, 1234, G. 177; 1254, S. 542; 1287, S. 473; 1298, C. 534. Malendre, 1216, G. 123. Markinberg. 5of, 1218, @.135, 136; 1242, S. 199, 200. Meine, Mayen, 1229, S. 162; 1276, S. 415; 1291, S. 480. Mendig, 1265, S. 336. Merle, 1282, S. 449; 1284, S. 453; 1299, S.535. Mertelache, 1229, €. 161. Metriche, Metternich bei Cobs leng, 1229, G. 158; 1244, G. 202; 1248, S. 226, 233; 1250, @. 248; 1251, @. 249; 1253, S. 261; 1257, S. 282, 284; 1258, @. 284; 1275, @. 405; 1287, S. 466, 468; 1297, ©. 516; 1299, ©. 537. Metternich bei Munfter, 1281, S. 446. Meyscheit, 1275, S. 408. Michelue, Minkelvey, Sof,

### XXXI

1219, S. 138; 1241, S. 191; 1295, Ø. 507. Miesenheim, 1209, S. 93. Morishusin, 1279, G. 438; 1285, G. 459. Moselkern, 1281, S. 446. Mulenark, Schlof, 1277, S.431. Mulae, Mulenheim, unter Che renbreitftein, 1210, G. 101; 1242, S. 196; 1279, S. 439. Munroial, Monreal, Schlog, 1229, S. 161; 1245, S. 208; 1290, G. 477. Münster Eifel, Monasterium in Eiflia, 1203, S. 75; 1247, S. 215; 1252, S. 256; 1298, S. 524; 1299, S. 537. Münster Meinfeld, 1227, G. 156; 1229, S. 158; 1274, S. 384; 1276, S. 416, 425; 1277, S. 432; 1285, S. 460. Namedy, 1276, S. 412. Natisheim, 1229, S. 162. Naunheim, 1244, S. 203. Neef, 1248, S. 232. Neuerburg, Novum castrum; 1297, G. 519. Neuhof, Nova curia, 1277, S. 430. Nidecke, Schlof, 1254, S. 272. Nidermendig, 1215, @. 118. Niderwerd, Rheininfel bai Bals lenbar, 1216, G. 123. Nistere, 1248, S. 226. Noithusen, 1231, S. 169.

Nuenare, Graficaft, Schloß, 1276, S. 420. Nuenstad, 1250, S. 240; 1254, Ø. 544; 1262 — 63, Ø. 312; 1263, S. 320; 1292, S. 492. Nurberg, Schlof, 1254, S. 265. Nusia, Neus, 1250, G. 248; 1271, 6.373; 1275, 6.411; 1297, S. 518. Nuymbrecht, 1294, S. 504. Nuwege, bei Bacherach, 1275, Ø. 407. Nygenhouen, Nygenowe, 1284, Ø. 451; 1288, G. 473. Oberuelle, 1268, S. 359. Ockenfeltz, 1257, S. 281. Oftemedinch , Ochtendung , 1216, @. 123; 1231, @. 171; 1265, @ 339. Olbruck, Schlof, 1269, S. 367, 1271, G. 368. Oppinheim, 1269, G. 364; 1272, S. 375; 1274, S. 387, 1294, ©, 506. Orwemunze, Urmiz, 1220, S. 139. Ouerbiebern, 1263, S. 316. Perusia, 1261, S. 303. Petrolofscheit, 1291, S. 482. Pfaffendorp, 1253, S. 264; 129 ... 5. 478. Pinguia, 1234, S. 177; 1299, Ø. 538. Poilheim, 1250, S. 248. Polche, 1263, S. 315; 1269,

## XXXII

€. 366; 1274, €. 383, 385; 1274, S. 386; 1275, S. 403. Protege, Bruttig, 1275, S. 407; 1297, S. 520. Pumere, Pomern, 1265, S.342; 1275, S. 407; 1278, S. 435. Quintenbach, Bof, 1256, G. 279. Radecke, 1252, S. 286; 1255, G. 287, 288; 1256, G. 288; 1258, G. 289. Radenbruch, 1257, S. 281. Radilsbach, 1291, S. 483. Ramersbach, 1276, S. 420. Ramizhouen, 1294, S. 500. Reimbach, 1247, @. 215; 1298, ⊙. 524, 525; **1299**, ⊙. 537. Reinfels, 1252, S. 255; 1261, S. 301; 1273, S. 379. Rennenberg, Schloß, 1250, S. 240; 1254, S. 543; 1262-63, Ø.312; 1270, ⑤.371. Rethirsdorp, 1263, S. 325. Reyl, 1239, S. 187. Rohr, 5of, 1206, G. 85; 1248, ©. 234, 235; 1253, ©. 260; 1297, G. 516. Ronich, 1257, S. 281. Rospe, 1250, S. 240; 1263, S. 320. Rozze, Roygze, Roes, 1275, S. 403; 1289, S. 474. Ruwenburg, Ochlof, 1242, O. 196. Saffinberg, Schloß, 1247, S.

217; 1248, S. 227, 232; 1252, G. 255. Salche, Salzig, 1241, 189. Satzeche, 1294, S. 505, 506. Sayn, Sein, Ochlof, 1202, S. 75; 1232, S. 174; 1247, S. 217, 222; 1256, S. 280; 1264, ©. 331, 333; 1265, S. 336, 337. - Graffcaft, 1273, G. 380. - Thal unter bem Schloß, Dorf, 1232, S. 174; 1264, S. 330. Schauenburg, Schowenburg, Schloß, 1232, S. 173; 1243, Ø. 201. Scheit, 1276, G. 420. Schonecken, Colog, 1268, S. 361; 1273, ♥. 379. Schonstein, Schlof, 1297, S.

Smideburg, Schlof, 1258, S.

293.

## MXXXIII

Smitt, Sof, 1295, G. 509. Spanheim, Schlof, 1265. S.336. Speye, 1213, @. 111; 1271, S. 374; 1277, S. 426; 1295, S. 508; bri Zell, 1299, S. 535. Speyr, Spira, 1209, S.95; 1227, S. 157; 1297, S. 521. Spurzinheim, 1231 G. 170. Starkenburg, Schloß, 1259, S. 295: 1265, ©. 336. Stedeim, 1233, S. 176. Stolcinvels, Solog, 1262, S. 307. Stumpele, 1250, C. 248. Thiir, 1230, S. 163. Thuron, Colog, 1209, S. 93; 1218, ©. 130; 1248, ©. 229, 230; 1261, S. 302; 1273, S. 379; 1298, S. 527. Tomberg, Schlof, 1253, S. 265; 1265, S. 341; 1277, S. 431. Trauene, Traben, 1262, @.303. Trauerbach, Trarbach, 1296, ©. 514. Treis, Tris, 1229, S. 160; 1275, S. 407, 408; 1277, S. 429. Treviris, Trier, 1251, S. 251, 252; 1253, S. 260; 1254, S. 267; 1257, S. 284. Truscze, 1265, G. 336. Unkele, 1245, G. 204; 1264, S. 327. Urbach, 1266, S. 353. Urmiz, 1220, G. 139.

Valindre, 1242. @. 195; 1253, C. 264; 1265, C. 338; 1279, S. 436; 437; 1294, S. 503. Vankele, 1275, @ 407. Vernich, 1265, S. 349. Vrideberg, 1292, S. 491. Vrospret, Freusberg, Ochles, 1247, Ø. 217; 1265, G. 336. Wadenheym, 1210, S. 98; 1228, G. 157; 1255, G. 276; 1276, @. 420; 1284, @. 452, 453. Waldeck, Colof. 1242, S. 197; 1285, 3.456, 458. Walisheim, 1258, S. 293. Walprechtishouen , 1210, S. 98; 1265, S. 348. Wehre, 1295, S. 511. Weis, bei Coblens, 1204, @. 82; 1209, S. 95; 1216, S. 122, 123; 1238, ©. 185; 1287, G. 468. Weis, bei Beimbad, 1264, G. 333. Weltersberg, Schlof, 1265, S. 336. Werda, Infel, 1209, G. 94. Werriche, Würrich, 1295, S. 512. Wesel, 1213, G. 112; 1273, S. 379; 1274, S. 391, 393, 397; 1296, ⑤. 513. Westerburg, 1287, S. 470. Wetherich, 1247, G. 215. Wetzflar, 1292, S. 491.

#### XXXIV

Wichterich, Schlof, 1254, S. 268.

Wiede, Shof, 1250, S. 240; 1254, S. 542; 1262—63, S. 312; 1263, S. 319, 320, 323.

Wihirsheim, Wirscheim, 1285, ©. 459.

Wilre, 1231, S. 169; 1256, S. 279; 1265, S. 341.

Windecke, Schlof, 1250, S. 240; 1262-63, S. 312.

Windenhart, 1265, S. 347.

Winningen, 1232, S. 172; 1265, S. 336; 1276, S. 425. Wintere, 1255, S. 278. Winthan, 1250, S. 240; 1262 u. 63, S. 312; 1263, S. 320. Wolf, Volue, 1262, S. 303. Wolken, 1286, S. 462.

Woluindorf, 1263, S. 318. Wormatia, 1224, S. 150: 1241,

Wormatia, 1224, S.150: 1241, S. 189, 195; 1269, S. 362, 363.

Wynthusin, 50f, 1281, S. 447. Yuelhusin, 1275, S. 407. Zuzheim, 1232, S. 173.

## 2. Collegiatftifter, Abteien und Rlofter.

Aachen, Fr. Rl., 1211, S. 104.

Adenau, Johanniter Orbenss
Commende, 1269, S. 368,
369, 370.

Aldinburg, Fr. Rl., 1211, S.

104.

Altenberg, Veteris Montis, 266, tei, 1268, S. 360.

Angelica Porta, Engelport, Fr.s St., 1272, S. 376; 1275, S. 407.

Andernach, Fr.-Ri., 1211, S. 104.

Arnistein, Abtei, 1211, S. 104. Aurea Vallis, Orval, Abtei, 1211, S. 104.

Bamberg, Domflift, 1216, S. 121; 1262, S. 304.

Beatusberg, Abtei bei Coblens, 1215, S. 119; 1233, S. 175. Besslich, Fr. R. 1., 1211, S. 104. Bonn, St. Caffius, Stift, 1284, S. 452.

Bopardia, Fr. R. 1., 1211, S. 104. Bridlar, Abtei, 1255, S. 276.

Brunisberg, Fr. Kl., 1211, S. 104.

Carden, Cell. St., 1211, S. 104; 1212, S. 108; 1226, S. 154; 1229, S. 160; 1264, S. 334; 1267, S. 358.

St. Catharina, Fr. Rl., bei Ling, 1238, S. 187; 1257, S. 281; 1281, S. 446; 1292, S. 482, 492.

Coblenz, St. Caftor, Coll. Stift,

### XXXV

1211, ©. 104; 1252, ©. 253, 254; 1260, ©. 296; 1279, ©. 439; 1281, ©. 448.

Coblenz, Dominicaner & Rlofter, 1245, S. 203.

— St. Florin, Coll.-Stift, 1211, S. 104; 1216, S. 121; 1217, S. 124, 125, 127; 1247, S. 223; 1260, S. 296; 1264, S. 329; 1287, S. 471.

- Franciscaner, Rlofter, 1260, ©. 198.

- in ber Leer, Fr. Rl., 1263, S. 313, 314.

- Beifer Br. R1., 1276, S. 423. Cocheim, Claufe, 1297, S. 519. Coln, Domflift, 1245, S. 204;

.2014; Domftift, 1245, S. 204; 1246, S. 212; 1264, S. 327.

— St. Severin, Coll. St., 1222, S. 143.

Corneli Münster, Abtei, 1220, S. 139.

Creuznach, St. Catharinen, Fr. .. R1., 1219, S. 541.

- St. Peter, \$1., 1279, S. 440.

Dirstein, Fr. Al., 1211, S. 104. Dissibodenberg, Abtei, 1256,

©. 279; 1259, ⊙. 294.

Ditkirchen, Coll. Stift, 1211, S. 104.

Ditkirchen, Fr. R1. tei Bonn, 1211, S. 107; 1250, S. 244; 1263, S. 316.

Divelich, Claufe, 1292, S. 489. Dünwald, Fr. 1217, S. 1217.

Eberbach, Abtei, 1219, S. 137; 1252, S. 255.

Engelport, fiehe Angelica porta. Franchipreit, 1211, S. 104.

Freistorf, Abtei, 1211, S. 104.

Gerresheim, Fr. Riofter, 1217, S. 126.

St. - Goar , Coll. , Stift, 1266 , S. 354.

Graffschafft, Abtei, 1260, S. 300. Grunowe, Abtei, 1211, S. 104. Guntravia, Claufe, 1292, S.

490.

Heisterbach, 26tei, 1231, S. 171; 1250, S. 244; 1263, S. 325; 1276, S. 422.

Hergingin, Fr.s. St., 1247, S. 219.

Hildesheim, Domstift, 1236, S. 181.

Himerode, Ubtei, 1204, S. 84; 1206, S. 85; 1209, S. 93; 1211, S. 106; 1229, S. 158, 159; 1231, S. 233; 1250, S. 248; 1251, S. 250, 252, 253; 1253, S. 260, 261, 262; 1257, S. 284; 1258, S. 284; 1259, S. 294; 1262, S. 303; 1265, S. 341, 342; 1266, S. 352; 1274, S. 388; 394; 1278, S. 431; 1284, S. 453; 1287, S. 462; 1293, S. 499; 1297, S. 515; 1299, S. 537. Hoingen, Lempelherrenhaus,

\*\*\*

1252, 6.257.

### IVXXX

Houen, Fr. Rl., 1211, S. 104. Hyrcenowe, Celle, 1247, S. 224, 225; 1256, Ø. 279; 1294, Ø. 502; 1296, Ø. 512. Justi Montis, Abtei, 1211, O. 104. Kaufungen, Fr. Rl., 1241, S. 190. Kerpene, Sr. 81., 1211, S. 104. Kuningisdorp, R1., 1211, S. 105. Laach, Abtei, 1208, G. 88; 1210, S. 96; 1213, S. 109; 1215, Ø. 118; 1218, G. 137; 1232, G.172; 1237, G.183; 1241, S. 191, 192; 1242, S. 193; 1249, S. 235; 1255, S. 273; 1257, S. 283; 1264, S. 330, 334; 1266, ©. 353; 1269, S. 366; 1274, S. 395; 1275, ©. 408, 410; 1290, ©. 477, 479; 1292, S. S. 485. Lunniche, R1., 1211, S. 105; 1217, S. 130; 1219, S. 138. Luntuche, 2btei, 1211, S. 104. Lutra, Fr. Ri., 1211, S. 104. Malmedy, Ubtei, 1276, G. 422. Marienborn, Gr. Rl., 1285, S. 454. Marienburg, Gr. RI. bei Bopard, 1220, S. 141; 1224, S. 147, 451; 1236, S. 181; 1262, ©. 309; 1293, ©. 497; 1298, ©.534. Marienburg, Castrum S. Marie, Br. RI. bei Bell, 1211, S. 104. Mardirdal, St. Rt., 1211, S.104. Marienstat, Abtei, 1248, S. 234; 1251, S. 252; 1253, S. 263; 1268, S. 360; 1275, S. 405; 1276, S. 423; 1278, S. 432; 1279, 3.441; 1287, 3.466, 468,470; 1289, 3,473,474. Mayuz, Domftift, 1219, S. 137. Metlach, 26tei, 1211, S. 104. Mons Martis, Stabt , ober Mars. berg, Probftei, 1296, G. 514. Mons S. Walburgis, Fr. Rlofter, 1211, 5. 104. Münster-Eifel, Coll. St., 1203, S. 75; 1237, S. 182; 1266, S. 354; 1294, S. 500. Münster-Meinveld, Coa. Stift, 1211, ©. 104; 1229, ©. 158; 1269, S. 366; 1274, S. 388; 1279, S. 438; 1281, S. 446. Nistere, Abtei, 1250, S. 244. Nussia, Neus, Fr. RI., 1297, S. 517. Oberwerd , Fr. Rl. bei Coblens, 1210, 6, 100. Palcele, Coll. St., 1211, S. 104; 1217, ©. 128. Pedernach, Fr. Riofter, 1211, G. 104; 1272, G. 375. Prüm, Abtei, 1202, S. 75; 1247, S. 211, 215; 1262 -- 63, S. 311; 1266, ©, 353; 1269, S. 365; 1298, S. 522 - 527; 1299, G. 537, 538. Prum, Coff. St., 1266, S. 354.

## XXXVII

Ravengirsburg, Abtei, 1239, S. 187; 1277, S. 431; 1281, S. 445; 1285, S. 460. Rees, Coll. St., 1276, S. 422. Revde, Ubtei, 1276, S. 422. Rode , Fr. Rl. , 1211 , S. 104; 1280, ©. 442; 1281, ©. 447. Romerstorp, Ubtei, 1204, 2.81; 1209, S. 94, 95, 96; 1211, S. 104; 1218, S. 131, 135, 136; 1228, @. 157; 1230, S. 166: 1242, S. 193, 199, 200; 1255, @. 273, 276, 277, 278; 1257, S. 283; 1259, ©. 294; 1260, ©. 299; 1263, ©. 315, 318, 319; 1264, ©. 331,333;1265, 338;1269, S. 361; 1276, S. 425; 1286, C. 460; 129..., C. 478. Rosendal, Vallis Rosarum, Fr.s R1., 1245, @. 206; 1251, @. 251,252; 1268, @. 359; 1278 S. 435; 1280, S. 441; 1296, G. 515.

Ruprechtsberg, Gr. Ri., 1234, ©. 176.

Sayn, Whiel, 1202, ©. 75; 1211, @. 105; 1220, @. 139; 1225, @. 151, 152; 1228, @. 157; 1230, @. 163; 1232, @. 174; 1256, @. 280; 1257, @. 282; 1264, @. 333; 1278, @. 434; 1279, @. 435.

Schiffenberg, Fr. Riofter, 1211, S. 104. Schonaue, Abtei, 1211, S. 104; 1213, S. 112; 1296, S. 513. Siegburg, Abtei, 1241, S. 190. Speier, St. German, Stift, 1227, S. 156; 1230, S. 165. Sponheim, Abtei, 1255, S. 275,

Stablo, Abrei, 1276, S. 422. Steinvelt, Abrei, 1211, S. 104;

1295, S. 511.

Stuben, Fr.-Al., 1208, S. 90; 1211, S. 104; 1227, S. 156; 1295, S. 509.

Templer Ordenshauser ju Sons ningen und Breifig, 1226, S. 153; 1252, S. 257; 1283, S. 450; 1285, S. 454; 1287, S. 472.

Teutonicus ordo, Deutscher Orben, 1247, S. 222; 1252, S. 286; 1255, S. 286, 287, 288; 1258, S. 289; 1258, S. 289; 1263, S. 311; 1267, S. 355; 1269, S. 368; in Cettenj, 1254, S. 272.

St. Thomas, Fr. Rl. bei Unbers nach, 1211, S. 106; 1275, S. 398.

St. Thomas, Fr. Al. an ber Ryll, 1213, S. 111; 1282, S. 449.

Trajectum, Coll. Stift St. Mas rie, 1209, S. 91.

Trier, St. Barbara Br.-Rloffer, 1211, S. 104.

- Dom: Capitel, 1200, S. 67; 1215, S. 114.

### XXXVIII

Trier, St. Gudarit und Mathie 26tei, 1214, G. 113; 1261, @. 302; 1274, @. 383, 386. \_ ad Horreum, Fr. Ri., 1211, C. 104. \_\_@t.Marien, 2btei, 1207, @ 86. \_ St. Martin, Abtei, 1211, G. 104. - St. Marimin, Abtei, 1222, G. 143. - Ct. Taulin, Coll. Stift, 1254, S. 267. - St. Simeon, Coll. Stft, 1209, Ø. 95; 1211, G.104; 1216, Ø. 120; 1269, G. 367; 1281, O. 444. St Trudonis Uttei, 1265, G. 342, 343; 1285, G. 454.

104; 1226, ©. 155; 1242, ©. 195. Vilich, Fr. ARI., 1250, S. 244. Wadegozin, Abtei, 1211, S. 104. Wallersheim, Gr. Rloft., 1278, S. 432. Wezlar, Coll. Stift, 1262. G. 311. Wilre, Abtri, 1211, G. 104. Winowe, 1211, @. 104. Worms, St. Martine , Stift, 1241, @. 189; 1242, @. 194; 1271, S. 373; 1277, S. 427; 1294, @. 505; 1295, @. 508. Wulfirsberg, Fr. Rl., 1211, G.104; 1217, G.129; 1235, @. 180; 1247, S. 226; 1265,

## 3. Rirden und Capellen.

Ø. 340.

Are, Carelle, 1202, ©. 73.

Arwilre, Pfatra Riede, 1269, ©. 365; 1298, ©. 525.

Bassenheim, Pf.s.R., 1265, Ø. 345.

Bell, Capelle, 1248, ©. 236.

Blankinberg, Riede St. Cathastina, 1247, Ø. 220.

Bopardia, Pf.s.R., 1242, ©. 494; 1294, Ø. 505.

Breitbach, Pf.s.R., 1250, ©. 240.

Brisge, Pf.s.R., 1264, ©. 329.

Valindre, Gr. . Rl., 1211, S.

Bruhach, Pf. & Riche, 1252, ©. 253.

Brye, Capelle, 1280, ©. 443; Pf. R., 1281, ©. 448.

Cärlich, Pf. R., 1217, ©. 127.

Casle, Pf. R., 1267, ©. 355.

Celtanc, Pf. R., 1252, ©. 286; 1255, ©. 286, 287, 288; 1256, ©. 289, 289; 1258, ©. 289.

Cocheim, Pf. R., 1217, ©. 128.

Confluentia, cccl. S. Marie, 1260, ©. 298; 1267, ©. 357.

### XXXXX

- Covern, Pf. R., 1281, S. 444. Ediogrin, Pf. R., 1230, S. 165.
- Engirs, Ψ<sub>1</sub>, ε Ψ., 1209, S. 91. Erdene, Ψ<sub>1</sub>, ε Ψ., 1252, S. 286; 1255, S. 286, 287, 288, 289; 1258, S. 289.
- Eytorp, \$\Phi\_1.\pi.\$\R., 1267, \Circ. 355. Hambuch, \$\Phi\_1.\pi R., 1251, \Circ.
- 252. Hamerstein, Capelle, 1288, S.
- Hamerstein, Capelle, 1288, S.
- Hænningen, Φf., R., 1216, S. 120.
- Isenburg, Pf. : R., 1235, S. 180.
- Kerue, Φf. R., 1254, S. 267. Kessling, Φf. R., 1298, S. 525.
- Kirreche, Pf., R., 1267, S. 358.
- Kirspenich, Pf. R., 1266, S. 354.
- Leye, φf.-R., 1241, Θ. 190. Liemene, φf.-R., 1258, S. 292.
- Linniche, Pf. R., 1298, S. 525.
- Linz, Pf., R., 1217, S. 126.
  Lussenich, Pf., R., 1252, S.
  - 286; 1255, ©. 286, 287, 288; 1256, ©. 288.
  - Lutzelroden, Pf. R., 1230, S. 165.
  - Maspret, Pf. R., 1212, S.108.
  - Mendig, Φf.sR., 1217, S.127; 1248, S. 236.

- Menede, Φf., \$\mathfrak{R}\$., 1222, \$\infty\$.144.

  Metrico, Φf., \$\mathfrak{R}\$., 1297, \$\infty\$.516.

  Nikendich, \$\mathfrak{T}\$f., \$\mathfrak{R}\$., 1295, \$\infty\$.
- 510. Nuwenstat, Pf. R., 1254, S.
- 542. Oberhiner St Willad Canelle
- Oberbiuer, St. Nitlad:Capelle, 1263, S. 316.
- Oberwerd, St. Oswalbs, Cas pelle, 1210, 1211, S. 100-103.
- Ochtendung, Pf. . R., 1200, S. 67.
- Ockenrode, Pf. R., 1247, S. 220.
- Perle, Pf. R., 1200, S. 67.
- Polch, St. Georgen Capelle, 1275, S. 403, 404.
- Ratecke, \$\psi\_6.\psi\_. 1252, \operatorname 286; \$1255, \operatorname 286, 287, 288; \$1256, \operatorname 288 289; \$1258, \operatorname 289.
- Reinbach, Pf., R., 1266, S. 354.
- Rengsdorf, Φf. · R., 1252, S. 254.
- Rodhe, Pf.R., 1266, S. 154. Sarenstorp, Pf. R., 1298, S. 525.
- Sazne, Sazvey, Pf., R., 1266, S. 354.
- Speye, Pf. R., 1271, S. 373.
- Tundorp, Pf.-R., 1298, S. 525. Unkel, Pf.-R., 1246, S. 213.
- Valindre, 26. R., 1294, S. 503.

Wetirike, φf.-R., 1266, S. 354. Wingardin, φf.-R., 1266, S. 354.

4. Balbungen.

354.

Ache, unmeit Adenau, 1269, S. 369.

Andernach, Walb, 1274, S. 401. Bridel, Gemeindewald zwischen Bridel u. Starkenburg, 1259, S. 295.

Erpel, Bath bei, 1203, S. 78. Gemeinwede, Bath bei Honstaden, 1271, S. 372; 1275, S. 411.

Güls, swifden, und Metternich, Sannifder Balb, 1232, S. 174.

5. Flüsse

Alkenbach, 1229, S. 161. Durrehach, bei Sing, 1254, S. 543.

Elze, Helze, Bach, 1229, S. 161.

Lippia, 1254, G. 270.

Mogus, 1209, S. 94.

Mosella, 1203, Ø. 78; 1227, Ø. 157; 1229, Ø. 159; 1247, Ø. 223; 1254, Ø. 272; 1268, Ø. 359; 1284, Ø. 453; 1297,

©. 516; 1299, ©. 535.

Mulne, Bach bei Chrenbreitstein, 1279, S. 440.

Nahe, 1248, S. 230.

Meischeit, Laacher Balb bei, 1275, G. 408.

Wisirheim, 2f. R., 1266, S.

Wissele, Pf. R., 1266, @. 354.

Namedy, Walb bei, 1276, S. 412.

Niderloe, Felbhols, unweit Romersdorf, 1259, S. 294; 1263, S. 315.

Paffenland, Balb bei Cerern, 1230, S. 166.

Pumern, Gemeinbemalb, 1265, S. 342.

Sayn, Schloß, und Gemeindes walb, 1232, S. 174.

und Båche.

Rhenus, 1203, Ø. 78; 1209, ©. 94; 1210, Ø. 100; 1252, Ø. 253, 254; 1254, Ø. 270, 271, 272, 543; 1260, Ø. 300; 1263, Ø. 320, 321; 1261, Ø. 331; 1265, Ø. 335.

Roshag, Bach im That Are, 1265, S. 347.

Seyne Sach, 1242, S. 200. Tilia, fliest bei Blankenberg, 1247, S. 218.

Trivilbach, 1229, S. 161.

Veich , Briebeler Walbbach, 1259, S. 347.

Wieda, 1250, S. 240; 1262 -1263; S. 312.

#### XLI

## III. Cad: und Bort: Bergeichnif.

- Advocatia, Dinkvodie, 1210, S. 97; Jurisdictio, 1285, S. 459.
- Anleyde, öffentliche Grenzbefichstigung, 1220, S. 142.
- Anegeruen, Ganeruen, Ganere ben, 1267, @. 355.
- Bannforst, nemus bannitum, 1259, S. 295.
- Bannus regalis, Koniglice Acht, 1298, C. 532.
- Bedekorn, Kornabgabe, Beitrag gur Kornbebe, 1276, S. 426.
- Burglehen, 1202, @.71.
- Caminata, eine mit einem Camin verfchene Stube, 1202, S. 71.
- Carnispriuium , vor ber Gaften, 1262, S. 305.
- Carrata, ein Saf von mehr als 6 Ohm, 1210, S. 100; ein Saf, bas auf einem Rarren ges fahren wirb, 1276, S. 423.
- Centurio, Beimburger, 1275, S. 403.
- Coturnus, ein Jagbfliefel, 1290, S. 479.
- Culcitra, Bettbeden, 1211, S. 106.
- Custodia, eine geiftliche Burbe, 1242, S. 194.
- Dululare vina, Bein ausschem ten,bas Recht, eine Beinschente anzulegen, 1238, @. 187.

- Edulia, jebe Gattung von Speifen, Brob ausgenommen, 1210 S. 101.
- Emenda, Schabloshaltung, Schabenserfat, 1254, S. 269; Strafe, 1265, S. 343.
- Equus ambulans, Pagganger, - dextarius, Sandpferb, 1211, S. 106; 1247, S. 219.
- Feralis bannus, Wilbbann, 1202 S. 74.
- Ferio, ein Bierling, ein Biertel eines Bellers, 1285, S. 454.
- Firma, Rame, Mahm, Bede, Bees ge, Umjaunung, 1297, S.516.
- Garcio, Anecht eines Rittere, 1202, S. 72; Diener eines Bifchefe/1211, S. 106.
- Gestickichtwein, von Beinres ben an Pfahlen, 1300, ©.539.
- Gewelde, Beholzigungerecht, 1271, S. 373; communis silva, 1254, S. 543.
- Gewerf, eine gewiffe Berechtis gung, 1213, S. 111.
- Gesworin Manedach, Gerichtetag, dies communis placiti, 1224, S. 150; Tag, an bem bie Magistratepersonen vereibet werben, 1275, S. 403.
- Grutzin, Grube, eine Art Bemufe, von Grutum, 1282, G. 449.

### XLII

Holzgrafschaff, Obere Forstaufs ficht, 1271, S. 372.

Holzgenosse, consiluani, Mits marter, 1275, ©. 411.

Houve, Sube Lanbes, 1202, S. 73.

Hovere, 1202, S. 72; Hovinnere, 1253, S. 263, 58fer.

Hulda, fides, hominium, Sulbe, Treue, ber Ritter, 1291, S. 480; Sibeeleiftung, 1202, S. 71.

Juche, Joch, ein bestimmter Beingartenbegirt, 1222, S. 144.

Jus testimoniale, Abgabe an Beus gen, 1255, S. 277.

Kere, eine Servitus, 1248, S. 235.

Leyn, Lehengüter, 1255, S. 278. Lyfzucht, 1246, S. 208, 209.

Manewerg, Mannwert, ein bes ftimmter Beingartenbegirt, 1222, S. 144.

Mansus, Sube, 1202, S. 72.

Marca, jus nemoris, baher Mars ferrecht, 1274, €. 395.

Merkere, 1220, S. 142; 1270, S. 371.

Mumbordus, tutor, Vermunt, 1250, S. 246.

Natulæ, Mabelholgbuichels Streus fel, 1210, S. 101.

Naulus, Abgabe megen einer Uesberfahrt über einen Fluß, 1247 S. 223.

Nouellare, anrotten, neubrechen, 1259, S. 295.

Octalia, 26tel, 1285, S. 454.

Oruede, Urpfebe, Revers nach ber Beifreiung aus bem Gefangnig, 1273, S. 377.

Paxillus, Beingartepfahl, 1259, ©. 295.

Pensa annone, Fruchtabgabe, 1230, S. 163.

Petitio, Bebe, 1202, C. 72. Placitare, Gericht halten, placitum, Subengericht, 1236, S.

Prisio, Gefangenicaft, 1293, S. 496.

Profferwyn, von Beinreben ohne Pfahle, 1300, S. 539.

Salica terra, 1266, G. 353.

Selcende, 1215, S. 118.

343, 344.

Sextarius vini, 1224, S. 151.

Sprengin, agitare, ein Wilb, 1247, S. 219.

Staupus, ein gewiffes Maas für Bluffiges, 1215, S. 117.

Stipites, Pele, Pfahle ju Beinftoden, 1297, S. 517, 518.

Sucgania, Rleibungeftude, 1211, S. 106.

Sumbrinus, Gommer, 1282, S. 449.

Theatrum, forum villæ, 1275, S. 403.

Uelcende, Felbzehenbe, ein Ges genfat von Seelzehenben, 1215, S. 118.

## XLIII

- Veramt, Fahramt, Mofelfahr, 1285, S. 457.
- Verzalt man, ein burd eine Uns gahl Beugen überwiesener Mann, 1298, S. 521.
- Veste, Rirchfpielsgericht, aus Schöffen von fieben Pfarreien, 1292, S. 492.
- Virteil, quartarium, mensura vini, 1265, S. 344.
- Vngelt, thelonium, accis, assisia, cysio, 1258, S. 290; 1276, S. 416, 417; 1298, S. 529.

- Vnradini, jene, welche bie Bufe, Strafe, (Unrath) ertennen, 1271, 1275, S. 402.
- Vogtgedink, 1274, ©. 383, 384. Vorsasz, Supplementum, Zu
  - satz, 1274, ©. 389.
- Vrna vini, 1265, S. 344.
- Vurleysin, Borlefen, Borlaf in ben Beinbergen, 1297, S. 517.
- Wiltban silvæ, 1247, S. 219.
- Wissenthafte Dink, dies judiciales, 1291, S. 481.

### XIIA

# Ertlarung ber Giegel.

## Raifer unb Ronige.

I. Otto IV.

IV. Ricardus.

II. Fridericus II.

V. Rudolfus.

III. Henricus, Cobn Fride-

VI. Adolfus.

rici II.

VII. Albertus.

## Ergbifcofe von Trier.

VII a. Theodericus.

VIII. Arnoldus.

IX. Henricus. Muf ber Rud. feite feines Giegels fieht man querft bas Bappen bes Erje

> ftiftes, ein Rreug, bas bers nach auf Mungen feines

Nachfolgere, Beemunb, erfdeint, unb bas B. r. Sent= beim erft in bem Gecrete Siegel feines zweiten Dads folgers, Diethers, entbedt

hat. X. Boemundus.

## Grafen, Dynaften, herrn und Ritter.

XI. Ulmen.

XII. Isenburg.

XIII. Wide. 5 forage Balten.

XIV. Wide. Gin Pfau.

XV. Are-Hochstaden.

XVI. Nuwenarc.

XVII. Seyn.

XVII . Seyn. Grafin.

XVII b. Looz. Grafin.

XVIII. Coverna.

XIX. Virnenburg.

XX. Spanheim.

XXI. XXII. Erenberg.

XXIII. Rennenberg.

XXIV. Kempenich.

XXV. Nurberg.

XXVI. Pirmont.

XXVII Hamerstein.

XXVIII. Silvester comes. Wilbaraf.

XXIX. Wildenberg an ber Siea.

XXX. Reineck.

XXXI. Irsutus comes, Maugraf.

XXXII. Saffenberg.

XXXIII. Mulenark.

XXXIV. Arberg.

XXXV. Schonenburg.

XXXVI. Brunshorn.

XXXVII. Brule.

XXXVIII. Confluentia.

XXXIX. Helfenstein.

XL. Love. Löf.

XLI. Arca, in Confluentia.

### XLV

XLII. Elce. Elz.

XLIII. Valindre.

XLIV. Winningen.

XLV. Guntraue.

XLVI. Merle.

XLVII. Schoneck auf bem

Sunberud.

XLVIII. Cocheme.

XLIX. Waldeck auf bem

Bunberud.

L. Paffendorf.

LI. Wildenberg.

LIL Tris.

LIII. Booz de Waldeck.

LIV. Cimiterio. Rirohof, in

Confluentia.

LV. Brunisberg.

LVI Meyen.

LVIII. Drachenfels.

LX. Wolkenburg.

#### Ståbte.

LVII. LXIII. Confluentia.

LIX. LXII. Bopardia.

LXI. Andernacum.

LXIV. Wesalia.

LXV. Sinzeche.

LXVI. Monaster. Meinfeld.

LXVII. Trarbach.

LXVIII. Tempelherren in Breifig.

## Drudfehler, Bufåge und Berbefferungen.

- Geite 2, Beile 11, nach bem Borte Ronrad wirb hinzugefügt;
  - 2, 3. 15, fatt jungfte, lefe Salbbruber.
  - 189, 3. 2, ft. Ling, I. Bingen.
  - 276 foll heifen 376.
  - 365 und 366. Die Urtunden N° 236 und 237 find eigentlich vom 3. 1270, und gehören nach N° 240.
  - 398 wird gu ber Dote hinzugefügt: Die namliche Berorbe nung erließ R. Rubolf im namlichen Jahre und Tage auch fur bie Stabt Befel.
  - 402. Die Urfunde N° 264 ift vom Jahr 1276, und gehort nach N° 269, fo wie auch
  - 412 jene N° 270 vom Jahr 1277 ift, und nach N° 279 gebort.
- Machtrage jum zweiten Theil bes Codex, unter biefen eine Urstunde bes R. Richard fur bie Stadt Befel, vom 3. 1257, werben bem folgenben, britten Theile vorgefest werben.











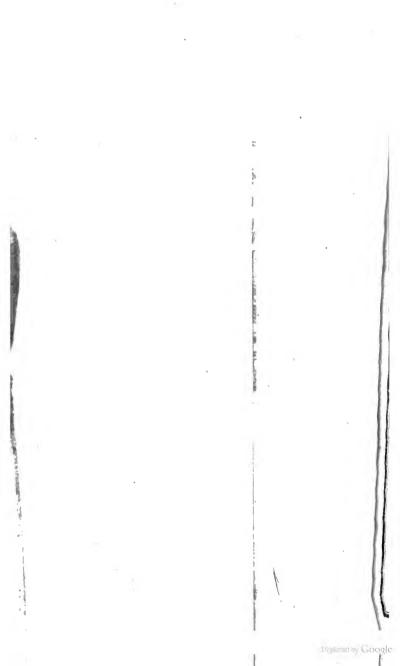





Cod dipl Rhend Mosel T.II.









# Tab VIII. Cod dipl. Rheno Mosel TII.











6. XIV. 1266.



## XIM XIX.









1285.











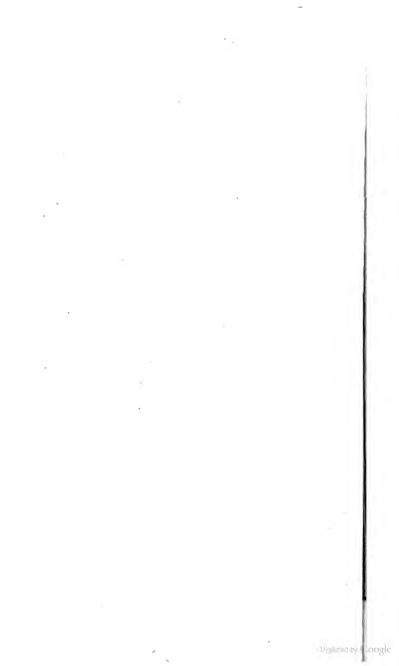

I. God. dipl. Rheno\_Mosel. J. II.





